





### BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE

DER

# DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR

HERAUSGEGEBEN

VON

HERMANN PAUL UND WILHELM BRAUNE.

34575

XIV. BAND.

HALLE A/S.

MAX NIEMEYER.

1889.

## INHALT.

|                                                                               | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die nomina agentis der altnordischen sprache. Von H. Falk                     | 1     |
| Einleitung (s. 3). I. Das suffix $-o$ (s. 7). II. Das $n$ -suffix             |       |
| (s. 14). III. Die nomina agentis auf -ir (s. 20). IV. Die nomina              |       |
| agentis auf $-upr$ (s. 32). V. Die nomina agentis auf $-ari$ (s. 36).         |       |
| VI. Das suffix alo, ilo, ulo (s. 37). VII. Das participium prae-              |       |
| sentis (s. 41). VIII. Adjectiva agentis auf -inn und -/r- (s. 44).            |       |
| IX. Die participia necessitatis (s. 48). Schlussbemerkungen                   |       |
| (s. 51).                                                                      |       |
| Der i-umlaut und der gemeinnordische verlust der endvocale. Von               |       |
| A. Kock                                                                       | 53    |
| Zur urgermanischen betonungslehre. Von dem selben                             | 75    |
| Bragi. Von E. Mogk                                                            | 81    |
| Das angebliche Sifbild im tempel zu Guðsbrandsdalir. Von dem-                 |       |
| selben                                                                        | 90    |
| Eine Hóvamólvísa in der Niála. Von demselben                                  | 94    |
| Zur ortsnamenkunde. Von R. Kögel                                              | 95    |
| Bruchstücke einer mitteldeutschen bearbeitung des Esdras und des              |       |
| Jesaias. Von K. Euling                                                        | 122   |
| Zur geschichte der deutschen e- und o-laute. Von K. Luick                     | 127   |
| 1. Die langen e und die υ-laute im bairisch-österreichischen                  |       |
| (s. 127). 2. Die klangfarbe von mhd. $\hat{e}$ und $\hat{w}$ (s. 138). 3. Die |       |
| e- und o-laute in der sprache der gebildeten in Oesterreich                   |       |
| (s. 139). 4. Nachtrag (s. 146).                                               |       |
| Der Winsbeke und Wolfram. Von A. Leitzmann                                    | 149   |
| Altfriesische worterklärungen (1. Pas. Passia. 2. Wigg etc.). Von             |       |
| F. B. Hettema                                                                 | 153   |
| Miscellen. Von M. H. Jellinek                                                 | 157   |
| Zu Wolframs Parzival. Von E. Schaubach                                        | 162   |
| Notizen (1. Zu Beitr. XIII, 588 f. 2. Zu mhd. ein). Von F. Kauff-             |       |
| mann                                                                          | 163   |
| Die abstufung der nominalsuffixe -io- und -ien- im germanischen               |       |
| und ihr verhältnis zu der des indogerm. Von W. Streitberg .                   | 165   |
| I. Nom. acc. sg. der germ. io-stämme in formaler beziehung                    |       |
| (s. 166). II. Die ien-stämme und ihre verwanten (s. 203).                     |       |
| III. Excurs: -ī- in der verbalflexion (s. 224).                               |       |

17

|                                                                            | Seite  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Zur lexicologie und grammatik des altostfriesischen. Von W. van            | 150400 |
| Helten                                                                     | 232    |
| Ueber die idg. verbindungen von $s(z)$ + guttural + $l$ , $m$ , $n$ in den |        |
| germanischen sprachen. Von K. F. Johansson                                 | 289    |
| Vingolf. Von W. Braune                                                     | 369    |
| Zu den Cambridger Reinaertfragmenten. Von K. Breul                         | 377    |
| Noch einmal got. afaikan. Von H. Osthoff                                   | 379    |
| Consonantismus der mundart von Schaffhausen. Von H. Stickel-               |        |
| berger                                                                     | 381    |
| Cap. I. Die tönenden consonanten (s. 383). Cap. II. Ver-                   |        |
| halten der kurzen stammsilben vor in- und auslautenden                     |        |
| lenes (s. 410). Cap. III. Die harten consonanten (s. 416).                 |        |
| Ueber die verbindung der ableitungssilbe gotatj-, ahdazz- mit              |        |
| guttural ausgehenden stämmen resp. wurzeln. Von J. Winteler.               | 455    |
| Zur laut- und formenlehre von Grieshabers predigten. Von A. Leitz-         |        |
| mann                                                                       | 473    |
| Zur Hildensage. Von L. Beer                                                | 522    |
| Zum 'lob Salomons'. Von A. Waag                                            | 573    |
| Ueber einige fälle des wechsels von $w$ und $g$ im alts, und ags. Von      |        |
| M. H. Jellinek                                                             | 580    |
| Kater und verwantes. Von Fr. Kluge                                         | 585    |
| Ein viertes mhd. ein. Von R. Hildebrand                                    | 588    |
| Zu Parzival. Von R. Michel                                                 | 592    |
| Berichtigungen                                                             | 593    |

## DIE NOMINA AGENTIS DER ALTNORDISCHEN SPRACHE.

Die vorliegende arbeit beabsichtigt die geschichte einer wichtigen begriffskategorie innerhalb eines beschränkten gebietes und zeitraums zu geben. Eine ausführliche gesammtdarstellung der nomina agentis im germanischen war bis vor kurzem noch nicht erschienen. Auch gehört die reichste entwickelung derselben nicht der gemeingermanischen periode, sondern dem einzelleben der dialekte an. Die unvergleichbar höchste blüte hat diese kategorie im altnordischen, besonders in der altnordischen poesie, erreicht; altvererbtes und neugeschaffenes tritt uns hier in üppigster fülle entgegen. Bei solchem sachverhalt schien es mir keine allzu willkürliche beschränkung der aufgabe, sondern vielmehr mit den principien der historisch-genetischen grammatik im vollsten einklang zu sein, wenn ich das absterben und aufleben der einzelnen formalgruppen auf einem einheitlichen sprachgebiete, und nicht gleichzeitig auf mehreren getrennten, in ihrer continuität und wechselbeziehung darzulegen suchte; und am reichsten musste widerum die ernte ausfallen, wo die altnordische sprache, vom beginn ihrer sonderentwickelung gerechnet, das feld des erforschens bildete.

Bei einer anlage der arbeit wie der eben angedeuteten ist es klar, dass in meiner darstellung solche suffixe keinen platz finden werden, welche schon urgermanisch als tot zu bezeichnen sind. Dies gilt für suffixe wie i (pulr, vågr, reykr), u oder vo (hlopr, drottr; adj. orr), dem primären tu (smipr, våttr, vorpr), den adjectivsuffixen sko und sqo (beiskr, breyskr, loskr, roskr), u. a.

Ehe ich diese bemerkungen abschliesse, wird es angemessen sein, über das verhältnis meiner arbeit zu einem so-

eben erschienenen buche von L. Sütterlin, Geschichte der nomina agentis im germanischen, Strassburg 1887, ein paar worte zu äussern. Als dieses buch mir zu händen kam, war meine abhandlung schon bis auf weniges zu ende gebracht; auch bin ich durch sie nicht veranlasst worden, irgend welche zusätze oder berichtigungen nachzutragen. Bei dem wenigen, was die zwei arbeiten gemeinschaftlich bieten, werden sie wol neben einander bestehen können. Zum näheren eingehen auf die nichtübereinstimmungen unserer auffassungen ist hier nicht der ort. Nur sei es mir gestattet, in zwei hauptdifferenzen meine meinung zu begründen.

Nach dem vorgang von v. Bahder, Verbalabstracta s. 177, will auch Sütterlin dem suffix ingo, ja sogar den suffixformen ungo, ingen und ungen eine nomina-agentis bildende kraft vindicieren. Von den a. a. o. genannten wörtern gehört blendingr begrifflich zu bland, drettingr ist eine ableitung von drottr. gyrbingr ist aus der pluralform gyrbingar Merl. abstrahiert, welche form wahrscheinlich auf ein feminines abstractum gyrbing zurückzuführen ist. bendingr kommt Har. Graf. s. cap. 1 vor und zwar nur in einer hs.; die richtige lesart wird wol die Unger'sche (Heimskr. s. 110) 'hjors ber-draugar' (die träger des schwertes, schwertträger) sein; salbendingr 'clipeus' gehört zu band. ô-bibingum Ísl. s. I, 163 ist eine variante zu ô-bibendum. gunn-næringr 'alens pugnam' Háv. Ísf. 10 ist, wie das synonyme gunn-norungr Isl. II, 390, 361 beweist, eine denominale bildung. Ausser den angeführten wörtern wären an zweifelhaften gebilden noch zu nennen: sann-eldingr sveita sårgeitunga Korm, str. 42, wo indessen die deutung (qs. verus nutritor) unsicher ist, und skerbingr 'gladius', das sich aber besser zum adj. skarbr (qs. der schartige) als zum vb. skerba stellt; endlich könnte bei gæþingr 'princeps', das aus göþr deriviert ist, in der kenning gæþingr Fáfnis landa 'largitor auri' Vígl. eine verbale anschauung hineingelegt sein, wobei jedoch zu bemerken ist, dass gæþir nie mit dieser bedeutung gebraucht wird. Somit steht die ansetzung von nom. agent. auf -ingr auf sehr schwachen füssen. Womöglich noch weniger günstig für die besprochene theorie liegen die verhältnisse bei den übrigen suffixformen; über -ingi (erfingi, heyringi, hirþingi, hlaupingi, leysingi, réningi etc.) habe ich meine ansicht Arkiv IV, 352

gegeben; bei -ungr kenne ich gar kein beispiel, wo ein zweifel möglich wäre: das seltene -ungi ist eine spätere erweiterung von -ungr (vgl. nåungi: nåungr).

Sutfix jon, jen in primärem (deverbalem) gebrauch erkenne ich nicht an; die von Sütterlin angeführten wörter lassen sich ebenso gut — oder besser — als denominale ableitungen erklären, z. b. got. -numja aus dem nominalstamm numi- (ags. fore-nume), an. bryti aus brnti- (an. brot, vgl. v. Bahder, Verbalabstr. s. 10), an. arf-nyti aus muti- (v. Bahder s. 27), an. skyti aus skuti- (v. Bahder s. 28), ahd. -stecco aus stagi- (v. Bahder s. 29), an. val-kyrja aus kuzi- (ags. cyre): andere der gegebenen beispiele sind zu jo-verbis zu stellen (wie ahd. -sekko, -smero), oder sie sind ganz anders zu beurteilen (wie ags. fruma, ahd. -trunneo, an. Skyli).

#### Einleitung.

Bedeutung. Das nomen agentis bezeichnet, adjectivisch oder substantivisch, das subject, das die durch die wurzel ausgedrückte tätigkeit ausübt, von dem die tätigkeit ihren ausgangspunct nimmt, und das als ursache derselben erscheint. Der begriff der wurzel kann transitiv oder intransitiv, activisch (reflexivisch) oder passivisch, praesentisch oder perfectisch gefasst werden. Ebenso kann die tätigkeit eine momentane, eine sich widerholende oder eine dauernde sein. Das ursprüngliche ist überall die vereinigung aller verwendungsweisen in demselben worte. Das subject selbst ist entweder eine person oder ein persönlich gedachtes ding; für den letzteren fall zeigt sich indessen schon in ältester zeit und mit dem wachsenden bewusstsein von der hier vorliegenden personification in stets höherem grade die tendenz daraus eine eigene kategorie mit besonderen suffixen zu machen: die nomina instrumenti lösen sich von den nominibus agentis ab. Kurz gefasst lässt sich hiernach die (logische) definition der bedeutung des nomen agentis so geben: es bezeichnet das nom, ag, den fräger der handlung, nämlich a) den ausführer der handlung, b) den empfänger der handlung, c) das mittel der handlung. Im ersten falle liegt der activische, im zweiten der passivische gebrauch des verbalbegriffs zu grunde, während die dritte kategorie beide verwendungsweisen vereinigt.

Grammatische function. Etwas anders wird die grammatische definition zu formulieren sein. Das nomen agentis ist der reine verbalbegriff in adjectivischer function: die scheinbar sich widersprechenden bedeutungen des adjectivums (die bleibende eigenschaft eines dinges) und des verbums (der zeitlich beschränkte vorgang) sind im verbaladjectivum in der weise vereinigt, dass die tätigkeit als etwas sich immer widerholendes gefasst wird, wodurch sie dem begriffe des zustandes sehr nahe kommt. Aus dieser doppelnatur des nomen agentis sind seine syntaktischen hauptcharacteristica zu erklären: einmal seine neigung zur objectiven rection, dann die grammatische form der rection als ein abhängiger genitiv oder als composition.

Bildung. Wenn man die nomina agentis wie germ. ninto-, nauto-, nuton- mit den entsprechenden starken verben (nintom — naut — nutonoz) vergleicht, wird man sagen müssen, dass weder das nomen aus dem verbum, noch das verbum aus dem nomen abgeleitet ist, sondern beide direct aus der wurzel. Und doch ist schon frühzeitig eine verschiebung in der gruppierung eingetreten, indem das nom. ag. als eine ableitung vom verbum gefühlt worden ist, und nach dieser auffassung neubildungen geschaffen worden sind. Dieses neue bildungsprincip, das sich auch der abgeleiteten verba bemächtigt hat, ersetzt die alte wurzelableitung von dem zeitpuncte an völlig, wo die wurzeln ihre selbständige existenz in der sprache verloren haben, d. h. schon in proethnischer zeit.

Gruppenbildung. In der historischen periode sind somit sämmtliche lebende, d. h. schöpferische oder fortwuchernde gruppen der nomina agentis deverbativer ableitung, und das sprachgefühl macht keinen unterschied, ob dies das ursprüngliche oder ein abgeleitetes verhältnis ist. So lange diese beziehung eine deutlich gefühlte bleibt, behauptet das nomen agentis seinen ursprünglichen charakter und kann neubildungen hervorrufen. Sobald aber die beziehung zum verbum gelockert wird, büsst das nomen agentis sein characteristicum, die sinnliche anschauung, ein, es wird isoliert. Diese isolation geht teils von der formalen teils von der begrifflichen seite aus; ersteres geschieht, wenn durch ausfall des correspondierenden verbums oder durch formelle differenzierung die etymologische bedeu-

tung des nom. ag. wenig bewusst, die verbale anschauung wenig lebendig wird; letzteres ist der fall, wenn das nom. ag., die allgemeinere bedeutung nicht zum vollen bewusstsein kommen lassend, zer  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 

Berührungen der nomina agentis mit anderen kategorien.

a) Mit denominativen bildungen. Es gibt in den indogerm, sprachen eine reihe secundärer ableitungen von substantiven, welche ein lebendiges individuum, eine person bezeichnen, die mit dem durch das stammwort ausgedrückten begriffe in irgend einer für sie charakteristischen beziehung steht; am häufigsten begegnet jedoch die bedeutung einer beschäftigung, wie im an. hirbir aus hjorp. Steht nun aber dem nomen ein abgeleitetes verbum zur seite, so kann sich leicht zwischen der secundär gebildeten personenbezeichung und letzterem eine beziehung herstellen — wie zwischen an hirbir und hirba —, und diese neue anknüpfung kann sich dann analogisch weiter verbreiten und ein neues bildungsprincip schaffen. Umgekehrt kommt es auch vor, dass primäre bildungen, wo die wurzel in der form eines starken verbums nicht mehr vorhanden war, sich an nebenhergehende substantiva geschlossen und ein individualisierendes suffix entwickelt haben, vgl. die geschichte des n-suffixes. Eine genaue scheidung der primären und der seeundären wortbildung ist somit in vielen fällen untunlich.

#### b) Mit abstracten.

Vorbemerkung. Hinsichtlich ihrer bedeutung zerfallen die primären suffixe des idg. in zwei grosse klassen: die eine bezeichnet die von der verbalwurzel ausgedrückte handlung; die andere die person oder sache an der die handlung er scheint. Die eine klasse ist abstract, infinitivisch, die andere

ist concret, participial. Diese beiden klassen werden jedoch bei den bildungsprocessen nicht scharf auseinander gehalten: es gibt kaum ein nomina actionis bildendes suffix, das nicht auch stämme für nomina agentis bilde; jedoch gibt es nicht wenige, durch die nur die letzteren gebildet werden: Whitney, Indische grammatik § 1445-6. Es liegt somit nahe, daran zu denken, dass die beiden kategorien erst nach und nach geschieden worden, während in den ältesten zeiten dasselbe thema in beiden beziehungen verwendet wurde. Und zwar kann der weg der entwickelung kaum zweifelhaft erscheinen. Scheint schon die gedachte verteilung der bedeutungen nach den suffixen den gedanken nahe legen zu müssen, dass die bedeutung eines nomen actionis das secundare ist, werden einige erwägungen allgemeiner natur bald dieser annahme einen hohen grad von wahrscheinlichkeit verleihen. Die psychologie belehrt uns ja, wie langsam und durch wie viele zwischenstufen die abstracteren begriffe ihre übersinnliche bedeutung erlangen; die mythologie zeigt uns, dass sich die primitiven völker hinter fast allen erscheinungen der natur und des menschlichen lebens personificationen der begriffe vorgestellt haben. Auch die nomina actionis sind hiernach ohne zweifel von anfang an viel individueller und weniger abstract gefühlt worden, als es heutzutage der fall ist. Vielleicht hat als mittelglied zwischen den nom, ag, und den nom, act, das nomen acti gedient. Vom historischen standpuncte aus sind indessen die beiden kategorien streng auseinander zu halten; die differenzierung, als deren hauptmittel der accent fungiert hat, hat schon in proethnischer zeit stattgefunden; die in den einzelsprachen vorkommenden berührungen sind sammt und sonders secundärer natur.

Die handlung kann metaphorisch als ding, ein abstractum durch personification als handelnde person vorgestellt werden; so entstehen auf dem gebiete der bedeutung mancherlei berührungen zwischen den nom. act. und den nom. ag., wo oft erst sprachliche erwägungen aufschluss geben können, ob man von der einen oder anderen kategorie auszugehen hat. Das nomen actionis oder das reine verbalabstractum wird concretisiert, indem es zur bezeichnung des concreten gegenstandes, woran die handlung geknüpft ist, verwendet wird. Einfach materialisiert ist die handlung in fällen wie<sup>1</sup>): hiff = schild,

<sup>&#</sup>x27;) Wir wählen die beispiele unter den a-stämmen, da man hier nicht so sehr der gefahr ausgesetzt ist, ursprüngliche nom, ag. anzuführen. Bei den neutralen a-stämmen — wie lift schiff, skaut schoss —

eig. schutz (ahd. htiban st. vb.); gjorp gürtel, eig. umgürtung (got. quirdan st. vb.). Wir haben hier vor uns dieselbe metapher, wie in den skaldischen ausdrücken skjalda skole (eig. schädigung) = schwert: orms vapi (eig. gefahr) = Thor. Dies concretisierte nom, act. nähert sich oft der bedeutung eines nom ag. Die verkörperung der vollbrachten handlung ist das sogenannte product: brout = weg, eig. das aufgebrochene (brjita); rauf = loch, eig. das gerissene (rjita); suerb = abgeschnittenes stück (snipa). Mehr der bedeutung eines nomen instrumenti nähert sich das abstractum, wenn es den stoff oder den ort der vollführung der handlung bezeichnet: stong = stange (stinga); vog = vectis (rega); greip = hand (gripa); tang = seil (got, tiuhan); leih = weg (liha); kleif = steiler weg (klifa). Umgekehrt gehen auch nomina agentis in abstracta über. Besonders die mehr unpersönlichen instrumentalen bildungen: die suffixe mo-, men-, tro-, ro-, lo-, sto- zeigen alle diesen entwickelungsgang. Aber auch bezeichnungen für lebende wesen: eine gruppe von abstracten substantiven mit u-suffix, die nicht auf weiterbildung beruhen, sind, wie ich glaube, aus nom, agent, hervorgegangen; dieselben bezeichnen fast ausschliesslich seelische zustände; siehe v. Bahder, Verbalabstr. s. 48, Kluge, Stammbild. §§ 105 und 106.

#### I. Das suffix -o-.1)

Die nomina agentis mit o-suffix sind sowol adjectiva als substantiva, doch weist alles darauf hin, dass erstere function die ursprünglich alleinherrschende gewesen ist. Die substantivierung derselben führt uns vor augen die zweite substantivbildung der indogerm, sprachen, die bezeichnung einer substanz durch eine ihrer accidenzen: die erste schicht der hauptwörter muss anders entstanden sein, wenn man davon ausgeht, dass ganze oder gesammtanschauungen die grundlage der ursprache gewesen.

Wie es scheint, hat in der indogerm, grundsprache unsere

liegen die verhältnisse schon viel unklarer, indem hier der übergang aus dem masculinen geschlecht besser bezeugt ist.

<sup>)</sup> Vgl. Zimmer, Die nominalsutfixe a und a in den germ sprachen, s. 28 – 114.

gruppe worte von allerlei vocalstufen umfasst, deren einziges charakterzeichen das suffix -o- gewesen ist. Mit dem eintritt des die auslautenden -o- tilgenden gesetzes hörte das suffix -o- auf ein lebendiges zu sein, und mit dem wegfall des äusseren verbandes wurde die gruppe formell gesprengt, und zwar zunächst nach der vocalstufe in drei abteilungen. Es liegt im wesen der sprache, nicht gleichzeitig alle diese bildungsweisen weiterzuführen. Im nordischen ist nur die gruppe mit präsensvocal schöpferisch gewesen, und auch diese nur auf einem beschränkten gebiete. Während nämlich die anord, prosa, wie die übrigen germanischen sprachen, dieses uralte formationsprincip gänzlich aufgegeben und nur alte reste fortgeschleppt hat, hat die poesie, zu deren eigentümlichkeiten es gehört den reichtum zu lieben, die kategorie durch neubildungen nach dem modificierten princip zu einem zustande der blüte gebracht: es werden hierdurch fürsten und kämpfer, wol auch tiere und naturerscheinungen in höchst poetischer weise gekennzeichnet.

Die der poesie eigenen substantiva agentis sind folgende:

-delfr: stein-delfr motacilla oenanthe : ags. delfan st. vb. graben. Vgl. norw. dial. steindolp.

-springr: af-springr gladius.

-stingr: bryn-, fetil-stingr gladius.

-svelgr: hvél-svelgr himins, hleif-svelgr himins - Managarur; hrée-svelgr aquila, gigas: an. svelgja, ags. swelgan.

-vellr: reyk-vellr ignis : vgl. vella vági, moþkum.

-verkr: Bol-verkr Odin, Fjol-, Harp-, Stór-verkr gigas; das verbum grkja ist ja ursprünglich ein starkes verbum; doch scheint es mir ansprechender, bahuvrihibildungen anzunehmen, wie in Hag-virkr Odin und den griechischen compositis auf - $\varepsilon\varrho\gamma\sigma\varepsilon$ .

-rekr: fölk-rekr rex; gan-rekr tempestas; heip-rekr gigas; jö-rekr ursus; jormun-rekr bos; mold-rekr munka deus.

-vapr: hræ-vapr gladius.

-drifr: baug-, hring-drifr vir liberalis; brand-, hjor-, or-drifr proeliator.

-bitr: gras-bitr pecus; kvern-, legg-bitr gladius; hris-, þing-bitr cognomen viri; grip-bitr violator paeis: auch in den gesetzen; stein-bitr anarrhichas lupus: norw. dial. steinbit.

-grípr: Víþ-grípr gigas.

-riþr: At-, Fast-, Frá-riþr Odin; eyk-riþr Ekkils navigator; mund-riþr pars gladii = mund-riþi.

-skitr: flop-skitr nomen avis; pufu-skitr cognomen viri.

(-) b j ó þr: æuþ-, hring-, málm-, vell-bjó/r vir liberalis, princeps; aski-bjó/r valstafns fárs vir liberalis; verþ bjó/r hugins ferþar oder flokka, regn-bjó/r oddskýs, él-bjó/r hrotta, guý-bjó/r geira, ský-bjó/r skoglar borþs skelfihriþar, hregg-bjó/r randa, far-bjó/r morþe/ds, orbjó/r proeliator; fár-bjó/r Skota hostis Scotorum; elg-bjó/r stafna præfectus navis; siþ-bjó/r qui bonos mores imperat; ol-bjó/r vir; bjó/r bryn/ings bellator, bjó/r storgjafa vir munificentissimus; bjó/r hramm-þvita vir largus; bjó/r bifstaups (= þræll).

(-) br jótr: au þ-, gull-, hodd-, hring-, men-, seim-, vell-brjótr vir liberalis, princeps; linns láþ-br jótr, or þ-hr jótr jarþar hoslu, or hr jótr au þar, hrann-br jótr hyr jar, hyr-br jótr geima, hyr-br jótr hranna, hyr-br jótr hauka strátis vir liberalis, princeps; or-br jótr odds blaferla pugnator; hory-br jótr destructor ararum; hús-br jótr tempestas; gar þa-br jótr cognomen viri; gar þ-br jótr und gar þ-br jóti gehören der rechtssprache an (z. b. ef kýr er gar þbr jótr Gul. 82. 6): letztere besitzt überhaupt viele nom.-ag., die sonst in der prosa nicht vorkommen, sie wird deshalb hier mitgerechnet; br jótr au þs., hórubliks. hauga, hodda, málma, sags sindrs vir liberalis, princeps; br jótr randa, sk jólda, stáls, orva, herkumla sverriflag þa proeliator; br jótr randa navigator; br jótr kumla vir scelestus; br jótr bergdana Thor; br jótr synda Christus; br jótr gapa vir pius; br jótr meina vir bonus; br jótr viþar, segls, seglreiða ventus; br jótr oldu svips navis. SE. 1, 658. 2 hat vell-br jóti (vgl. þ jóti 'pfeifer' als beiname).

-gnjóstr: Taun-gnjóstr nomen hirci Thoris, qs. dentifrens: setzt ein st. vb. \*gnjósta voraus (vgl. gnaust). Auch beiname eines mannes. hljótr: hljótr grundar potitor terræ, rex.

(-) hrjótr: Himin-hrjótr bos; Hrjótr Odin. Vgl. norw. dial. rjot. (-) hrjópr: báru fáks hrjópr destructor navis; hrjópr móins storfar vir liberalis; attunga rjópr (Yngl.), statt hrjófr, interfector filiorum: bark-hrjópr nomen viri contumeliosum.

-kljufr: sundr-kljufr niu hoffa Frivalda Thor; hausa-kljufr cognomen viri: die beinamen haben überhaupt einen poetischen charakter.

(-)njótr: baug-njótr vir; hildi-njótr proeliator; hirþi-njótr haukaness drifu vir; hjálm-njótr proeliator; hjor-njótr elipeus; nýti-njótr nas corvus; hlum-njótr navigator, vir; For-njótr gigas: njótr veg-Jóta (pro veg-njótr Jóta) rex Danieus; njótr auþar, linnbehs, naþrs glóstrótis, hauga, brynju, fleina, geira, hjorvu, stála, henloga vindar, nadd-hrifar, hrafuvins hyrjar, úlfvins elda vir; njótr hafra, njarþajarþar Thor; njótr vígslu = prestr.

(-)rjóþr: odd-, or-, brodd-, málm-, flein-, sverþ-, vápn-rjóþr puguator: serk-rjóþr Hárs. svell-rjóþr sóknhattar, bork rjóþr honar nokkva, fet-rjóþr Fenris jóþa, fet-rjóþr hugins, fiþri-rjóþr lygjar mas. Frjófr ara od. arnar, munn rjóþr hugins. gran-rjófr gifr-skás, gunn-rjófr uss (pro rjófr gunniss). munn rjófr malms proeliator; fági-rjófr banga vir; rjófr branda, geira, hjors, kesju, randa, skjalda, vapna.

undleggs, viga borfs, ulfa ferfar tungu, storpa stirforriba hjaldrdrifs pugnator.

 $-sj\acute{o}/r$ : mat- $sj\acute{o}/r$  coquus: das wort kommt nur einmal (Nj. 145. 2) vor und zwar im plural; Eg. und Vigf. setzen einen singular mat- $sj\acute{o}pi$  an.

pjotr ventus, qs. stridens.

prjótr vir pertinax, importunus: auch in der rechtssprache häufig. -blótr: hrafn-blótr Odin, cultor corvorum (vgl. hrafn-freistafr)

-hoggr: Nip-hoggr serpens, gladius: das wort könnte auch ein

bahuvrîhi-compositum sein.

-ráþr: ald-ráþr rex; Gagn-ráþr Odin (vgl. ráþa gagni); grandraþr Dana hostis Danorum; Ný-ráþr nanus mag ein bahuvrihi-gebilde sein, wie die adjj. djáp-, harþ-, heil-ráþr; auch Gagn-ráþr kann so gefasst werden (einer der nützliche ratschläge erteilt, vgl. gagn-orþr).

slapr vir ignavus : germ. slæpan.

 $sveipr: sveipr \ oldu$  remus: sveipa ist ja ursprünglich ein redupl. vb.

- haldr: fast-haldr clavus, vinculum, qs. firmiter tenens.

(-) valdr: ald-valdr rex; blakk-valdr byrjar dominus navis, vir; dom-valdr deus; für-valdr auctor calamitatis; fölk-valdr princeps; glávaldr sol, dominus lucis: lúf-valdr leiptra hróts glófa dominus coeli; motvaldr mákis procliator; ná-valdr snákranns vir liberalis; ógn-valdr bellator; Skoll-valdr Odin, auctor fraudum (als gott des windes, vgl. Bolverkr, Hrjótr); reifi-valdr ríkisvandar rex; frif-valdr aldar Christus; frif-valdr gofa Thor; valdr (gestator, vibrator) hlífar, skjaldar, ilildar blájn, hjálms, fleins, fleina, stála, (dominus, possessor) Horfa, hersa, tífs, norranar aldar, foldar, cybangs riggja, tjalda há-Sleipnis, vif-bálkar, foldar fjornis, himna, heims, dýrhar, rausnar, (auctor) viga, rómu, vígstorma, skjalda vinns, holfa morfs.

Ein hierher gehöriges missgebilde ist rand-skjälfr remmitungts concutiens clipeum, proeliator Bj. s. Hítd. s. 32, denn das Barl. 197 vorkommende causativum skjälfa = skelfa ist singulär und spät.

Die übrigen nomina agentis dieser klasse sind sowol substantiva als adjectiva von allen wurzelstufen; die bedeutung ist teils activisch, teils passivisch. Auch hier zeigen sich berührungen mit den bahuvrinibildungen, wie z. b. bei -hoggr, -rühr, -vigr; in anderen fällen kann man zweifelhaft sein, ob nicht ein alter jo-stamm zu grunde liegt, siehe greipr, -beitr. Die zu einem im germanischen existierenden starken verbum gehörigen werden hier aufgezählt, auch wenn der charakter eines nomen agentis nicht mehr deutlich gefühlt worden ist.

b ágr schlimm : ahd. bágan. ballr streitbar : bella. bjúgr krumm, eig. gebogen oder sich krümmend; germ. biugan, bügan.

-beitr: sar-, supr-beitr scharf: bita.

-bitr: kol-bitr m. aschenbrödel; sauf-bitr m. hund der schafe beisst: stein-bitr m. auarrhichas lupus (ein fisch); krern bitr adj. müblensteine schneidend (von einem schwerte): bita.

-bjópr: kvi/-bjó/r m. vorzeichen eines unglücks, ursprünglich persönlich gedacht (vgl. forunja Arkiv IV, 357); vi/-bjo/r m. abschen ist ein reines abstractum geworden: bjópa.

bleikr bleich, eig. strahlend, poet. subst. lapis : blikja.

deigr weich, subst. teig : got. deigan kneten.

djarfr kühn : ags. deorfan sich abmühen.

draugr gespenst: ahd. triogan trügen. Die steigerungsstufe ist im anord., wie überhaupt im germ., nur bei sehr wenigen substautivis vertreten, vgl. got. nraks verfolger: nrikan, ags. nand maulwurf: nindan; siehe Osthoff, Beitr. III, 10. Auch scheint draugr, wegen des entsprechenden aind. drägha- arglistige schädigung, ein abstractum gewesen zu sein.

-drepr: soppdrepr m. ballholz : drepa.

drjúgr gross : germ. driugan. drjúpr poet. stillans : drjúpa.

-drekkr: blóp-drekkr bluttrinkend; kú-drekkr m. ein mensch der 'leggst undir kýr manna ok drekkr'; brjóst-, spen-drekkr m. säugling: drekka. Verschieden ist das adj. drekkr trinkbar (jo-stamm).

-fallr: vá-fallr poet. in casum pronus : falla.

- $fj\acute{a}lgr:inn$ -,  $gl\acute{o}p$ - $fj\acute{a}'gr$  heiss, innig, eig. verborgen : fela, germ. fellow.

falr m. röhre worin der schaft steckt, eig. umhüller, schützer : fc/a.

flår falsch: got. gaplaihan.

fljótr schnell, eig. dahinfliessend : fljóta.

frohr weise : got. fraffan.

gjallr, gallr gellend; gjallr poet. mare, gladius, clipeus : gjalla.

greipr poet. rapax; harp-greipr poet. manu fortis, subst. gigas: grepa. Doch scheint greipr, wegen ags. at-grape, eher ein alter jostamm, harp-greipr ein bahuvrîhi zu sein.

grim(m)r, gramr böse; gramr poet, rex : ags. grimman wiiten. Zur form vergleiche an. swim(m)a, ahd. brimman = bröman.

-haldr: fust-haldr beständig, geizig: frå-haldr hartnäckig: halda. hangr poet, pendulus: hanga.

-heitr: /jug-heitr gewohnt falsche versprechen zu machen. Kann auch ein bahuvrihi sein.

hnoggr geizig: hnoggva.

hotr hohl, eig. bergend : germ. helan.

hriver m. widder: hrjota, ags. hrutan brillen.

are tr schrill: and. hellan, norw. dial. kvella.

hverfr unstät : hverfa.

-hoggr: stór-hoggr adj. wer tüchtig haut : hoggva. Vielleicht eher ein possessives adjectivum (vgl. stórhogg n. pl.).

klokkr schwach: klokkva.

knár tüchtig : ags. cnáwan, an. knega.

krangr, krankr krank: ags. cringan, crincan fallen. krankr kaun aus krangr entstanden sein, vgl. kangin-yrþi: mod. isl. kank-yrði, an. banga: norw. dial. banka, branga Hamþism. 20: norw. dial. brank schaden.

krappr angustus: ahd. krimphan, an. parte. kroppinn.

krummr krumm: mhd. krimmen (die klauen) kriimmen.

langr lang, eig. hinreichend: ahd. gilingan.

lauss los, gelöst: germ. fra-liusan.

leiþr verhasst: ahd. /îdan leiden.

/jotr hässlich, eig. sich verneigend od. gebückt (got. /iuts heuchlerisch): /iita.

lútr gebückt, poet. nomen servi : lúta.

- ljúgr: arf-ljúgr poet. adj. wer einem das erbteil vorenthält; vá-ljúgr poet. adj. qui spem fallit, in der prosa Fornm. II, 151 bedeutet das wort frustratio spei (eig. wol res quæ spem fallit); eip-ljúgr gigas bórsdr. 10 ist Wiséns conjectur: ljúga.

-/átr: cptir-látr nachgiebig; fyrir-látr nachlässig : láta. Die übrigen composita mit -látr sind zweifellos bahuvríhi.

-migr: skaup-migr adj. in die vorhaut pissend (von pferden): miga.

-rúpr: aup-rúpr folgsam: die bedeutung scheint auf eine bahuvríhibildung hinzudeuten.

rangr verrenkt, unrichtig: ahd. ringan, ags. wringan.

rauþr, rjóþr rot : rjóþa.

 $r\,cipr$  zornig, eig. gekräuselt : ripa; na-rcipr poet. adj. qui funus vehit, portat, epith. patibuli : ripa schwingen.

saltradj. salzig : germ. saltan red. vb.

seigr lentus : siga.

 $sj\acute{u}kr$  krank : got. siukan.

skakkr schief, eig. hinkend: ahd. hinkam. Zum anlautsverhältnis vergl. skepti = hepti, skark = hark. skjal = hjal, sk(r)ukka = hrukka. skraumi = hraumi; norw. dial. skrye = rye (an. hry/a), skrubbe = rubbe, skvika = kvika (an. hvika).

skarpr eingeschrumpft: ags. sceorpan, an. partc. skorpinn.

skeifr schief: mhd. schiben rollen.

skelfr bebend: skjálfa.

-skitr: keldu-, mýri-skitr m. eine art schnepfe: skita.

skja/lr - hvellr: skja/la. Zum vocalverhältnis vergleiche norw. dial. kvelm = an. hj'almr heudiemen.

skjótr schnell, eig. dahinschiessend, subst. pferd : skjóta.

-skreipr: ar- od. aup-skreipr schnellsegelnd : skripa. Vielleicht ein possessives adjectivum oder ein alter jo-stamm.

s/akr schlaff, erschlafft; ags. seo/can erschlaffen? Zur metathese vgl. an. freta = ags. feortan, ags. serepan = secorpan. Hierher s/okr poet, vir ignavus?

s/eipr sehlüpfrig ; ahd. s/ifan gleiten.

snarpr scharf: ahd. snërfan zusammenziehen, norw. dial. snerpa, schwed. dial. snärpa hart und eingeschrumpft werden.

snauhr arm, eig. beraubt : an. parte. snohinn.

snákr, snókr m. natter : ahd. snachan kriechen. Das vocalverhältnis von snákr ist unklar.

snøggr schnell: got. snivan.

stam(m)r stammelnd; a/dr-, glý-stamr poet. vita, lætitia privatus : mhd. stemen einhalt tun. Mit stam(m)r vgl. grim(m)r.

stertr m. schwanz, sterz; upp-stertr adj. hochmitig : mhd. sterzen steif emporragen.

stjarfr hartmäulig : germ. sterban, eig. wol steif werden.

stripr schlimm : germ, strîðan.

stokkr spröde, glatt (von dem was leicht zerplatzt oder aus seiner lage springt): stokkva.

svangr verhungert, schlank : ags. swincan sich abmilhen. Oder ursprünglich ein ro-stamm, wie ags. swancor, ahd. swangar?

-sveipr: aup-sveipr folgsam : sveipa red. vb. Gehört kann hierher.

svelgr m. vielfrass : germ. swelgan, an. svelgja.

svifr placidus, affabilis, subst. poet. mare (qs. mobile) : svifa.

va/dr adj. wer urheber, ursache eines dinges ist : germ. wa/dan red. vb.

ra/tr unstät, volubilis : ve/ta, oder zu germ. wa/tan (ags. wea/tan. ahd. walzan) red. vb.

vandr böse: vinda.

-varpr: dres-varpr poet. Odin, qs. conjector sagittae : verpa. Das wort ist formell sehr auffällig.

veikr, veykr weich, eig. nachgebend : vikja.

-verkr: stór-verkr poet. adj. voll grosser taten. Siehe oben s. 8 unter -verkr.

-verpr: lit-verpr farbe wechselnd: verpa.

-verpr: and-, ofan-, norpan-verpr etc. gekehrt gegen (gagn-vert od. gagn-vart gegenüber): lat. verti, an. verpa.

-vigr: and-vigr ebenburtig im streite; germ. wîgan, wîhan. Wie die bedeutung zeigt, wahrscheinlich ein bahuvrîhi.

vindr schief, eig. verdreht: vinda.

-vinnr: á-vinnr beschwerlich: vinna.

parfr niitzlich: purfa.

bjarfr ungesäuert : mhd. verderben.

prongreng : prongra.

bungr schwer : ahd. parte. gidungan zu dwingan drücken, pressen

#### H. Das w-suffix.

Die nomina agentis mit n-suffix sind der form und grammatischen function nach substantiva gewesen; sonst verhalten sie sich durchaus als einfache qualitätsbezeichnungen, die dem einen oder anderen gegenstande prädicierend beigefügt werden können, allein nicht rein attributiv darauf bezogen werden dürfen. Mit der ausbildung der fest geregelten motion sind sie zum teil auch grammatisch in die kategorie der adjectiva übergetreten.

In dieser gruppe finden sich im anord, noch erhebliche reste des alten passivischen gebrauchs des nomen agentis: es wird hierdurch der empfänger einer momentanen handlung ohne gedanke an die wirkende ursache bezeichnet; die stellung im satze ist auch hier immer eine praedicative oder appositive; das part, praet, das den zustand als folge einer handlung angibt, weicht sowol in der bedeutung als auch in der function von diesem mehr substantivisch gefühlten nom, ag. ab: doch ist der unterschied ein leicht verwischbarer.

Die älteste bildungsweise dieser nomina im germanischen scheint, nach Osthoffs untersuchungen (Geschichte des schwachen deutschen adjectivums und Die n-declination, Beitr. III), schwächste vocalstufe und gewöhnlich grammatischen wechsel aufzuweisen. Bei den verbalklassen mit gleichem vocal im präsens und perf. part. (göban, graban, haldan), liegt für das sprachgefühl die anknüpfung an das praesens nahe, besonders da dies das bildungsprincip der n-stämme ist, und so bemerken wir denn, dass einerseits die n-stämme den praesensvocal angenommen haben (wie -bjargi neben -borgi), andererseits die n-stämme eine unorganische erweiterung erlitten haben (siehe oben unter -brjötr), d. h. es ist eine vermischung der beiden formationsweisen eingetreten.

Die alte declination der *n*-stämme hat eine reihe von formen erzeugt, die durch ihren abweichenden consonantismus aus der kategorie getreten sind und ein isoliertes dasein führen. Wie Kluge, Beitr. IX, 149 ff. dargelegt hat, trat in urgerm. zeit in formen, wo der nasal unmittelbar hinter dem wurzelconsonanten zu stehen kam, in gewissen fällen assimilation nach massgabe des letzteren ein; einige darunter sind *o*-stämme

geworden: vgl. an. flokkr (: fljúga), smokkr (: smjúga) mit ahd. floccho, smoccho. Auch die alte consonantenschwächung (worüber Kluge, Beitr. IX, 180 fl. handelt) scheint im anord. reflectiert zu sein: Grotti: grindan, flrotti: hrindan (vgl. ags. hunta: hinþan, an. vottr: vinda, goltr: gelda schw. vb.).

Die feminine form der schwachen declination ist bekanntlich eine in der urgermanischen periode neugebildete, und zwar zu einer zeit entstanden, wo der blosse nasal, nicht mehr das volle suffix -on, als characteristicum der klasse aufgefasst wurde: es ist das nebeneinandersein von blindo- und blindo-, das zum masculinum blindon- mittelst proportionaler analogie das femininum blindon- geschaffen hat. Oft scheinen jedoch in einzelsprachlicher zeit directe übertritte aus dem mase, ins fem. geschlecht stattgefunden zu haben, wie z. b. im an. stikn oder stikka (: ahd. stöchan aus älterem \*stikjan, Paul, Beitr. VI, S3, Osthoff, Beitr. VIII, 142): ahd. stehho oder steecho, ags. sticca; an. reka (: germ. rökan): ahd. recho.

Zu starken verbis gehören:

-borgi, -bjarga: sjálf-borgi und ein-, sjálf-bjarga adj. wer mit eigener hilfe auskommt. Dagegen ist or-bjarga 'hilflos' ein bahuvrihi.

-hverfa: sand-hverfa f. eine fischart. Vielleicht ein substantiviertes adjectivum.

krummi m. corvus (auch krumsi, krumsi); krumma f. die krumme hand: mhd. krimmen die klauen zum fange krümmen, mit den klauen packen.

-slotti, -sletta: bop-slotti m. schmarotzer; bop-sletta f. id.: norw. dial. s/etta (s/att), schwed. s/in/a (s/ant), schlendern, ledig umher treiben. Vgl. norw. dial. (bod)slott m. und sletta f.

-stingi: feldar-stingi m. spina argentea qua pallium continebatur.

-bori, -beri: barn-beri adj. schwanger; barn-bera f. schwangere frau; eld-beri m. oder eld-bera f. fenerschaufel; flim-beri m. spotter: hötberi m. lobredner; k/yf-beri m. packsattel; reyk-beri m. rauchöffnung; sakar-åberi m. rechtsanwalt; vatu(s)-beri m. aquarius (sternbild); o/-beri lygs poeta; Hjá/m-beri Odin; Kost-bera name einer frau; hold-bori m. corvus; Horn-bori name eines zwerges.

breki m. woge, eig. der brecher : germ. brekan.

-feti: Gný-, Há-, Létt-, Mál-feti m. pferdenamen sind gewiss wie die pferdenamen Há-fæti und Há-fæta gebildet, d. h. sie sind bahn vrihicomposita zu fet n., auch das adjectivum stár-feta/r star fetr und die bedentung des verbums feta im anord, bestätigen diese annahme. Dagegen scheint die kenning Geitis gng-feti vir (Geitis gn; gul) ein nomen agentis zu enthalten, vgl. feta na, hitta.

(-) g j a f i: an f g j a f i m. princeps; Lyr-g j a f a L. name; /r/ g) a f i m

friedensgeber; frjáls-gjafi m. freigegebener sklave (pass.), der herr der sklaven (act.); frjáls-gefa oder frjáls-gjafa f. freigegebene sklavin; gest-gjafi m. wirt; fjor-, líf-gjafi m. geber des lebens; log-gjafi m. gesetzgeber; mat-gjafi m. brotherr; ráf-gjafi m. ratgeber; prif-gjafi m. heiland; líf-gjafi lígs poeta; verf-gjafi hrafns proeliator; gjafi línnbóls vir liberalis.

-kvepi: frum-kvepi m. urheber; hrópr-kvepi m. laudator.

-numi: full-numi ausgelernt (auch full-nomsi, -numinn); her-numi, fem. her-numa, kriegsgefangener (auch her-numinn); l'jóp-numa f. name eines flusses, qs. quæ homines aufert.

(-) reki: hjarp-, naut-, saup-reki m. hirt (vgl. reka hjorp); lest-reki m. gitterführer; fisk-, si/d-reki m. wallfischarten; d-reki m. ventus; snar-reki gunnar proeliator; horn-reka f. zurückgesetztes weib; erend-reki m. bote (vgl. reka erendi); aptr-reka adj. vom sturme zurückgetrieben; naup-reki adj. vom sturme vertrieben; búk-reki m. lederner sack; reka f. schaufel. /and-reki m. rex ist vielleicht eine volksetymologische umbildung: vgl. ags. héah-landrica εἰρηνάρχη;, siehe jedoch mold-rekr.

-seti: land-seti m. püchter; dóm-seti m. richter; eld-seti m. einer der es liebt am feuer zu sitzen; há-seti m. ruderer; garp-seti m. end-stange des heygarpr; al-seti Illeilprar rex danicus; for-seti m. accipiter; For-seti name eines gottes. drótt-seti m. truchsess ist ein deutsches lehnwort (die beziehung zwischen mhd. truh(t)sáze und truht unterhalt, nahrung ist eine secundäre).

-stoli: draum-stoli adj. der fähigkeit des träumens beraubt; ham-stoli adj. wahnsinnig (auch ham-stolinn); her-stoli adj. seiner leute beraubt; vit-stola adj. wahnsinnig (auch vit-stolinn).

- fre g i: far-þegi m. der überfahrt bekommen hat; arf-þegi m. sohn; heif-þegi m. = hirf-mafr. Die form arf-þegir Rekst. ist spätere umbildung, wie arfvinir, hersir, vísir u. a.

-ala: sjálf-ala adj. wer sich selbst ernährt (vom vieh).

- dái: sviþ-dái adj. verendet (= sviþ-dauþr).

(-) dragi: heim-dragi m. stubenhocker, auch heim-dregi; kvip-dragi m. zu schanden gerittenes pferd; järn-dragi m. magnet; vatn-dragi m. wassermann (sternbild); dragi m. reisegut; draga f. was geschleppt wird.

-fari: bráp-, hrap-, skjót-fara adj. schnell reisend; bop-fara f. lorica (auch bófæra und bófæpa aus \*bop-færa); dyn-fara f. sagitta; dyn-fari m. ventus; fyrir-fari m. vorzeichen (siehe oben unter kvip-bjópr); blóp-fara f. lorica; gunn-fari m. proeliator; gný-fari m. ventus; hær-fari m. bos, ungestimer mensch, auch als beiname; /jós-fari m. sol, cælum; logn-fara adj. tranquillus; myrk-fara f. nox; nag/-fari m. navis (die ursprüngliche form ist nagl-far aus nagli m. clavus, vgl. ags. nægled-cnear Æpelst. 53), gladius; of-fari adj. eines vergehens schuldig; reip-fari im ausdruck verpa vel r. eine glückliche seereise haben; sam-fara adj. zusammen reisend; snar-fari beiname; sæ-fari adj. seefahrend, subst. seefahrer, auch als name; Svapil-, Mundil fari pferdenamen (auch

Svafül-fori, -fori, Mundil-fori, -fori): fari auch in genitivischen compositis, wie Englands-, llailands-fari; Fara f. ein flussname; die ausdrücke fara al-, dag-, nätt-fari scheinen nicht hierher zu gehören, siehe das Oxforder wörterbuch und Fritzner.

-gali: ár-gali m. gallus.

-nagi: ey-naga adj. semper rodens.

-nari: aldr-nari m. ignis. Dieses wort, in verbindung mit dem verbum næra alere, das kein lehnwort sein kann (in norw. dial. werden nora und næra noch auseinander gehalten), setzt ein starkes vb. nærannar voraus; die bedeutung der wurzel nar ist nähren, während | nes retten bedeutet (vgl. as. M-næra f. leibesnahrung - ags. caldor-, [corhneru lebensrettung). Vergleiche hierzu fæßir m. ignis.

-skafi: dogg-skafi m. elipeus, qs. rorem radens (vgl. dogg-skór der untere teil der scheide); harþ-skafi beiname.

skapi: sjúlf-skapa adj. qui ipse auctor est. Wol eher ein

-slaqi: harp-slaqi m. harfner; horpu-slaqi m. id.

-stapi: ein-stapi m. farrenkraut : ags. steppan-stóp.

-svari: eip-svari m. confoederatus; eip-svara adj. jurato foedere conjunctus; mein-svari m., mein-svari adj. perjurus.

-taki: arf-taki m. erbe.

bahuvrîhi.

-vaþi: mar-vaþi m. navis; Há-vaþi m. flussname. stríþ-vaþa adj. sine dolore, luetu Fornm. VI, 236, v. l. stríþ-vana, gehört möglicherweise hierher (vgl. vaþin at vi/ja).

-biti: bo/-biti m. gladius; kvern-, legg-bili m. gladius (= kvern-, legg-bili).

-drifi: hring-drifi m. vir liberalis (= hring-drifr).

-lipi: ás-lipar mpl. comites deorum; ver-lipar mpl. homines; č'ltipi m. navis; vetr-lipi m. ursus anniculus (missverstanden: vepr-lipi),
auch name eines dichters; Haf-lipi name; lipar mpl. comites hat wol
ein präfigiertes ga- verloren.

-migi: brunn-migi m. vulpes, qs. mingens in fontem, auch = purs.

-rifa: Munn-rifa f. femina gigas.

-ripi: ball-ripi (auch bald-ripi geschrieben) m. potens eques; aurriji m. forelle; kreld-, myrk-, tin-. troll-ripa f. hexe; troll-ripa adj. von kobolden, hexen geritten (pass.); mund-ripi m. pars gladii, gladius, manubrium clipei; blakk-ripi vigs navigator, vir; or-ripi myrkmarkur qui celeriter equitat; At-ripi name des gottes Freyr; Ein-ripi (auch Eindripi geschrieben) name des borr; Hlar-ripi id. (aus \*hlop-ripi, wo \*hlop = cumulus, collis?): furpu f. portentum (aus \*for-ripa, Arkiv IV, 358).

-risa: blóp-risa adj. blutgesprengt, so dass das blut in die ober-

fläche des körpers gedrungen ist.

-skripi: host-skri/i m. serpens: sver/-skripi m. schwertschleifer: [nl -skripa adj. mit voiler schnelligkeit hervorschreitend (od. bahuvrihi?).
s/epi m. schlitten: ags. s/idan gleiten.

)

-slita: sundr-slita adj. getrennt (= sundr-slitinn).

(-) stigi: stigi oder stegi m. leiter; Há-stigi m. equus, gigas ist vielleicht eher, wie Há-feti, ein bahuvrîhi.

stika oder stikka f. stecken : germ. \*stikjan = gr. στίζω. Das wort ist, wie stigi und wol auch sle/i, instrumental zu fassen.

-sviki: dróttin-sviki m. verräter seines herrn.

-viti: blóp-vita adj. sanguinis prænuntius; ill-viti m. homo malevolus, auch beiname; odd-viti m. anführer; vepr-viti m. wetterhahn, wimpel: vita gehen, kennzeichnen, wissen. Doch ist ill-viti wahrscheinlich, und sind heil-vita adj. bei vollem bewusstsein und or-viti m. homo vesanus, or-vita adj. vesanus (spätere form ú-vita) sieher bahuvrîhi-

bildungen.

(-) b o p i: yfir-bopi m. herr; sendi-bopi m. hote; vepr-bopi Gondlar. hrip-bopi hranna elgs, él-bopi Gondlar, él-bopi Hárbarps, hregg-bopi hjorva, hregg-bopi nadda borps, hljóm-bopi darra, hald-bopi Hildar, hyr-bopi hrí par proeliator; eld-bopi Áta stéttar vir liberalis; regn-bopi Hnikars gladius; fang-bopi Litar flotna = Þórr; hold-bopi m. eorvus, v. l. hold-bori; Angr-, Aur- oder Or-bopa f. femina gigas; bopi álm-svells, flein pings, geir porps, hringa, mor plinns, naddéls, naddve prs, ormstalls, skjaldar, stálregns, skípa, sundvargs, undleygs, fleinre prs, utlstakks, úthan prs elda, vers elda, skjaldar éls; bopi m. seichte stelle am ufer, wo die wogen brechen, qs. index brevium ac syrtium.

-broti: au þ-, baug-, gull-, hring-, men-, seim-, vell-broti m. princeps liberalis; e/d-broti /agar, eld-broti unnar id.; eld-broti Yggjar

proeliator.

(-) dropi: dropi m. tropfen; varg-dropi m. sohn eines vargr.

(-)f/ogi: dóm-flogi m. der sich einem urteil entzicht; fup-flogi m. wer seine braut nicht heiratet; flann-fluga f. frau die ihrem verlobten entflicht; op-fluga adj. schnell fliegend; fluga adj. volatilis; fluga f. fliege.

floti m. floss, flotte; flotnar mpl. classiarii, viri.

-keri: gjald-keri oder gjald-kyrim. steuereinnehmer; sal-kerim.

mensch in glücklichen umständen.

(-)klofi: skeip-klofi m. vir indecore incedens, in ambulando divaricans (vgl. norw. dial. klova die füsse spreizen, schreiten); horn-klofi m. corvus, auch beiname eines skalden (vgl. Vetrlipi), in Hofuplausn 18 epitheton zu jofurr, d. h. Eiríkr blóþyx: das wort ist unklar¹); klofi m. was gespalten ist.

(-)/eri: étt-lera adj. entartet; étt-leri m. und étt-lera f. entarteter mensch; mann-lera (auch mann-læra, -læþa geschrieben) f. verächtlicher mensch (= mann-leysi n.); lora f. vir ignavus : ags. léosan (vgl.

-keri : kjósa).

<sup>1)</sup> Es scheint mir wahrscheinlich, dass hornk/ofi ein bahuvrîhi ist, — der mit einem hörnernen schnabel versehene, vgl. ags. hræfn hyrnednebba Chr. 937; klofi, eig. gaffelförmig gespaltenes gerät, hier vom schnabel gebraucht, wie umgekehrt der rabenschnabel eine art spitze zange bezeichnen kann.

-logi: ping-logi adj. und subst. der von einer anberaumten versammlung ausbleibt.

-rofi: eip-, frip-, heit-, orp-, trygp-rofi m. der seinen eid etc. bricht; eip-, heit rofi adj.; skript-rofa adj. des skriptrof schuldig; Garp-rofa f. eine mähre; über å-rofi m. siehe Arkiy III, 313.

-skoti: and-skoti m. feind, teufel.

sproti m. schössling: ags. spréotan, mhd. spriezen.

-togi: her-logi m. anfiihrer; lei p-logi m. fiihrer: an. part. loginn, got. liuhan.

- provi: hey-prota adj. dem das hen ausgegangen ist; lip-, mann provi adj. der leute entblösst; mat-prota adj. der das essen verbraucht hat.

 $b\,\dot{a}g\,i$  m, adversarius : alid.  $b\,\dot{a}g\,an$  red. vb. (oder ein substanti viertes  $b\,\dot{a}g\,r$ ).

-bauti: Fár-bauti pater Lokii; hyl-bauti m. navis; arin-Synjar sal-vani p hauti = Þórr, cod. W. in der Þórsdrápa.

fala i. femina gigas, securis : germ. Jælan red. vb. (vgl. mhd. vålant teufel).

-fangi: fljót-fanga adj. schnell zum greifen; mis-fangi adj. eines irrtums schuldig: fangi m. gefangener ist ein spätes wort.

hangi adj. pendulus, subst. homo suspensus, Odin (act. = sá er hangir).

hráti m. gladius. qs. fodiens : hráta Egils s. c. 56, 1, hrátina confossus, transfixus Fld. II, 30.

-/eika: blúp-leika f. lorica, qs. sanguine circumfusa.

-rapi: die beinamen harp-, ill-rapi sind wahrscheinlich bahuvribi.

\*\*staldi: hauk-staldi (oder hauk-stalli) m. princeps, braucht nicht notwendig lehnwort zu sein (s. Arkiv III, 3021) : got. gastaldan besitzen.

(·) va/di: vin-, fölk-valdi m. herrscher; Al-, Ol-valdi gigas; Sá-valdi name; valdi m. (librator:) viqfoldar vandar, Skjoldnaga ve prhjargs, (auctor, dominus:) styrjar, kjöla, földar fjörnis, vei par, vegs; valdi adj. schuld an.

purfi adj. bedürftig (= parfi).

Eine misslungene bildung liegt in der kenning vagna rumi = Odin (qui rhedas in cursum incitat) Sunatorrek 21 vor, denn das starke verbum renna wird nie transitiv gebraucht.

Auch zu schwachen verbis ist dieses bildungsprincip erweitert, doch — so viel ich sehe — fast ausschliesslich in der poetischen sprache. Wir nennen an beispielen aus der ir und ē-klasse:

fripi m. qui ornat : f. vargs, Gauta setrs.

(·) glói: horn-g/oi m. aries (auch horn-g/oinn); en glóa f. sol: fagr-glóa adj. epitheton formosa mulieris: G'oi nanus (auch Glóinn).

-hafi: så-hafi aus dem eurs vertrieben; hand-hafi im besitz eines dinges; rétt-hafi im rechtmässigen besitz eines dinges.

hali m. osor, persecutor in compositis oder mit objectivem genitiv;

Hati lupus, gigas.

hrapi m. properator, incitator: hrings hrapi vir liberalis.

hvati m. concitator: hjorleiks hvati pugnator.

-kúgi: of-kúgi m. oppressor : of-kúgi jofra rex præpotens.

-sagi: leip-sagi m. führer: ahd. sagên.

-skvali: hornum-skvali (auch hornun-, hornin-skali) m. arieš, qs. strepens cornibus.

-uni: sip-una sverps adj. amans proelium.

visi m. ist vielleicht eigentlich ein substantiviertes adjectivum, ist aber in verbindungen wie visi vegs viæ dux zum verbum zu stellen (vgl. visir).

vitki m. fascinator gehört vom standpunkte des altnordischen zum verbum vitka.

Zu jo-verbis gehören:

Beli gigas, qs. rudens.

-beri: her-beri m. gladius, qs. cædens viros (vgl. fellir gladius).

 $b \, \acute{e} \, g \, i$  m. adversarius (=  $b \, \acute{e} \, g \, i r$ ).

-brig þi m. qui vibrat : hyr-brig þi gunnar ráfrs proeliator (v. l. -brig þir).

-byggi: fram-, aptr-byggjar die mannschaft im vor- und hinterteile des schiffes.

h lenn i m. raptor, = h lenn i - ma p r, welches wort ein vb. \*h lenn a = h lenn a voraussetzt.

-reyti: haus-reyti Hymis corvus, qui calvam Ymeris', i. e. aerem, ruit.

slengva f. quæ mittit, jacit : menja s.

stokkvi m. qui spargit, distribuit: stokkvi hodda. grundar gar p-vita vir liberalis (= stokkvir).

sokkvi m. hostis (= sokkvir).

-veiti m. qui præbet : gunn-veiti proeliator SE. I, 402. 3 (v. l. -veitir).

-yrki: teig-yrki m. erdarbeiter; har/p-yrki adj. eifrig. Dagegen gehören ein-, ill-, spell-virki wol zu verk.

#### III. Die nomina agentis auf -ir.

Das suffix jo-, ursprünglich ein adjectivsuffix für abstammung und zugehörigkeit, bildet im germanischen bezeichnungen männlicher personen, denen substantiva zu grunde liegen: an. hirpir: hjorp, fylkir: fölk, erfir: arfr, hilmir: hjälmr. In deverbativer verwendung hat die altnordische poesie allein dieses suffix verwertet: durch anknüpfung an ab-

geleitete jo-verba, mit denen die nomina agentis wegen des umlauts eine grössere formelle übereinstimmung zeigten als mit den nominibus, ist eine neue beziehung geschaffen, eine verschiebung des bildungsprineips herbeigeführt worden. In der anord, poesie bilden nom.-ag, wie bráchir, geymir, sækir etc., die sammt und sonders aus langsilbigen verbis der jo-klasse gebildet sind, eine hauptkategorie in den umschreibungen für mann. Dass die kurzsilbigen verba keine nom, ag, bilden, liegt ohne zweifel in dem umstande, dass solche bildungen ein deutlich fühlbares ableitungs- und klassenzeichen vermissen lassen müssten.

Die verbreitung der deverbativen ableitung ist in erster linie der zahlreichheit und dem charakter der jo-verba zuzuschreiben. Die bedeutung dieser verba ist vorzugsweise eine eausative und somit transitive. Das bildungsprincip ist ein dreifaches: 1. es liegt ein verbum zu grunde, wie bei fleyta: fljöta, hlæpa: hlapa, hneigja: hniga, senda: ahd. sinnan (aus sintnan, mit n-praesens); 2. aus substantivis sind gebildet z. b. hrápa: hráp, hepta: hapt; 3. die adjectiv-factitiva zerfallen in zwei unterabteilungen, je nachdem sie nach indogerm, weise mit vocalsteigerung gebildet sind, wie got. ga-sôpjan: saps, daupjan: diups, ahd. blenden: hlint, an. sæla: svalr, oder ohne dieselbe, wie festa: fastr, glepja: glapr, flýta: fljötr, fylla: fullr etc.

Es erübrigt noch zur erklärung der bedeutung einiger dieser nom.-ag., wie z. b. prek-stærir 'magnam fortitudinem exhibens', sökn-herpir sverpa 'proeliator', auf eine eigentümliche verwendung dieser eausativa in der altnordischen poesie aufmerksam zu machen. Es heisst Jómsvík. dr. 32: på fråk it it illa | æpa Hotgabrúpi, obgleich früher von keinem sturm die rede gewesen ist; stæra hogg heisst nicht 'die hiebe vergrössern': der dem modernen ausdruck inhärente nebenbegriff von absichtlicher vergrösserung von etwas schon vorhandenem ist dem anord, verbum fremd; dagegen ist herpa vig mit gera hart vig oder gera vig harptiga, remma grand mit gera ramt oder ramliga grand identisch; d. h. diese factitiva bezeichnen sowol das hervorbringen als die beschaffenheit des hervorgebrachten, oder vielleicht besser die art und weise des hervorbringens (so auch auka, axta, magna etc.).

Einige neuisländische formen kommen in den handschriften vor, s. darüber das Lexicon poeticum unter fellir, festir, hersir, herstefnir und Bugge Sæm. Edda s. 371; manntátir-spendu SE. 1, 292, 2 ist wol nur anakoluthisch, als ob þeir manntátir gestanden hätte.

Die personenbezeichnungen der anord. poesie sind folgende:

bágir adversarius: b. auþar.

beinir qui efficit : b. bragna falls; ol-b. Asa (skald).

beitir qui in cursum incitat : b. byrstóps, Byrvils skípa, barps sóta, út-b. Áta skíps, vigg-b. Meita vallar, or-b. unnar viggs; b. dólylinas,

sverbs; hauka; fólk-b.

beiþir qui poseit, eupit: b. bylgju logs, auþar, hodda, brandleggs (pro leggbrands), flófs bjartglóþa, ormstalls, eld-b. ár, b. fjall-Gestils orfs. log-b. lýteigs; benhlunns. brynþings, barþéls, brynju, hneitis, benlinns borgar, ógn-b. dyn-b. stafus hrafna fletbálkar, hljóm-b. hjorva, or-b. svans sigr lana, baugskjaldar. morþvandar meifs; skokks skrautvals; friþar, friþ-b.; hapta (Odin); or-beiþir Ó. H. in Heimskr. cap. 182, 1 ist entweder stellvertretend statt des vorhergehenden volleren ausdrucks or-beiþir sigrsvans lana in str. 2, oder or- = pfeil.

bendir qui flectit, vibrat : b. Valþognis Varrar skips; styr-b.

stålgaldrs (vgl. benda vig incitare pugnam).

blekkir domitor: lóm-b. (= eyþir svika).

bætir emendator : étt-b. allriks Torfeinars (decus familiæ T.); qep-b. (Tryggvi), sip-b., b. meina, sálna, seggja.

brennir incensor: b. Bolgara, goþa. breytir qui variat: b. día fjarþar.

brépir qui prædam dat : b. benja tikr, gunnvala, ara, blópstara, bengjálfrs blágjópa, svan-h. dólglinns. nip-h. nágrundar ásar (Eyrb. 19, 1), svan-brépir (v. l. gæpir) Jálfaps.

brig bir qui vibrat, frangit : b. laufa, sárteina, hyr-b. Gunnar réfs;

hrannelds, fúr-b. hlás; log-b.; lé-b. (rusticus); b. bolva.

brynnir qui potum dat : morpvals (v. l. morphauks), úlfa.

bygg(v)ir qui habitat, incola: fapm-b. Friggjar (Odin); hrein-b. hrófs (pro b. hróf-hreins), lopt-b. unnar eykja; jarp-b.

býtir qui præbet : gulls, báru rips (Kr.-R. r.), ofnis láþar, snáka

jarþar, glóþ-b. hranna.

deilir qui dividit, decernit, moderator : gulls, vella, dogla, bauga, hellisgauta hlátrar, sverþa: styrjar, friþar, skapa, skepnu, herja, dróttar; sig-d., sókn-d.; hróþr-d. (poeta).

deyfir qui hebetat, sedat : hungr-d. Heita dyrbliks dynsá þinga.

hungr-d. ens hvassa hrafns.

damir judex : sa/ar dóma. dreifir qui spargit : gulls.

eflir qui auget : árs, krapta, svinnu, víngarps, sóma.

c/dir qui ignem accendit : vers c/da (wol = cy/ir): E/dir famulus Ægeris.

ey fir qui vastat : álma, skjalda, spjota, sta's, sta'a, sver fa, hjaldrbliks, baugval'a, orsátis: úlfa gráfar, heibingja sutar: Dana, Seinadbyggja, svikfólks: eitrs olungrundar, oldu eisa, orma lafar, nofru skifa, unnglófa, hella mildings máls, datrenfar urhola, armgófar, orma setra, eyjarbands eldu: villu, banna, illsku, tala, gófverka; átna.

fágir qui polit, splendidum reddit : isa vlds : joru : Fjolnis veigar.

fegrir exornator : vagns hallar; siba.

feitir qui saginat : fólkstara, hráfugla, hrágeitunga.

feli ir qui sternit, profligat : dólga, Jóta, fjall-Gauts (Þórr), fjornets flugsalla gopa (Þórr); ljóna flærþar, synda.

fergir consumtor: baug-f., men-f.; f. málma; Vinda. \*fergja =

farga iibel mitspielen, vertilgen.

festir qui firmum reddit : él-f. Ála serkjar; fróns musteris rítar (Christus).

féttir imminutor: menja.

fæþir qui alit, nutrit, paseit: hrafn-, varg-f., f. hráfugla, fólkstara, gunnstara, benja va'a fenskúfs, benja kú'gu blúgamms, dúlgsvolu barma, útfs; feikna, fremþar ráþa oder ráþs, elsku, gróþar, líkn-f.; f. frenju.

fleygir missor : skjalda, hrotta, hjálms ok borþa; dýnu linna,

Fenju grips, no bru stétta, of nis lába.

flýtir properator: her-, morþ-, ógn-f., f. flokka sennu; fremdar, friþbragþa, skemda; flæþar elds; óþ-f. (poëta).

frelsir liberator: fyrha.

frægir celebrator : fólka Ságu.

fyllir qui implet, saturat : varga; meina (patrator scelerum).

færir qui fert, adfert : skall-f.

gørvir, gervir qui facit, efficit : bragar (poëta); gunnar, gnógs styrjar (bellator); himna (deus).

gegnir qui curat, obit : hjaldr-g., hjaldr-g. Hildar.

geymir custos, possessor: hnoss-, hodd-g., hyr-g. haukborps, haf-g.
hyrs (d. h. hafhyrs g.), hodda, gullhringa, hruna grundar silkissima:
trins tja da, geira stigs, Fjalnis elda, galdrs grimu: grimu (= práll):
sauf-a; klerka, hafufkirkju: galdra; happs, giptu, hyggju, dáf-g.
(Christus).

gildir qui auget, incitat (: gildir aj.); qui stipendium dat (: gjald n.): Yggs hjaldrs, hyr-g. hrafnvins; óþar; auþ-, seim-g., g. auþar, handarvafs; flotna.

greifir qui expendit, explicat : vens. gjälfrdags : bragar : gufs

'aga, solargrams laga.

grennir, greddir saturator : u.f grennir, má-grennir fráttar þings. ma grennir sara sogus : grennir alfa, gunnmás, Gond'ar skufs : aragrennir und ara-greddir, hrafn-grennir und hrafn-greddir : greddir úlfa . hrágamms : svan-greddir sára dynbáru. Vgl. Bugge , Arkiv H, 238 ff.

grætir contristator : gýgjar (Þórr).

grarpir qui auget, incitat; cultor; sanator; medicus : geirripar, geirpings vinds (v. 1. garpir) : skatna. pegna. y/varr; ó-grarpir armgrjóts : holds; frama, vísdóms, andar.

gétir custos : gullhrings, hringa, vegméta, napra ítegu, Gjallar eims, gljúfra fagra fosta sátis; hringa vallar, geira stígs, Glamma (v. l. Gamla) sóta garþs; bjarga, hjarþar, fira, fyrþa, fróns, lands, gunna, Nóregs, Grikklands, hásáta, norþsátra, himna, glyggranns, vegs vitra holda: bjollu, vígslu, síþa hreinna, sálna: grefs (= hóndi): himin-g. (= guþ), síþ-g. (Christus); hver-g. (= þréll).

gælir delectator: hrafn-g., svan-g. Yggs, svor-g. randa svarfa.

gar þir qui auget; satiat : ve/r-g. imunbor þs. g. hrá siks þrimu. hoþ-g..
g. geirriþar, geir þings, odda regns, rítorms, hjor-g., rym-g. randa,
rum g. valslongu brikar, hjor-g. hriþar hlunns (pro hjor-hriþar hlunns),
sókn-g.; g. gunnskára, svan-g. Jálfaþar, hrufn-g. (v. 1. -greddir), svor-g.
Endils, úlf-g.; sigr-g.; þrif-g. þjó þar (deus).

hefnir ultor: Hákonar, Olafs. Skjálgs (= sour). hegnir coercitor: rán-h., h. rógs, angrs; jarla.

hendir jaculator, missor : oldu loga, fjarpar loga.

heptir repressor: vél-h.

her þir qui incitat : sókn-h. sver þa, h. gunnar, hjálmþrimu, boþger þar. odda skúrar. Haddings har þéla, ógn-h.; h. hjorva, skokkvings. odd-h., fúr-h. fleina sævar; fólk-h., h. fólka; nopru stétta (Kr.-R. r.).

hittir qui invenit, possidet : dáp-, dýrp-h.

hirtir qui coëreet, repressor : bols, sjúks húgar (de Spir. Sanet.).
hirþir 1. abs. pastor pecoris. (; hjorþ), 2. mit rection (; hirþa) :
veþr-h. valserkjar (st. h. valveþrs serkjar); h. víþis veltireiþar; bagla;
hjorva : hringa : klerka. fróns, himna, himna garþs; heilags dóms, dýrligra greina.

h/w/pir qui onerat, cumulat : hafskips, h/unns hafreiþar; hodda : Hildar skópa.

h/cypir qui in cursum incitat: h. rastar hesta h/mms (Eyrb. 10.1). hn eigir qui inclinat, deprimit, opprimit: unnar b/iks, orms mærar; hafviggja; hlenna.

hneitir qui repellit : fólk-h. (v. l. -beitir), h. doglinga, jofra;

undirjálfrs bliku (þórr).

hnekkir qui repellit, avertit : angrs, heifstar, tortrygþar, hertrygþar; hlunns hleypiblakka.

hney kir repulsor, oppressor: harra, hertoga, hólmbúa, hlenna.

hnykkir qui raptim tollit, spargit : hodda; hræklungrs.

hreylir qui spargit, distribuit : hrings, hringa, hodda, handar grjóts, seimu. handfúrs. nofru palla, ofnis láþa, sundr-h. silfra; hriþar hjorteins; hlautteins (= blótmaþr).

hristir qui concutit, spargit : hringa, handar fasta, hodda, hadds

hallar mjallar (Eyrb. 63, 1; hallr acclivitas; hadds h. hals); geira, hjorra, naf(r)-h. oder nadd h. (Eg. s. cap. 56), lllakkar skins, sikulgjarfar iss, fun-h. (borr); h. hjalms; hertoga.

hrá þir territor : ilol/setu.

hrærir motor, vibrator : logþis branda; sagna (Loki). hvessir qui acuit : hjálmskassa; heiptar, ógnar, Hildar.

héttir qui audet, periclitatur : gunn-h., h. handvipris (?), vígs, hergarpa.

halir laudator : hjaldrgops; hvítmála.

innir qui præstat, efficit : nadda rogs.

kennir qui novit, rei peritus: aupar, gull-k., kafsunnu (Eyrb. 12.8; Eg. liest happsvinnu): I ggvv/rs éla. eggja frosts. odda frosts. bop-k., málmþings, styrjar, þrym-k. skjaldreyrs, elds (i. e. gladii); morp-k.; svip-k.; krapts, spektar, hófs, bragsmiþar; Rakna kunnfáka, þinga (rex); engla (Christus).

keyrir incitator: kjóla, jó-k. Glamma; fram-k. brodda.

kneyfir qui premit, vexat : hundar hyrjar; dróttar (jotunn).

kneytir kvápa (malus počta) Bj. s. Hitd. 36 (emendavi) : vgl. norw. dial. knauta, knota affectiert reden.

kveitir qui opprimit : bol-k. Loka (borr).

karir qui negotium habet cum aliquo: Norpmara halda.

lestir qui violat, lædit : auf-. baug-. hring , fur l. fleygarfs. hadd-l., hyr-l. báru, l. menja, vella, linns grundar, fleyvangs fúra, valklifa fýrs; geira, vágja, hyr-l. hríþar, hjálm-l.; hrann-l. borþa (pro. hrann-borfa); lofþa; alls gagns, fárs.

lettir qui leviorem reddit : bolva, lasta.

leynir qui celat, servat : fýr-l. foldar fjotra.

sir qui ostendit, exhibet : frempar.

stir cupitor : gulls.

lýtir qui lædit, vastator : lipbands; logreipar.

'à gir qui sedat, reprimit: rekka rógs, lýta, trega; vinds; linnsetrs.
mei pir qui lædit, violat, sauciat: bauga, gulls, mundar grjóts,
munda vita. nafru palla. máta. retl-m., cid-m. augrs, m. mundar; sver þa.
marfso ar. hjor-m. 'ciþar (st. m. hjorleifar): horfs gota, markblakks
tjalda drasils.

merkir qui tingit: bló/svara; morphjóls; markar grands meiha.
mggir qui opprimit, consumit: fó/k-m., m. hersa, Vinda; auþs;
meina, tála; ost-m., m. morva.

myrþir interfector, consumtor: men-m., m. menja, móins jarþar; morþfárs, víga (v. l. varga); Vinda.

ma tir qui occurrit, frequentat, obvius it : malmfings, odd-braks, viga.

mæþir qui fatigat, oppressor : hersa (rex).

neytir qui utitur: odd-n., n. brodda; bauga, hodda, vella; vizku.
nistir qui cibum præbet: ulf-, varg n., n. varga, ara, hráskafs.
hauk n. Hiddar, gang-n. geira vefrs: skifa (Kr.-R. r.). Hkr. 667 ist statt
u f-nestir die lesart au prestir Fornm. VII, 86 aufzunehmen.

nýtir qui utitur, possidet : naprbings.

nærir qui alit, nutrit : rifjunga Ságu; naddskúrar.

prýpir exornator: þegn-p., p. jarla, aldr-p. lýpa; p. lárdóms; himna.

reipir qui librat; præbitor; interpres : randva/lar riploga; anþs, láhyrs (Tindr Hallk.); quþs laga. Vgl. greiþir.

reifir qui muneribus ornat : hersa, holda (Forna. II, 53 emendavi); log-r. landmens; má-r. Leifa. Hkr. 252. 3 (= 0. h. 39, Forna. IV, 98, Flat. II, 44) ist statt  $gj\acute{o}/s$   $g\acute{o}/s$  zu leseu und gunnreifum dat. sg. des adj. gunnreifr.

rekkir qui animum confirmat, incitat : her-r., r. þjóþar.

remmir qui graviorem reddit, incitans : hjaldr-r., hrip-r. hjors.

rennir qui in cursum ineitat, fugator, sparsor : mein-r. varga; hest-r.; blakk-r. vágs, elg-r. unnar, hest-r. hlunna, kjól-r.; sann-r. sunds; r. bauga; at-r. (= fiskimaþr).

réttir qui porrigit, præbet : seims.

reynir qui experitur, tentat: darra driptar, randa ryþfjónar, dom-r. dreyrgra darra, skjalda, þrif-r. Hlakkar, logþis, rauþmina Heþins bóga, sig(r)-r.; spanga; Ægis bríma; sann-r. sunds; sann-r. llaralds (= vinr): sann-r. Hárbar þs véa fjar þar sunds (poëta); elg-r. Hundings; r. rekka, holda, vir þa, munka, hersa máttar; sannleiks, happ-r., sok-r.; r. fróns fólka (Þórr); reyrar leggs (jotunn); ge-þ-r. her þrumu Gauts (Loki); si-þ-r (prestr) (Gd. 63: Fornm. II, 202 (= Nj. 103. 1, Bisk. I, 14) dieselbe kenning oder es ist si-þ-r. hjaldrs (bellator, vir) zu verbinden. Man kann bisweilen im zweifel sein, ob einer kenning nicht eher reynir sorbus zu grunde liegt.

ríkir qui regnat, imperat : jofra.

rýrir qui imminuit, consumit : aup-, men-, vell-r., r. brimlogs, mundjokuls, Rínfúra, blik-r. bjórs, æski-r. aups, sok-r. hauprmens (Nj. cap. 77); málm-r., r. málma, flein-r., r. randa, randa ropuls, randgar ps, randa reyrar setrs, sól-r. sára; kjol-r. kjóla; átl-r. jofra, r. þjófa aldar, hlenna (Arnórs Hrynhenda, notwendige emendation für þreytir); Vinda; vind-r. (sedator venti).

résir 1. abs. rex, wol umbildung des ags. réswa princeps, das zu réswan = erwägen (aus rés f. rat, vgl. rédbora Hymnen 7. 38 = herscher) zu stellen ist; 2. mit rection, qui in cursum incitat, missor, zu résa aus rás (sá flytr er résir SE. I, 624) : séva ropuls; rógeisu;

logskips.

rokkvir qui nigrescere facit : fals regns.

rækir qui curat, colit, tractat : randa linns; rauþbríkar; rá-

fáka; þrimu.

sen dir missor: aup-, baug-, gull-, hodd-s., hyr-s. vágs, hyr-s. húna, fúr-s. hankstor þa, gla þ-s. handa hranns, s. hylgju eims, seima, víka elds, jar þar undins frámhaugs látrs, sávar báls; sóknar sei þa, vandbangs (st. s. bangvandar), val-s. vandar (st. s. valvandar), Hlakkar éls ski þa; sundhreins, þibblakks; flotna.

sigrir victor: djofta s. Selk. 12. NB. sigra-a p.

sim(b)/ir sumb/s potator, helluo cerevisiae, gigas, Hrungnir : mod. isl. simla bibere.

skekkir depravator, corruptor : bragsmipar (inhonesta poëtæ appellatio).

skelfir tremefaciens, quatiens : au par, gulls, Ægis bríma, sí-s. undar bliks; ý-s.; lip-s; s. Dana.

skemmir qui decurtat, abscindit : hring-s.

skerpir sector: goll-, hodd-, baug-, men-, seim-s., eld-s. áls ferpar, fur-s. hjorva, frip-s. hringa, blik-s. brims, eld-s. seips hrynlerpar, s. hringa, hodda, seims, Niphranda: Skoglar serks, Mistar lanka grun dar, frip-s. randa, málma, eld-s. eggleiks, hyr-s. Hropts; her-s.; frip-s.; far-s. fripar (deus): s. Mgeirs (= bani); rughleifa (humoristische bezeichnung für mann).

skildir qui clipeis munit, ornat : hlýr-s. Heita blakks, s. skei þar brands (Arnórs Hrynhenda str. 5., geschrieben skyldir, v. 1. skjaldungr).

skiptir qui dividit, distribuit : aup-s., s. aupar, seima; or-s.

(Geisli, v. l. au p-s.).

skreytir exornator: vagn-s. víka, s. skor þu blakks, vognu lá þs skips, skauthreina; lof-s., s. vísu; hyrfoss (st. fosshyrjar), lá þ-s. barþjó þs (?).

skrýpir qui ornat : skýja slópar skríns.

skyflir qui imminuit, vastat : gull-s. Vgl. bú-, fé-, liþ-skylfr und schwed. sköfla.

skyldir instigator : hauka, her-s.; s. skaut-Jálfaþar (st. s. Jálfaþar skauts).

skýlir protector, tutor : holda.

skyndir incitator: styrjar, rimmu, stir þra branda storms, Gond-'ar þeys éla, él-s. unda, hra þ-s. gunnar, rym-s. randa; stála, þremja, dólgljóss; baug-s., mer-s. (= þráll).

stokkvir qui extinguit : táta.

stongvir qui jacit, mittit : aup-s., hyr-s. hvalranns, hrap-s. hringa. s. hrings, stungins gulls. Vánar dags. hrindoga. sandheims sólar. seima. s'ungins vangs snáka: or-s., s. hoga. Mistar elda, Gondlar elda. gim-s. nausta blakks hlémána gifrs drifu; harra (= yfirkonungr).

sucifir qui secat, dissecat : scima.

snerpir qui exasperat, incitat : Hlakkar.

snyrtir qui ornat, splendidum reddit: hring-s., s. bauga; hjorva. Vgl. norw. dial. snyrta putzen, sehmücken (wol mit an. sner/a verwant).

snytrir qui humanitate et bonis artibus ornat, excolit : þjóþar; hapta (Oþinn); þróttar. Vgl. Fornm. V, 176. 1 : munk snytrast at hróþri.

s pennir amplector, possessor, dominus : hodd-s.: brodd-s.. s. orra: frón-s. fagrtjalda, heim-s. (deus).

spillir 1. perditor, 2. qui loquitur (in dieser bedeutung heisst das

verbum spjalla-aþ): 1. fri þ-s., s. bauga, áttar, fjor-s. bolver þungar Belja (Þórr); 2. and-s., s. fræ þa (poëta).

sprengir qui dirumpit : haus-s. Hrungnis (Þórr); arn-s. (cibo farciens).

stefnir qui eursum dirigit: her-s.; s. státhrafna, stopvar hrafna; strangra stála éla; unda Rínar (qui elicit); au þ-s. (erogans).

steypir qui dejicit, sternit : dálga, ni pja, stophnísu (bórr; oder staphnísu?); dag-s. árstrauma (consumtor).

stiklir qui spargit, dispergit : men-s., fram-s. au þar, s.: mens, seima. Das causativum stikla-stik(/)ta kommt nur im parte. präs. vor, eig. salire facere.

sti/lir 1. abs. princeps, rex, 2. mit rection, moderator, rector (: stil/a): styrs; fleinbraks füra; vandar drasils; stefja (poöta): stjornu (deus). Ausdrücke wie s. herja, hersa, lý þa, engla, hers., ver-s. etc. gestatten eine zweifache deutung. Engla stillir Fornm. VI, 435, von Egilsson unrichtig mit 'feind' übersetzt, ist in die lesart der Fsk. 148.3 Eg þa stillir zu ändern; vgl. Fornm. VI, 438, wo derselbe könig Eg þa dróttinn heisst.

stýrir rector: flein-s., s. stála; hlífar þeys stálls stokkvifýra; s. báta, skei þar, strengmara, stállreins. stafnviggs, lagdýrs: hjaldrs, Hildar, rómu, hjorpings; hring-s., s. grettis ljóma, mundjokuls (v. l. ryrir). hafnar fýris: lof þa, jofra, Gauta, Frakklands. aldar, klerka, holda, himna, fólk-, heim-, himin-s., líf-s. lá þs ok lof þa, s. hjar þar, sól-s.; s. kristni, sigr-s., s. fremdar, alls tírar; bragar (poëta). stýrir absolut, præfectus elassis, Helg. Hund. I, 26.

stokkvir qui spargit, in cursum incitat, fugat : baug-s., eld-s. hafs, eld-s. skautborps, skeips, frip-s. baugs, s. sundeims, strandloga, flops hyrjar, menja, olna skeips elda; premja, stála (od. stála flaums, Bragi); stáls dynblakka; ur par þrjóts (Þórr).

stopvir qui sistit, sedat : stripa (NB. stopva-ap).

stærir qui auget, ineitat : víg-, mor þ-, ógn-, sókn-, gunn-s., leik-s. laufa, gný-s. granns (v. l. gráns) geirs, glym-s. geira glyggs, flug-s fleins, él-s. Yggs, glym-s. geirs, gný-s. geira, hag-s. hjálma þings, s. styrs, hjaldrs; s. gindyra; þrek-s.; s. friþar; vell-s.

stríþir adversarius, inimicus: fé-, gull-, hring-, hodd-, men-s., hyr-s. lágis, s. ormalátrs, hodda, hringa: s. lofþa, Breta, Engla, folk-dólg-s.; víg-, angr-; odd-s., s. málma, s. Hrundar hríþar tungla; orfa.

stýfir qui truncat : randa; log-s. Vánar.

sterkir, styrkir corroborator : bop-s.

sveigir qui torquet, flectit, vibrat : álm-, dal-, bog-s., s. stála, sára linns. sára lauks, sárlinns, hyr-s. roþins skjaldar hríþar, gunnborþs, Hildar klárþa, dyn-s. darra, ól-s. skjaldlinns; hodd-s., fýr-s. flóps, hyr-s. hafs, grettis meiþa (Kr.-R. r.); brau þ-s., s. osta.

svellir qui tumidum, turgidum facit : ógn-, róg-s., þrym-s. sár-

jokuls geima, s. ímu, sóknvallar.

sverrir qui vibrat, spargit : sægs sólar. Das verbum sverra,

causativum zu svarra, kommt sonst nur im compositum hjaldr sverrandi vor; vgl. norw. dial. sverra wirbeln, kreisen.

sviptir qui raptim deripit, spargit, loco movet : gull-, hodd-s., s. aupar, ofnis reita: s. branda: tjalda: sorga: sagna (Loki, auch hrærir sagna genannt).

synir qui ostendit : seggja trausts.

sárir qui vulnerat : aups, seims, seima, sunda bá/s, set/inna (st. s. linna sets).

sokkvir qui deprimit; inimicus; sundeims, Rínar sólar, straums sólar; Skota (minus recte stokkvir); sveima; margra troga (vir ignavus).

sváfir, swir qui sopit, quietum reddit : Wenna. sváfa und sofa sind nicht identisch in bedeutung.

sækir petitor: siks gló þar. sjófar /eika, men-s. Freyja (Heimdall); s. geira, leygs, sárvita, sárpíslar, málm-s., róg-s., heim-s., s. sóknar, bif-s. álms, boþ-s. brikar (st. s. boþbríkar); til-s. Vágaskers, til-s. Singasteins (beides = Heimdall); s. k/erkava/ds ok itrar orku, /ands.

sæmir qui decus et honorem conciliat : gunnveggjar rekka.

sáttir conciliator pacis, pacificator : gunna, seggja, fira, manna, yta, sveita, bragna kyns, ýta kyns: svika. In der Gláloguskviþa 3 absolut gebraucht.

teitir qui delectat : úlf-, varg-t., t. varmra benja tármútaris.

tinir 1. qui legit, colligit, 2. qui recitat, eloquitur : bauga; fripar (conciliator pacis, deus); bragar, mér par.

treystir qui firmum reddit : fólka; fleina, hjorva.

týnir qui perdit, consumit : seim-t., blik-t. sunds, t. máskei þs fára . tandrau þs valastrádis fasta. tjór-Rínar (st. t. Rínartjórs): randa ; sau þa.

tá lir qui decipit, fallit, consumit : mann-t. Gallopnis halla (þórr);

angr-t. ylgjar; hring-t., hyr-t. unnar.

veitir qui præbet, dator : hodd-, au p-v., v. gulls, varra báls, ósnvista, versoka, eld-v. oldu, v. vingjafa, pella, gó pra hluta; gunn-nadd-v., v. végja, víga, randa; v. fri par, ár-v.; v. víns, vígsluvíns; lofger par. Bisk. II, 53. 2 steht veitir absolut.

vélir, válir deceptor, consumtor, in appell. virorum SE. II, 498.

Vgl. Bugge, Arkiv II, 352 ff. und anm. zu Sæm. E. s. 77.

veltir qui volvit, dejicit : þjófs; valgaltar (galeæ).

véttir, váttir qui manu tollit, gestat : báru dags. Vgl. handvátta = handvega.

váttir qui expectat : Viþris vinds. vátta = vánta.

vir pir æstimator : hrings; gný-v. Gondlar stígs; v. letrs. Ob virpar homines hierher gehört, ist sehr unsicher.

visir 1. abs., spätere umbildung von visi = ags. wisa, princeps, rex. 2. mit rection, monstrator, dux, mit dem verbum visa in verbindung gebracht (NB. visa-ap, nur in den Strengleikar visa-st.) : v. /eipangrs dux expeditionis.

ý tir qui protendit, deducit : au þar, orms vallar, orms reilar, Fáfnis fitjar, Itínar elds, to þar elds, armlinns: álms, hjorva, undlinna, undfleins: sávar sóta, unnblakks, unnstó þs, unnskí þa. brimis kapla (Plác.); angrs. Ob ýtar homines hierher zu stellen ist?

peysir qui propellit, incitat : or-p. flausta.

peytir qui sonare facit : spjóta. \* peyta causativum zu pjóta.
preytir qui omni studio nititur, urguet : bopvar, sveim-p. (v. l. seim-p.); p. hranna drasils.

brýstir qui premit, opprimit : jofra, Engla, hlenna.

prongvir qui premit: Gondlar elda, pings Váfapar, premja linns, Gunnar punniss; Svía, pinn, kveldrunninna kvenna; pangs (bor); humra brautar.

preitir missor, sparsor (sector?): no pru palla.

pverrir qui deminuit, consumit : hring-, men-, seim-p., p. hodda, brimropuls, rognu hrynslófar elda; úlfs sultar. hungr-p. hrífar gagls: p. hjorva raddar mána; log pis seips; flug-p.; angr-p.; p. flár par; Engla, horns barna (bórr), reg-p. Nonnu vorru hjalts (bórr).

byrmir qui pareit : o-p. hjors.

págir qui movet, pellit; spargit, distribuit : or/-p. (motor, vibrator); p. ljósundinna landa linns.

pésir qui lenem facit : hins ljósa /opts. Vgl. pési-b/a/ra und norw. dial. tæsa tauen, tæse-vind milder wind.

ægir territor : jofra (rex), Engla, Eydana, Oflugborþu (Þórr), ýdrauga, á/mdrauga (kaum ý-, álm-drógar nervús arcûs). Ægir gigas SE, I, 550. 3.

Die unpersönlichen bezeichnungen dieser art sind in der poesie reichlich vertreten. Es gibt darunter mehrere, die sehwer zu deuten sind, wie z. b. végir gladius, kellir galea. Andere gestatten eine doppelte deutung: herpir gladius gehört entweder zum verbum herpa und bezeichnet passivisch 'der gehärtete' oder zum adjectivum harpr (der harte). Einer dritten gruppe liegen offenbar nomina zu grunde: gemlir aquila, accipiter: gamall; gillir gladius: gjallr; hosvir lupus (Hosvir servus): hoss; vipir mare: vipr; herkir und skerkir gladius: hark und skark; hripir gladius: hrip. Die folgenden sind mit mehr oder weniger wahrscheinlichkeit auf verba zurückzuführen:

bergir hrásávar corvus.
for-brennir ignis.
brigþir gladius, qs. qui vibratur.
híþ-byggvir ursus.
eyþir jarþar serpens.
fellir gladius; gagl-fellir lóns accipiter.
feykir ignis, qs. spargens scintillas.

vip-fel-mir cælum quartum, qs. lato sinu complectens : fel-ma = fal-ma.

fleygir vervex, dux gregis, qs. fugator.

fur pir ignis (vgl. aldr-nari).

gellir 1. taurus, 2. gladius (vgl. gillir) : gella-ld heulen.

um-gerfir jarfar mare Nj. c. 14 : gerfa um (: qarfr) umzünnen: Cod. B. hat umgirfis, gen. von umgirfi n. (= um qjerf).

grettir serpens : grettast grinsen.

græþir pelagus : græþast zunehmen.

hucitir gladius : wol zu hucita stossen; die Forma IV, 58 gegebene erklärung sejan kallapi Olafr sverfit Huciti, er afr het Kásingr, freat honum fatti fat hucita (i. e. vincere, superare) onnur sverffyrir hvassleika sakir' überzeugt mich nicht.

svarp-hristir bos.

hvinnir lupus: das verbum \*hvinna-nd fehlt; vgl. hvinn n.1) diebischer mensch, mauser.

harfir bos: in norw. dial. (Nordmöre) wird das verbum häva vom bedecken der kuh gebraucht.

kveykir ignis, eig. das angezündete? oder der anzünder?

lúgir mare : rágjast abnehmen (vgl. græ þir).

lestir vágja gladius.

haus a malvir gladius; cy-mylvir pelagus, qs. mola insulæ. Vgl. Bugge, Arkiv III, 355 ff.

reimir serpens: NB, reima-a/ infestare (eng. roum); vgl. reimu/r. eib-rennir fluvius.

sey/ir ignis: \*sey/a causativum zu sjó/a.

frum-seyrir himintorgu = managarmr, qs. qui luto conspergit (devorator).

skerpir gladius, qs. sector.

bob-, gunn-skýlir clipeus.

skyndir luna: entweder 'festinans' (: skynda) oder 'lucens' (: norw. dial. skunde, skonde, skynde! = kynde!, kvende. an. kyndi!!. kynda, aschwed. quind!a = engl. kindle. lat. scintilla; zum verlust des anlautenden s vgl. norw. dial. keiv = skeif, an. skeifr).

snyrtir gladius, qs. politus, induratus.

sokkvir sam bykkjar aurum.

sæfir gladius.

vėlir vipbjarnar aldinna veggja felis, deceptor muris.

log-vellir catillus, fervefactor laticis; c/d-vc//ir catillus, eig. der am feuer (das essen) kochende (engl. boiler).2)

wpir ventus, qs. clamator.

<sup>1)</sup> Dies wort wird gewöhnlich als m. angesetzt (Wimmer, Fornnord, forml. § 35. Noreen, Altisl. gr. § 269, 1), ist aber neutrum: hverr sa hvinn et storra? Grett, 107 (Fritzner).

<sup>2)</sup> Das wort kommt nur Haraldskyáþi str. 62 vor; die verszeile ist um eine silbe zu lang; Wiséns emendation (Carmina norroena s. 12):

An abstractis gehören hierher:

fellir lifdvalar mors; fellir orms hiems. meiþir eitrorms hiems.

In der ganzen prosaischen literatur kommen nur folgende personenbezeichnungen vor:

skap-bwtir verbesserer der gesinnung eines menschen, Nj. qrwpir = qrwpari, der Heiland, Post.

kerru-qétir auriga (s. Fr.2).

hilpir geburtshelferin, hebamme, JKr. NB. hjálpa.

leibir kvenna: s. Fr.1

lýsi-mælir tranverkäufer, Rb.

såttir manna friedensvermittler, Sturl., SE.

æsir samna þar antreiber einer heeressammlung, Fms.

Hierzu kommen die beinamen, von deren poetischem anstrich schon früher die rede war; solche sind: hrennir, dengir, dettir, dynnir, flettir, kembir, kleykir, knýtir, þambar-skelfir oder-skelmir (vgl. féskylmt = féskylft, jálfr = jálmr), slembir, sneypir, akra-, skalda-spillir, bog-sveigir, hrafna-sveltir, sorkvir oder sverkvir (auch n. propr.), u. a.

Unpersönliche bezeichnungen sind:

seybir feuer.

stokkvir löscher: må þér í því veru mikill sorgar stokkvir, Barl. sættir granna der zwischen nachbarn frieden stiftet: garþr er granna sættir, Gþl.

falda-feykir waldnymphenweise;  $g/\phi pa-feykir$  name eines berges.

strá-beygir wind, Krók. s. in einem wortspiele.

Dazu eine reihe von abstractis, wo keine personification vorzuliegen scheint, und die somit nicht hierher gerechnet werden dürfen (beinir = beina, fellir, flytir = flyti, greipir, hneisir = hneisa, hnekkir = hnekking, lettir = letti, missir = missa, skyndir = skundi, sviptir und -syptir, barn-sykir, pverrir).

# IV. Die nomina agentis auf -upr.

Das indogerm. suffix tu, germ. pu, du, bildet nomina actionis und nomina agentis männlichen geschlechts. Hier

ungr leiddisk e/dvel/ ist metrisch falsch, da (nach Sievers) im regelmässigen dróttkvætt kein nebenton auf letzter silbe ruhen darf; das wort ungr, das eine ungewöhnliche construction von lei pusk voraussetzt (vgl. jedoch Egils lausavísa no. 18 bei F. Jónsson, Krit. stud. s. 182), ist zu streichen.

interessiert uns nur seine anwendung bei verbis mit dem stammauslaut ô, womit es das suffixeomplex ôfm, ôôn bildete. Im anord, erzeugte der differenzierungstrieb einen unterschied der form zwischen den nom, act, und den nom, ag.; erstere erhielten bis auf wenige ausnahmen das erweiterte suffixmpr, dessen nasal den inchoativverbis auf mi entlehnt ist, letztere haben die alte form bewahrt. Auch bei den jo verbis, wo sonst das suffix ni im germ, abstracta, das anord, ausser dem nom, ag. auf -ir gebildet hat, kommt vereinzelt suffix in vor; der kategorie der nom, ag. gehören ahd, leitid (: leiten), scephid (: scephen), im anord, nur framipr (: fremja) und -vanipr (: venja) an.

Wie die nom, ag. auf -ir gehören auch die auf -npr aus schliesslich der anord, dichtersprache an. Die zahl der hierher gehörigen bildungen ist kleiner als die der im vorigen kapitel behandelten, doch immerhin eine ziemlich bedeutende.

Zur form vgl. Wimmer, Gramm. § 52 anm. 2; über eine eigentümliche genitivform siehe Gíslason, Um frumparta etc. s. 78 f.

Die personenbezeichnungen der anord, poesie sind folgende:

bei pupr qui poscit, petitor : land-b. NB. bei pa-dd.

bonnuþr qui avertit, propulsator : kvol-b. manna, mein-b. manna for þafrr qui servat, alicui consulit : her-f. Horfa (v. l. her varfufr).

freistupr qui consulit : hrafn-f. (Odin).

fromufr qui protendit, auget, ornat : spak-f. valleins, f. Hogna reyrs; víg-f., f. hjoréls; heif-f., f. áslar, marg-f. minna dáþa, f. styrs saidar frágfa: kyn-f. keggs kránar : skap-f. Hrundar ; ljóf-f.: f. regus hátunnu ranns. — framífr id. : flótla; mildi.

glotupr perditor : hodd-, men-g., g. hrannbáls; her-g.

globubr qui delectat : hersa.

g/ijapr qui lætum reddit : svan-g. sverrifjarpar.

grondufr qui nocet : megin-g. geirbrúar krapta, bil-g. branda (vgl. granda bili).

gotvaþr qui humat, interfector : Sigurþar (= bani).

heyjaþr qui efficit : fall h. (caedem patrans). NB. henja háþu

huggupr qui consolatur : sann-h. hauks.

hvolupr qui incitat : hildar, eggleiks, málmþings, él-h. Gondlar : fólk-h.; stál-h.

hotupr osor, inimicus: ormbáls, varrbáls, landraups ormtorgs.
rumus rebba regs.

konnuþr qui explorat : morp-k. manna; sól-k. sunda.

Be true our wasticker our deat see gradie. All

kostubr dejector, prostrator: hvers eljunfims grams.

litupr qui (sanguine) tingit : egg-l., l. stála, álmregrs, hringserks; góm-l. varga, góm-l. hráfugla, munn-l. hrafus, munn-l. Gunnar vals, tann-l. úlfs; l. hranna aldins ótams Varþrúnar viggs.

lofuþr qui laudat, magni æstimat : brynju.

lobubr invitator: rekks.

mikluþr qui auget : róg-m. (Orv. O. c. 27).

miplupr qui distribuit : hring-m. (v. 1. -miplandi).

munduþr qui collineat, librat : hríþ-m. Þundar hyrjar (pro m. Þundar hríþar hyrjar).

m og nu þr qui auget : hjaldr-m., hjaldr-m. skjaldar ; sigr-m.; fár-m. (= Odin, als gott des windes; vgl. Bolverkr, Hrjótr, Hróptr, Geiguþr. Váfuþr, Skollvaldr); m. hugins vára (vári = liquor).

motubr qui cibat : sárlóms.

reimufr qui vagatur : Jotunheima (- jotunn).

roskupr turbator : frip-r.

rotupr qui invenit : gjaf-r. Gauts (poëta). rata = hitta forte incidere in aliquid, aliquem.

skipupr qui instruit : brik-s. (qui scamna convivis implet): s. unnviggs.

skorbubr qui fulcit, firmat : her-s.

skrautuþr exornator : bekk-s. (Bragi deus; vgl. snjallr ertu í sessi Lokas. 15).

skopupr arbiter, creator: ein-s. herfanga (Odin); hrein-s. himna; s. quaphjarls rambliks.

skunduþr qui properat : log-s. lindar.

skynduþr qui properat ; hauks. NB. skynda-nd.

sporupr parcens: aup-s. SE. NB. spara-rp, später up.

sveimaþr qui grassatur : fólk-s.

somnupr qui congregat : gumna; hirp-s. himna.

topuþr perditor, consumtor : bragninga : brík-t. Jálks : angr t. úlfs, gráþ-t. vargs, gráþ-t. úlfs ; t. naþrbings.

venjuhr qui adsuefacit : garh-v. Ihja setrs = bórr, bórsdrápa 2 (cmendavi). NB. venja-vanða. — vanihr id. : sal-vanihr arin-Synjar (= jotunn). Vgl. venja komur, reihar sínar til e-s stahar.

vitjupr qui frequentat, colit : hjaldr-v.; ást-v.

vonupr diminuens : hodd-, vell-v.; garp-v. Virvils strandar vala.

vorpupr qui jacit, spargit : aup-, gull-, hring-; flein-v.

vorpupr custos : her-v. Horpa (v. l.), láp-v. Lista, sal-v. Durnis nipja (= dvergr).

pingupr qui conventum agit : vip-p. Hringa; heim-p. hanga (Odin), heim-p. Vingnis herju (= jotunn).

Schliesslich sind auch einige nomina propria zu nennen, wie z. b. die Odinsnamen *Dorrupr*: norw. dial. *darra* zittern, beben, *Geignbr*: \*\*geiga nocere aus geigr schaden (nicht zu

geiga eine schiefe richtung nehmen), Viifuþr : viifa-fþ oscillare, und Rognuþr : ragna herrschen.

Wir finden in dieser klasse die überschreitung der grenzen des sprachrichtigen formationsprincips, auf deren sporadisches auftreten aufmerksam zu machen wir schon öfters gelegenheit hatten, in weit höherem masse, als es bei den bisher besprochenen klassen der fall gewesen ist. Hier sind aus dem obigen verzeichnis zu nennen: venjuhr, skyndahr, beihahr, heujabr, sporubr. Das muster hat vielleicht das nebeneinander von bildungen wie fromupr: framipr gegeben. So mag denn venjubr eine umbildung von vanibr nach dem infinitiv venja sein, indem die wörter der letzteren art zu wenig zahlreich waren um eine besondere kategorie zu bilden und somit der attraction unterliegen konnten. Skyndaþr kann aus skunduþr nach der gleichung skynda = skunda entstanden sein u. s. w. Immerhin verdient es beachtung, dass die wörter dieser art sammt und sonders απ. λεγγ. und somit dem verdacht ausgesetzt sind, lediglich occasionelle, so zu sagen abortive bildungen zu sein.

Noch kommen in der poesie folgende nomina agentis dieser klasse vor:

bautufr 1. equus (qui tundit pedibus terram), 2. bos.

borupr (v. l. bautupr) bos : norw. dial. bara ferire.

geigupr ventus. Vgl. Geigupr - Odin.

glýjuþr mare.

gneggjuhr ventus: gneggja hinnire.

hjolluhr bos: hjalla skjalla st. vb. (oder st. hjolduhr zu hjaldr?), eig. wol der lärmer (vgl. hornumskvali aries).

hlommupr ventus, qs. strepens, stridens.

hripuhr ignis: neuisl. hripa, norw. dial. rippa eilen.

hrondupr gladius : \*hranda = hrinda.

hrotupr ignis : hrata eilen (vgl. hripupr).

hropupr (v. l. hrotupr) ignis : hrapa beschleunigen, hier intrans (reflex.) gebraucht.

hve prupr aries : ags. hweoprian.

hvipupr ventus : vgl. hvipa impetus venti.

hogguþr gladius : NB. hoggva-hjó.

jolfuþr ursus (auch - Odin), qs. rudens : jalfr sonitus, strepitus, jálma stridere, strepere.

mundupr (v. l. mondupr) gladius.

rosupr reyks ignis : rasa hervorstürzen (vgl. reyk-vellr).

skimupr caper: skima umherblicken.

skávuþr egnus : skáva-aþ.

svipupr gladius; svipupr (v. 1. svcipupr) equus : svipa schnell bewegen.

sveggjupr equus : sveggja (got. af-svaggvjan).

váfuþr ventus. Vgl. Váfuþr - Odin.

rinduhr serpens, qs. se contorquens : NB. vinda-vatt.

graf-vollupr serpens: 'valla -- and. wallon.

sund-vorpuhr steuerruder, riemen zum steuern gebraucht.

Die anord. prosa kennt, ausser dem worte landkommer merkpfahl Landn., nur beinamen dieser art, z. b. brasaþr, stoppuþr, svarfaþr oder svorfuþr.

#### V. Die nomina agentis auf -wi.

Die germanische endung ûrioz¹), anord. ari(r) oder (älter) eri, ist als indogerm, suffixverbindung nicht nachweisbar, wie sie auch im germ., besonders im anord, und angelsächs., in der älteren poetischen sprache beinahe gar nicht vorhanden ist. Die ausgedehnte anwendung, die dieses suffix in den lebenden germ, dialekten erreicht hat, ist somit späteren ursprungs und z. t. ohne zweifel auf mitwirkung des lat. ârius zurückzuführen. Auch ist es eine wichtige tatsache, dass unser suffix im älteren germ, nur in denominativem gebrauch, zur bezeichnung von herkunft, besitz oder beschäftigung verwendet wurde, während seine anwendung zur bildung von nom, agent, in unserem sinne späteren datums ist, begründet einmal im absterben der älteren bildungsweisen, dann in seiner grossen verwendbarkeit als allgemeine ableitung für diese ganze kategorie.

Ausführlich über diese wortgruppe im indogerm, hat gehandelt W. Schlüter, Die mit dem suffixe ja gebildeten deutschen nomina s. 169–184. Ueber die altnord, form siehe meine bemerkungen Arkiv IV, 351.

Die ältere anord, poesie vermag nur zwei nom, agent, dieser art aufzuweisen, nämlich mitari(r) accipiter und das

<sup>1)</sup> Was die form betrifft, weisen im ahd, direkte zeugnisse — reime und die accentuation bei Notker — auf langes â hin; für das ags. führen sprachliche erwägungen zur annahme ursprünglicher länge, da sonst erje zu erwarten wire (vgl. Sievers, Ags. gramm., nachtrag zu § 176): im anord, ergibt — wenn man nicht zu einer nebentontheorie greifen will — die fehlende synkope dasselbe resultat.

dunkle tjihari tungts Vsp. Dagegen bietet die christliche diehtung eine nicht unbeträchtliche zahl: græpari, fågari, frjálsari, fylgjari, hjálpari, huggari, ibnggjari, ját(t)ari, kennari, leikari, lifoari, lifojafari, neitari, rennari, ribari, skrifari, skapari, valdari (-eri, -erir). pjimari, von welchen jedoch ein paar denominative bildungen sein können. Auch in der älteren prosaischen literatur ist dies formationsprincip nur spärlich vertreten. Den ausgangspunkt für die deverbative ableitung, die im gotischen noch gar nicht vorhanden ist, bilden wörter wie hjálpari und hlaupari, wo eine zweifache deutung möglich war. Uebrigens sind in der ganzen altnord, zeit sowol die nominale als die verbale ableitung lebendig geblieben; bisweilen kommen, sogar in denselben texten, doppelformen vor: -drepari und drapari, kveljari und kvalari, -segjari und -sagari, upphefjari und upphafari, þváttari und þváttari. Die lebendigkeit dieser formation zeigt sich auch in zahlreichen umbildungen von wörtern anderer kategorien, wie z. b. skytari = skyti, táknari = táknir, byrlari - byrli, dróttnari = dróttinn; besonders häufig unterliegen die alten A-stämme dieser attraction: arf-, hluttakari = arf-, hlut-taki, bobari = bobi, vatn-dragari = vatndragi, (rig)-bergri = -beri, sam-lagari = sam-lagi, drittin-svikari - drottiu-sviki, horpu-stagari = horpu-stagi, leiþ-sagari = teiþsagi, lif-, log-, prif-gjafari = lif-, log-, prif-gjafi. Diese umgestalteten wörter sind sehr verschiedener art: berari stellt sich natürlich zum verbum bera, tagari zum nomen lag, takari chenso leicht zu vh. taka wie zu subst. tak, skytari gestattet gar keine direkte anlehnung, byrlari kann neubildung aus dem vb. burta sein. Die zahl der in der prosa vorkommenden echten nom, agent, dieser gruppe beträgt ca. 100.

## VI. Das suffix alo, ilo, ulo.

Das suffix lo ist im germanischen productiv nur in verbindung mit mittelvocal, welcher vielleicht ursprünglich mit dem stammvocal der grundwörter identisch ist. Die substantiva agentis und nomina instrumenti haben im germ, alle den mittelvocal  $i^{(1)}$ , während letzterer den adjectivis agentis des

<sup>5</sup> So auch die diminutiva, trotz Kluge, Stammbildungslehre z so, der auch für die sutfixform n'os eine diminutive kraft zu vindieieren

altnordischen ausserhalb der composition abgeht. Productiv sind diese formationen nur in der vorhistorischen periode des nordischen lebens gewesen. Die bedeutung ist bei den subst. agent. eine intensive, bei den adjectivis die der neigung.

Die substantiva agentis, die entweder wurzel- oder verbalbildungen sind, werden hier aufgezählt:

bibill werber : bibja.

garp-brytill = garp-brjótr, -brjóti, vom vich : cf mapr a garp-brytil Landsl.

dyndi/t baumelnder gegenstand, männliches glied des pferdes. Bugge, Herv. s. p. 359.

ferill reisender : fara.

fribill poet. liebhaber : vgl. friba.

undir-grefill betriger. Ob ben-grefill poet, schwert ein reines nom, agent, (qs. fossor vulnerum) oder ein nom, instrum, ist, lässt sich schwer entscheiden.

upp-hefill poet, qui tollit, excitat : u. orfu (de cerevisia) Fornald. I, 465, 1. Zu hefja.

krgp(p)i/l krüppel; wol eher zu an. krgppa höcker als zum verbum krjupa. Vgl. mhd. krüp(p)c/l.

frum-kvepill qui primus enuntiat, SE. I, 104 v. l. (für frumkvepi). Die form frum-kvopull wird wol eine spätisländische sein.

Ribill name eines schwertes : ripa schwingen.

/emill qui contundit, impedit : l. lýþa (de cerevisia) l'ornald. I, 465. 1. Zu lemja.

tefill poet. qui impedit, morator : t. orþa (de cerevisia) Fornald. I. 465. I. Zu tefja.

angr-vaþill poet. schwert: vaþa (vgl. hrá-vaþr schwert). torb-ufill mistkäfer: vefa. Bugge, Arkiv II, 219 f.

pengill poet. fürst: vgl. ags. fon to rice.

Den übergang zu den nom. instrum. bilden:

buqill bigel : germ. bingan, buqan (passivisch, wie bangr).

knatt-drepill ballholz (vgl. sopp-drepr).

hvirfill kopfwirbel: hverfa.

kyndill licht : kynda.

vip-vindill caprifolium: vinda (reflexivisch).

Die nomina instrumenti sind:

beytill das männliche glied des pferdes : bauta, beyta, dreqill band : draqa.

sucht. Die anord substantiva auf -u// tragen gar keinen bestimmten charakter, vgl. ongull: angi, jokull: jaki, stopull: stapr, pongull: fang etc. rifull kleine schar scheint kein denominales diminutivum zu sein.

```
ol-cysil/ schöpfkelle: ausa.
ferill: hang-f. poet. galgen; vin-f. poet. becher; feria.
fetil/ schwertriemen : vgl. fata, feta.
flygill flugapparat : fljinga.
qurbill giirtel : got. quirdan.
hefill reffseising : hefja.
(nkil/ schlüssel : /nka, /nkja.
meiti// meissel : got. maitan.
skutill harpune: skjóta.
snerill stab zum winden (= snar vo/r): vgl. snara.
snibill sichel: sniba.
stokkvill, stokkull sprengwedel: stokkva.
verpill würfel: verpa.
virgi// strick, strang : mhd. erwergen.
Berührungen mit den diminutivis kommen öfters vor:
stikill spitze eines trinkhorns : ahd. stechan an. stik.
stubil stitze: stybja - stob.
tygill strick, schnur : got. tiuhan an. tog.
```

Zweifelhaft, ob denominaler oder deverbativer (resp. wurzelhafter) ableitung, sind:

```
bendil garbe: binda - band.

trefill a fringed kerchief: trefja - trof.

vapil furt, seichtes wasser: vapa - vap.
```

Lebendig scheint diese bildungsweise im prähistorischen nordisch gewesen zu sein 1. bei den starken verbis (die wurzelstufe ist die des part. perf.), 2. bei den schwachen verbis der jo-klasse.

Sehr zweifelhafter natur sind einige nom. instrum. auf -ull; hier liegt vielleicht spätere um- oder neubildung vor:

bitult, bitill gebiss: vielleicht eine indifferente ableitung, vgl. dän. mund-bid, engl. bit gebiss der pferde.

```
bongull prügel: banga. Mhd. bengvl.
digull tiegel: got. deigan. Ahd. tögal.
a-vitall, i-vitull zeichen = viti: siehe unter bitull.
rondull heubündel: vinda.
```

Die adjectiva agentis der altnordischen sprache sind folgende:

```
heiful/ begierig: heifu.
driful/: in Geir driful f. bellona. Zu drifu.
duga// poet. gnavus, strenuus: duga.
etall zehrend: eta.
vif-flogull poet. late volitans: flaga.
at-fundul/ fehlerfindend: finna.
```

forull umberstreitend : fara.

sann-geta/l der die wahrheit errät; auch substantiviert — Odin : geta.

gjafall, gjofull freigebig: gefa.

gongull gehend, nur im neutr. : ganga.

hnga/l (mod. isl. hngnl/) aufmerksam : hnggja oder zu hngr (wie sottall : sott, undir-drattul/ : drattr).

hverfull unstät : hverfa.

ein-reikull der allein umherstreift; Reikall beiname: reika.

reipul/ zormmütig : reipast. viþ-sjáll vorsichtig : sjá.

 $sk \rho gull : Sk \rho gul$  f. bellona;  $sk \rho gul t \rho nn$  hervorragender zahn : sk a ga.

smugal/ der durchschlüpft; garp-smogal/ (eig. eine compromisstorm) m. : ef kýr er garpbrjótr epa garpsmogal/ Gul.

spurall neugierig im fragen : spurja.

stopa// strauchelnd, nur im neutr. (vgl. gongu//, himbu//): stiipa.

svikall (mod. isl. svikull) falsch : svikja.

svipall, svipull veränderlich, unstät; Svipall = Odin: svipa.

soquel loquax; ill s.: in der prosa : sann-s. Zu segja.

veitall, veitull freigebig: veita.

 $v \circ kull$  wachsam (v. l.) : vaka.

pagall, pogull schweigsam: pegja.

Geir-priful f. pugna, propr. bellona.

Wie man sieht, ist bei den adjectivis das ill-suffix gänzlich eliminiert worden: dass es auch hier einmal vorhanden gewesen, gelit wol aus gebilden wie spurall und veitall, zu spuria und veita, zur genüge hervor. Vielleicht ist hier der differenzierungstrieb wirksam gewesen: man wollte ein suffix, das bei den substantivis agentis gebraucht wurde, nicht gleichzeitig zur bildung von adjectivis verwenden. Nur auf einem beschränkten gebiete hat -i// seinen platz behauptet, ja es hat hier sogar die übrigen suffixformen beinahe vollständig verdrängt und liefert uns hierdurch ein schönes beispiel von der launenhaftigkeit des sprachgebrauchs. Wir meinen: als erstes glied der zusammensetzung. Dass man in diesem falle nicht auf alte betonungsverhältnisse zurückgreifen darf, zeigt der vergleich mit den adjectivis auf -igr, -ugr: hier hat sieh in der composition überall die form auf -upp festgestellt, vgl. úrng-hlýra (: úrigr), tárng-hlýra (ags. téarig-hléor), slíþrug-tanni und besonders die adjj. auf -ugligr, wo wol auch dissimilation eingreift. Zur würdigung dieser erscheinung ist es von der

höchsten bedeutung sich eine überaus mächtige tendenz der altnordischen sprache vor die augen zu stellen: überall feste compositionstypen einzuführen (s. hierüber verf. Arkiv IV, 359 f.). Das einschlägige material ist:

gengil-beina f. poet. bettelweib (qs. pedambula, ambulatrix) : quaqull.

svipil-kinnapr adj. dessen wangen leicht die farbe ändern. svipall, svipull.

knýtil-skauti = knýti-skauti.

réttil-beini beiname, eig. geradbeiniger mensch.

vendil-kráka: vgl. ahd. wentil-.

busil-kinna f. pausbackige frau.

Vielleicht auch dusit-hross schwaches pferd, -menni männehen, drysit-djofull, u. a.

#### VII. Das participium praesentis.

Die participia präsentis sind ursprünglich wurzeladjeetiva mit activem sinn, die durch anlehnung an den präsensstamm als eine formelle und begriffliche kategorie haben fortleben und fortwuchern können. Somit ist diese wortgruppe eine spätere schöpfung als die der wurzeladjectiva, eine specielle abart oder weiterentwickelung derselben. Die infolge des engen anschlusses an eine bestimmte verbalform stärker hervortretende temporale bedeutung in begrifflicher, die verbale construction in grammatischer hinsicht sind die charakteristischen unterschiede des participiums von dem sogenannten verbaladjectivum; steht aber das participium in rein adjectivischer function, fallen auch diese unterschiede weg.

Die declination der partice, präs. ist im urgerman, die consonantische gewesen. Hiervon finden sich im altnord, nur bei den substantivis noch reste, nämlich 1, im nom, acc, plur.

2. im ersten glied von compositis, z. b. fjänds-maþr, -hoþ (= fjänd-maþr, -hoþ), segjanz-saga, saganz-orþ, sjänz-vättr, womit hvata-huss, -maþr (: hvati), svara-hröþir (: (viþ)svari, þurfa-maþr (aus einem substantiviertem þurfi), u. a. zu vergleichen sind; dementsprechend sind auch die echten zusammensetzungen dugand-maþr (später dugandis-maþr), farand-kona (= farandi kona), búand-kart etc. zu beurteilen.

Nomina agentis dieser art kommen in der anord, poesie

in grosser menge vor und unterscheiden sieh durch nichts von den vorher behandelten gruppen; ich halte die aufzählung derselben für eine unnütze arbeit. Wie bei den n-stämmen ist auch hier oft die entscheidung schwierig, ob ein substantivum oder ein adjectivum vorliegt, und diese schwierigkeit wird dadurch mit nichten erleichtert, dass ein abhängiger genitiv vorhanden ist, denn auch das adjectivische partieipium kann einen ebensolchen regieren, in dem falle nämlich, dass der verbale begriff vor dem der eigenschaft zurücktritt: meyjar margs vitandi Voluspå 20, så er vitandi er vits Håv. 18, fårs var hann flytandi Atlam. 4; vgl. sums ertu själfskapa Atlam. 68. Die anord. prosa besitzt nur wenige echte nom. agent. dieser klasse, besonders gesetzausdrücke, wie vegandi, visendr, seljandi, setendr ok kaupendr.

Es soll sehliesslich ein interessanter punkt in der geschiehte des participiums besprochen werden, welcher in das innerste sprachleben einen tiefen einblick gewährt. Das object ist eine compositionsfigur, der man gewöhnlich den namen 'umgekehrte tatpuruṣ̀a-bildungen' beilegt. Wir geben zuerst das material:

Hengjand-kjapta (geschrieben hengjan- und hengjann) f. SE. 1, 260, name eines riesenweibes, eig. 'die den unterkiefer hängen lässt' (vgl. hengja hofufit). ('od. U hat hangand-kepta (gescht. hangan-), welches ein bahuvrihi ist. Mit derselben bedeutung kommt sonst in der SE. Hengi-kjapta, -kepta vor.

sveifland-kjapti m. poet. wolf, qs. rostrum vibrans: sveiflatrans. schwingen.

s/nngvan(d)-bangi m. beiname des königs Hrærekr, qs. jaculator annulorum.

hnoggvand-haugi (geschr. hnoggvan-) m. beiname eines königs Hrærekr, der nach Bugge Studier over de nordiske Gude-og Heltesagns Oprindelse p. 163 ff. mit dem oben erwähnten identisch ist. Das wort hnoggvand-haugi enthält im ersten gliede das part. präs. des verbums hnoggva 'puffen, stossen'; die bedeutung ist hiernach ungefähr 'consumtor annulorum' (vgl. oben sviptir aupar, - hnugginn sigri = sviptir sigri -, hnykkir hodda u. a.), also fast dieselbe wie von slongvandhaugi. Dass Saxo den namen anders gefasst und mit dem adjectivum hnugger gierig in verbindung gebracht, geht uns hier nichts au.

Vellan(d)-kalla f. name einer wärmequelle nahe bei den bing-

vellir, eig. kessel-kocher: vella-ld.

rifand-skinna (geschr. rivann-) f. poet. eine vogelart, eig. hautaufkratzer.

Wie sind diese bildungen historisch aufzufassen? Von einem allgemeinen indo-germ, standpunkte aus liegt es nahe, sich dieselben als directe abkömmlinge eines urjaphetischen grundtypus, der im altind, durch composita wie bhariad-vàja-(kraftbringend), tarid-dvesa- u. a. repräsentiert ist, vorzustellen. Allein im älteren germanischen sucht man vergebens nach derartigen zusammensetzungen: erst spät und einzelsprachlich treten ähnliche, nicht ganz entsprechende, compositionstypen auf. Ehe wir dann eine dem altnordischen eigene, phänomepale erhaltung einer uralten formation statuieren, wird es ratsam sein zu untersuchen, ob nicht die sprache auf anderem wege diese alte, allein im urgermanischen so wenig einheimische compositionsweise hätte widererwerben können. Wer die aufgezählten wörter durchgelesen hat, dem wird das vorkommen eines sicheren bahuvrihi neben einem ebenso unzweideutigen tatpurusa aufgefallen sein: Hengi-kjapta = Hengjandkjapta. Nun wird aber einem jeden, der die glänzende arbeit Osthoff's Das verbum in der nominalcomposition kennt, erinnerlich sein, wie überzeugend von ihm eine reihe von umgekehrten tatpurusas im deutschen, griechischen, slavischen und französischen als aus volkstümlicher umdeutung älterer bahuvrîhis entsprungen gedeutet worden. Genau dieselbe erklärungsmethode gibt auch für unser compositum ein treffendes resultat, und das wort Hengjand-kjapta liefert uns einen vollgiltigen beweis, wie solche bildungen im altnordischen entstanden zu denken sind: gedachtes wort kann offenbar nur eine neubildung irgend eines diehters sein, entstanden durch eine zwar falsche, aber doch naheliegende analyse und umschreibung des gegebenen Hengi-kjapta, eigentlich ein bahuvrîhi von der bedeutung einen kiefer zum herabhängen, hängekiefer habend', von dem alten dichter aber als 'die den kiefer hängen lässt' gedeutet. In ganz derselben weise ist für stongvand-hangi, wenigstens theoretisch, ein älteres \*slongvi-bangi anzusetzen, ebenso für Velland-katta ein \*Velli-katta, für sveijland-kjapti ein \*sveifti-kjapti (vgl. sveifta-sveiftda = gewöhnl. sveifta-aþa), während rifand-skinna sowol aus formellen gründen (vgl. rifareif) als wegen der bedeutung nur eine analogische bildung sein kann, was auch bei hunggvand-baugi der fall sein muss (vgl. hnoggva-hnogg).

# VIII. Adjectiva agentis auf -inn und -pr.

Wie im lateinischen (barbātus, crinītus, cornūtus) bezeichnet auch im altnordischen suffix to in denominalen adjectivis ein versehensein: stör-grüttr 'mit grossen steinen versehen', hvitskjeaajabr 'weissbärtig'. Wenn die beigelegte eigenschaft abstracter natur ist, wie in snjall-mæltr oder snjall-talabr 'beredt', liegt es selbstverständlich nahe, an nebenhergehende verba anzuknüpfen, und mit dem übergang von denominaler in deverbale anschauung setzt sich die bedeutung von der des verschenseins in die des hanges oder der neigung um. So sind z. b. die adjectiva bæn-heyrbr 'geneigt bitten zu gewähren' und dauf-heyrpr 'tauh', seien sie in ihrem ursprung aus einem verlorenen substantivum (vgl. ahd. gihoro gehör) oder, als spätere bildungen, aus dem verbum heura abgeleitet, iedenfalls als activische participia gefühlt worden; ebenso tär-feldr 'zum weinen geneigt', brot-feldr 'epileptisch' und vielleicht noch eine kleine anzahl. In derselben weise wie die activische auschauung nomina agentis schafft, entsteht bei passivischer eine art participia necessitatis: tor-bættr 'schwer zu büssen', torvirbr 'schwer schätzbar'.

Viel wichtiger als die eben besprochenen bildungen sind die adjectiva agentis auf -inn. Das suffix -īno bezeichnet ursprünglich in denominalen ableitungen 'aus einem stoffe', dann auch 'mit einer moralischen eigenschaft behaftet'; nachher haben sie ganz dieselbe entwickelung durchgemacht wie die vorige gruppe, vgl. got. yalaubeins = ags. yelýfed 'gläubig'.

Zu substantivis gehören:

dulinn eingebildet : du/. Begrifflich nicht zu du/a (dy/ja).

til-fyndinn fehlerfindend: fundr, fyndr.

heppinn glücklich : happ. ibinn geschäftig : ib.

lyqinn lügnerisch: lyqi.

skeldinn in der dichtkunst geübt : skald.

slysinn schaden stiftend: slys. sleilinn poet. jurgiosus: sleila f.

songvinn oder songvinn dem religiösen gesange ergeben: songr.

vifinn der die weiber gern hat, verliebt : vif.

Der mangelnde umlaut in dutinn lässt sich aus altem wechsel von umgelauteten (uncontrahierten) und unumgelauteten (contrahierten) casusformen erklären.

Ebenso natürlich zu jo-verbis als zu substantivis stellen sich folgende:

eirinn schonend : eir-eira.

fréttinn neugierig : frétt frétta.

fylginn folgsam : fylgi-fylgja.

fýsinn poet. eifrig: fýsi-fýsa(st).

geyminn achtsam, aufmerksam: gaum geyma.

glettinn neckisch : glett-glettast.

u-g/iminn dem ringkampf abgeneigt : glima subst.-vb.

g/apinn verbrecherisch : g/apr-glapust.

ú-hlifinn poet. qui sibi non pareit : hlíf-hlifast oder hlífa sér.

hygginn verständig: hyggja subst.-vb.

hatinn drohend: hót-hata.

ha/inn prahlerisch : hól-ha/ast.

keppinn poet. streitbar, energisch : kapp-keppa.

kvipinn furchtsam: kvipa subst.-vb.

 $r \omega p inn$  poet. garrulus;  $f \dot{\alpha} r$ . (prosa) :  $r \omega p a$  subst.-vb.

ski/inn verständig : skil-skilja.

af-skiptinn der sich gern mit etwas abgibt : afskipti-skipte sér af e-u.

fjol-snerrinn poet. perquam bellicosus: snerra subst.-vb.

veihinn im jagen und fischen geübt : veihr-veiha.

vélinn, válinn ränkevoll : vél-véla.

prétinn zanksüchtig : préta subst.-vb.

Bei den folgenden wörtern ist die anknüpfung an ein verbum der jo-klasse die alleinmögliche:

bellinn unternehmend: bella.

breytinn extravagant, zuvorkommend: breyta. Das wort kann begrifflich nicht aus braut hergeleitet werden.

háginn widerspenstig: bágja.

n-h/utdei/inn der sich nicht in fremde dinge mischt : h/utdeila.

désinn poet. iners : désast.

fælinn furchtsam : fælast.

gétinn poet. achtsam : géta.

hlýpinn gehorsam : hlýpu.

hrá þinn furchtsam : hrá þast.

háttinn poet, wagsam. Das prosaische wort háttinn (illa háttinn libel gesittet) gehört zu háttr.

hæfinn der das ziel trifft: hæfa.

nenninn poet. unverdrossen: nenna.

reitinu poet, qui alios lacessit : reita.

rakina poet, qui colit, diligens; prosa : trú-, fránd-rakina u. a. : rakja.

skelkinn poet. cavillans : skelkja at e-m.

snikinn begierig: snikja.

stikkinn stichelnd : stikkja.
sækinn angriffig : sækja.

marg-veitinn poet. in multos beneficus: veita.

Zu ē-verbis gehören:

 $fjol-j\acute{a}inn$  poet. adsentiens, consentiens :  $j\acute{a}$  (wie  $tj\acute{a}$ ). lifinn lebend : lifa.

muninn poet. corvus (Odinis), nanus, qs. memoria præditus ; nicht zu munr, das nicht 'erinnerung' bedeutet. sondern zum vb. munn, das im gotischen der e-klasse angehört.

aup-trúinn .Ef. leichtgläubig: trúa. polinn geduldig: pola (oder zu pol). porinn poet. audax: pora.

Ob adjectiva agentis auf -inn aus  $\bar{v}$ -verbis abgeleitet werden, ist sehr unsicher, ja nicht einmal wahrscheinlich; nur zwei wörter lassen sieh anführen, bei denen eine solche entstehung möglich wäre: kifinn zanksüchtig, å- (fyrir-, til-, råf-) leitinn aufdringlich, allein diese lassen sich ebenso ungezwungen aus den substantivis kif und leit erklären. Und dass letztere ableitung die richtige sein muss, bestätigt eine sehr einfache erwägung: denn zwar lässt sich das durch die jo-verba vermittelte deverbale bildungsprincip auch auf die  $\bar{e}$ -verba übertragen, von der zeit an nämlich, wo die langen  $\bar{\imath}$  und  $\bar{e}$  in sehwachbetonten silben in das dunkle i, e zusammengefallen waren, wo aber der stammvocal o = altnord. a war, hört diese möglichkeit auf.

Dagegen kann diese formationsweise die starken verba ergreifen. Hier gab es nämlich im participium präteriti einen formellen berührungspunkt; ein wort wie z. b. leikina 'scherzhaft' kann, wenn ursprünglich aus leikr abgeleitet, ebenso wol als participium von leika gefasst werden; und somit entsteht im altnordischen eine gruppe von activischen participiis auf -inn auch von transitiven verben, in welcher erscheinung hiernach nichts altertümliches zu erblicken ist. Solche wörter sind:

eikinn rasend, s. Bugge Sæm. E. p. 93.

brot-fallinn epileptisch, = brot-feldr : vgl. brot-fall, falla i brot.

Fundinn poet, nanus, qs. sollers, ingeniosus : vgl. fundr. fund. gratinn poet, weinend (prosa : me/ grati) : gratr, grata. fast-heitinn der seine versprechen erfüllt : heit, heita. kor-leginn bettlägerig, = kor-lägr : liggja.

leikinn scherzhaft : leikr, leika.

gest-risinn gastfrei : ags. gerisan geziemen?

kveld-runninn poet, noctivagus : renna.

sofinn schlafend: sofa. Da das wort die bedeutung des langes vermissen lässt (vgl. gråtinn), ist es vielleicht anders zu beurteilen.

solqinn poet. gefrässig : svelqja.

stolinn diebisch, im ausdruck 'meh stolinni hendi' (= meh þjófs hendi) : stela.

treginn Hamb. 1. dolorem animi creans (tregnar ibir): trega st. vb. for-vitinn neugicrig: vita.

prifinn unternehmend, wirksam: prifa.

Hierzu kommen folgende erste compositionsglieder:

borgin-orfr adj. vorsichtig in seiner rede, = var-orfr (oder orf-varr); borgin-möfi m. poet. rabe, eig. der ein vorsichtiges oder fürchtsames gemit hat (vgl. vari m. rabe SE. II, 456): borginn bezeichnet die neigung 'at bjarga sér', d. h. vorsichtig (= varr); mit odiöser nebenbedeutung (= feige) kommt das wort auch als simplex ein paar mal vor.

Grottin-tanna f. SE. femina gigas, eig. zähneknirscher : vgl. engl. to grind one's teeth, s. oben s. 15 über Grotti.

hangin-/uk/a f. poet. materfamilias, qs. pendulas claves gestans : hangin = hangr pendulus.

Rifin-gafla, -gefla f. poet. (SE.) gigantis, eig. die den giebel zertrimmert : rifa. Vgl. die s. 42 f. besprochenen composita.

rokin-dusta adj. stäubend, staubig, eig. mit stiebendem staube versehen : rjúka.

Sveipin-falda f. poet. (SE.) femina gigas, eig. weib mit ver hillender kopfbedeckung: sveipinn in der bedeutung eines verbaladjectivums \*sveipr (vgl. sveipr subst. agentis).

Dagegen ist haldin-orpr adj. 'discretus' nicht hierher zu stellen, wie der vergleich mit hald-orpr 'zuverlässig' (= fast-orpr) zeigt: haldinn ist hier = zurückgehalten.

Es verdient notiert zu werden, dass im altnord. keine schwachen participia als erste compositionsglieder fungieren, nur vafin-skepta, wo das participium die form der starken verba hat, bildet eine ausnahme.

Auch bei den starken participien hat sich eine art participia necessitatis herausgebildet: aup-hepinn = aup-barm, harp-dreginn = harp-drægr, tor-fenginn = tor-fengr, aup-fundinn = aup-fyndr, aup-sénn = aup-sár etc.

Seine lebenskräftigkeit zeigt das suffix -inn in handgreiflicher weise dadurch, dass es als weiterbildendes element in historischer zeit beliebt gewesen ist. Dem verdacht, lediglich umbildungen (aus o- und jo stämmen) zu sein, unterliegen:

a-fenginn berauschend, = á-fengr: har p-fenginn streitbar, = har p-fengr; snar-fenginn poet. strenuus, = snar-fengr.

fikinn poet, cupidus, = fikr.

 $r \dot{a} p - g egninn$  poet. consilio prudens, =  $r \dot{a} p - g egn$ .

gjal/inn poet. sonorus, = gjallr.

horn-gloinn m. poet. aries, = horn-gloi.

sak-géfinn der zum klagen anlass gibt, = sak-géfr.

ha/lin-skipi m. poet. widder, eig. der schräge, zurückgebogene hörner hat (skip von allem, was eine länglich-schmale form hat, vom schwert, spiess etc.): ha/linn = hal/r. wie gja/linn = gja/lr. hallin-skipi wird als name des gottes Heimdal(1)r gebraucht, was wahrscheinlich eine homonymische kenning ist: heim-dalr = cervus domesticus aries (vgl. heim-dali 1. aries, 2. Heimdallus).

hring-læginn kreisförmig gebogen, = hring-lægr.

 $\dot{u}$ -neisinn poet. excellens, =  $\dot{u}$ -neiss.

 $\hat{u}$ -svifinn streitbar, =  $\hat{u}$ -svifr (zu got. sveiban aufhören?). In  $\hat{u}$ -svifr wurde das r frühzeitig als nominativzeichen gefasst.

eld-sétinn der gern am feuer sitzt, = eld-sétr.

 $s \otimes minn$  poet. decorus, =  $s \otimes mr$ .

 $v \hat{w} g inn$  nachgiebig, =  $v \hat{w} g r$ .

glogg-pekkinn scharfblickend, = glogg-pekkr. Das simplex pekkinn angenehm, = pekkr, ist passivisch.

Nicht ganz klar sind folgende wörter auf -imn:

baldinn übermütig.

 $hr \otimes sin n$  prahlerisch : vgl.  $hr \circ sa-ap$ .

flå-råpinn poet. subdolus, = flå-råpr; å-råpinn unternehmend.

slyttinn träge, faul : vgl. bob-slotti.

 $s\,l\,\acute{e}k\,in\,n$  (Fornm. VI, 436 :  $\acute{o}s\,l\,\acute{e}k\,in\,n\,$  <br/>ø $m\,\acute{e}k\,i)$ träge, faul : vgl.  $s\,l\,\acute{o}k\,r,\,s\,l\,ak\,r.$ 

smeykinn poet. : die bedeutung ist unsicher-

stirfinn querköpfig : vgl. stjarfr, stjarfi.

tyrrinn aufdringlich : vielleicht zu dänisch tirre reizen.

## IX. Die participia necessitatis.

Die sogenannten participia necessitatis oder passivischen participia des futurs hat das germanische mit dem altindischen gemein, während in den klassischen und letto-slavischen sprachen die entsprechenden suffixe nur bei substantivis vorkommen. Diese suffixe sind in aind. form ya-, anāya- und tya-; sie finden sieh alle im germanischen wider. Im allgemeinen tritt in diesen bildungen vocalerhöhung ein; schwache wurzelstufe zeigen tyndr und tyndr. Der accent hat teils auf der endung teils auf der wurzel geruht, vgl. stagr. kanr. tengr. frégr.

fyndr gegen sår, kråpr, kråmr, sråfr. Die bedeutung ist sehon im altindischen öfters eine activische, was zweifellos ein ursprachliches verhältnis gewesen ist; auch ist im germanischen die alte bedeutung von pflicht, neigung und möglichkeit häutig etwas verdunkelt worden, zunächst als folge des for mellen verfalls der kategorie, indem der schon im aind, begonnene übergang der participia necessitatis in reguläre ad jectiva mit motion im germanischen durchgeführt wurde. Die activischen bildungen dieser gruppe unterscheiden sich begrifflich im allgemeinen durch nichts von den verbaladjectivis auf im und sind, wie im vorigen eapitel nachgewiesen wurde, häufig zu solchen umgebildet worden, ein zeichen des frühen absterbens jenes formationsprincips. Sie werden hier aufgezählt:

harn-barr im stande kinder zu gebären.

hál-drápr = sá er drepr niþr hælum; stall-dræpr bebend.

kost-gåfr eifrig; nyt-gåfr milchend; sak-gåfr der zu klagen an lass gibt.

nér-, fjar-gétr glücklich, unglücklich im erraten.

fram-krámr guten fortgang habend; hald-kvámr, -kamr nützlich; hug kvámr (von sachen) erinnerlich, (von personen) memor; ná, nár kvámr, -kamr nahe, treffend; sjald-kvámr der selten kommt.

já kvá pr zustimmend; sam-kvá pr gleichlautend; hrap-kvá pr rasch dichtend (Ad. 1, F. Jónsson schreibt -kve pr); vil-kvá pr in canendo propitius (Ad. 1, F. Jónsson schreibt -kve pr).

gras-lágr im grase ruhend; fjar-, nú-lágr fern-, naheliegend; korlágr bettlägerig: sjá-lágr auf der see liegend; vetr-lágr überwinternd; út lágr geächtet. Hierzu die substantiva gren-, sand-, sí-, staf-, sá-lágju.

námr lehrwillig; eld-námr zündbar; fast-námr nahegehend; hjart námr zum herzen gehend; fjor-námr tötend; rétt-námr berechtigt busse zu nehmen; sip-námr gesittet.

gup-rákr gottlos; heipt-rákr rachgierig; hjarp-rákr der die heerde treiben kann; h/ym-rákr lärmend; /ang-, skamm-rákr unversöhnlich, versöhnlich.

hræ-skærr leichenschneidend (vom adler).

kveld-svéfr schläfrig am abend.

djúp-sær scharfsinnig; grunn-sær einfältig; glaggsær scharfsichtig; lang-sær weitsichtig; sam-sær einsichtsvoll. Grundform sælmio

v/d-sátr der gern am feuer sitzt; dóm-sátr habil als richter (sitja i dóm); kirkju-sátr würdig als priester zu verrichten; var/sátr zum wächter tauglich.

 $r \acute{a} g r$  der leicht hinüberneigt (von der wage); u, of  $r \acute{a} g r$  streithar  $r \acute{a} p - p \acute{a} q r$  der sich gern raten lässt.

kjot åtr fleischessend.

mót-drægr feindlich.

færr der gehen kann; hrap-, hval-færr der schnell geht; létt-, hung-færr der sich mit leichtigkeit, schwierigkeit bewegt.

vip-skæfr m. poet. natter, otter, eig. die bäume nagend.

skæpr schädlich; kvist-skæpr den bäumen schadend; mannskæpr den menschen schadend; orp-skæpr durch seine rede schadend. slægr listig: mhd. ver-slahen betrigen (?).

få-twkr arm; arf-twkr erbberechtigt; fljót-twkr gelehrig; fasttwkr beständig; hag-twkr behende; harp-twkr eifrig; mjåk-twkr glimpflich.

f/eygr flugfähig, flügge; hvass-fleygr schnellfliegend; var-fleygr wenig flugfähig; herap-fleygr durch das herap fliegend.

sam-fleytr zusammenhangend; si-fleytr ununterbrochen.

bein-skeytr im schiessen tüchtig; brúp-skeytr unbesonnen; hagskeytr gewandt im schiessen; happ-skeytr glücklich im treffen; harpskeytr stark im schiessen. Das wort kann auch ein possessives adjectivum sein (vg). ú-skaut).

sar-, slipr-beitr sehr scharf.

greipr rapax, pertinax; harp-greipr mann fortis, auch name eines riesen, wie Harp-greip der eines riesenweibes. Das compositum hat mehr den anschein ein bahuvrîhi zu sein (zu greip hand), während das simplex wol ein verbaladjectivum ist (vgl. ags. wt-grápe angriffig).

or-skreipr schnellsegelnd ist wol eher ein possessivum (vgl. skreip-færi, sverp-skreip).

skreip-færi, sverp-skreip).

harp-fengr streitbar; á-fengr berauschend (vgl. fá á e-n); mismissi-fengr der das ziel verfehlt.

gengr im stande zu gehen; arf-gengr erbberechtigt; fram-gengr guten fortgang habend.

snemm-grær früh keimend.

heip-sér gold aussäend, freigebig.

kænn kundig : zu kunna.

glogg-pekkr scharfsichtig: zu pekkja-patta.

sam-pykkr einwilligend : pykkja-potta oder possessivum.

herap-værr berechtigt sich im herap aufzuhalten.

#### Hierzu wol noch:

jafn-yndr unparteiisch; leip-indr (nur im neutr.) unangenehm (ags. láp-wende). Wie aus dem letzteren leipindi (ahd. leid wenti) abgeleitet ist, so weisen heilyndi oder heilindi, harpindi, réttyndi oder réttindi, illindi. rangindi, sannindi auf alte verbaladjectiva zuriick, vgl. ags. hil-wende, heard-wende (adjj.). -yndr, grundform wndhio-, verhält sich zu vinda wie fyndr zu finna, ahd. ab-trunni zu trinnan; die gemeinags.') und ahd. formen gehören der häufigeren bildungsweise an (vgl.

<sup>1)</sup> Doch kennt auch das ags. neben -wende die ablautsform -wynde, vgl. z. b. hálwynde im Vesp. ps. (Zeuner s. 38 f.) und der Cura past. (Cosijn, Altwests. gr. I, 34).

rennr : renna, rinna). Die bedeutung dieses zum werte eines suffixes herabgesunkenen verbaladjectivums ist gereichend, dienlich zu etwas?

Mit dem suffix aind, anya- ist gebildet:

glogg sonn = glogg sor, sannes on sann sor, nor om kurr sichtig: for-sonn und fram sonn vorausschauend. In diesen whitern scheint nicht das nomen sjon, sondern ein verbaladjectivum vom anse(g)unter, sinam (vgl. got. ana sinni) vorzuliegen. Andere stamm verhältnisse bei demselben suffix zeigt as. lehni, ags. hone vergan lient aus dem verbum got. leihan.

Mit dem suffix aind. tya- ist gebildet:

ein-stepr alleinstehend; fjar-stepr fern; gagn-stepr feindlich (-ququstafr); hugstafr erinnerlich; minne-stafr id.; hug-stafr günstig Während stuff aus der wurzelform sta (lat. sture) hervorgegangen ist. stimmt ahd. stått mit dem ahd. verbum stån überein. Andere beispiele dieser art sind an haf-rafr (pass.): ran, ahd. dråti: ags. framan st. vb.

# Schlussbemerkungen.

Wenn wir am schluss unserer darstellung die geschichte der nomina agentis überschauen, treten drei hauptaugenmerke hervor: die unterschiede der zeit, der stilarten und der zu grunde liegenden verbalklassen. Es gehen bildungsweisen zu grunde, und es tauchen neue auf; die poesie liebt die abwechselungt, der prosaische stil die einfachheit; ein formationsprincip entwickelt sich für eine verbalklasse, das für die andere weniger angemessen erscheint. Die hauptgebiete der wirksamkeit der einzelnen gruppen sind somit überall gesondert. Die poesie bildet aus starken verbis o- und n-stämme, aus verbis der jo- und o-klasse nomina agentis mit jo- resp. tu-sufix; die prosa verwendet von allen diesen bildungsweisen nur das n-suffix, sonst ist ihre reguläre formation die auf ari, das aus allen verbis nomina agentis bildet.

Der altvererbte luxus der stammbildung ist somit bei den nom.-azent, wie sonst überall im germanischen einer uniformie renden und nivellierenden richtung zum opfer gefallen, einem verlangen nach einfachheit und uniformität im lautlichen ausdrucke der begriffskatezorien: sobald die sprachauffassung das bewusstsein vom nomen agentis als einer bestimmten

<sup>&#</sup>x27;) Der reichtum der altnordischen poetischen sprache an nominibus agentis steht ausserdem mit der nier geltenden dichterischen rechnik mit der starken entwickelung der sogenannten kenninger, im intinsten connet. Vgl. Paul Principien s 2000.

kategorie gewonnen hatte, musste diese tendenz sich geltend machen. Die lebenskräftigste, d. h. deutlichste, am meisten markierte gruppe hat dann die übrigen bildungsweisen verdrängt, resp. alte gebilde angezogen, umgeformt.

Auch in einer anderen beziehung ist in der kategorie der nomina agentis eine vereinfachung eingetreten, nämlich betreft's der bedeutung. Auf germanischem boden kommt den schöpferischen gruppen der subst.-agentis überall nur activischer sinn zu; eine ausnahme bilden vielleicht die n-nomina im altnordischen, wo möglicherweise der anschluss an das participium präteriti die passivische bedeutung lebendig erhalten hat.

In der geschichte der nomina agentis kann man beobachten, wie das mass des gemeinsamen elementes ein immer grösseres wird. Das gemeingermanische suffix ærio- überragt an lautstoff alle indo-germanischen suffixe. Noch mehr ist dies der fall bei den einzelsprachlichen bildungen durch composition, deren das anord. zwei klassen besitzt, eine poetische und eine prosaische. Erstere abart der nom.-agentis enthält im ersten gliede ein verbal gefühltes altes abstractum: hnig-Baldr. her-fe', veg-taug, rip-logi, randa rjop-vendill (schwert); beiþi-Týr (= beiþir), eyþi-runnr (= eyþir), gervi-draugr (= gervir), geymi-árr (= geymir), géti-Gautr (= gétir), hefni-áss (= hefnir), leibi-fift (pass.), lási-Gunnr, reibi-Sif, renni-raukn, spilli-dýr, steiki-teinn, ryski-sótt etc.; diese composita verhalten sich ganz wie gewöhnliche nom.-agentis auch in der beziehung, dass sie gern einen (logisch vom ersten gliede abhängigen) objectiven genitiv regieren. Die prosaischen compositionsbildungen enthalten im schlussgliede das wort mahr: blota-mahr, bonar-mapr, manudrapa-mapr, fiski-mapr etc. Dasselbe verhältnis zeigt uns die entwickelung der adjectiv-suffixe. Es scheint, als ob das sprachgefühl für die vorstellungen und beziehungen nach immer adäquateren ausdrücken und deutlicheren zeichen suche, 'damit das mass des hinzugedachten, aus der satzverbindung mitverstandenen ein stets beschränkteres werde' (vgl. die geschichte der bahuvrihi-composita, die im anord. in grosser ausdehnung als substantiva die endung ingr, als adjectiva (a)pr, seltener igr, ugr, ottr angenommen haben).

KRISTIANIA, december 1887. HJALMAR FALK.

# DER ZUMLAUT UND DER GEMEINNORDISCHE VERLUST DER ENDVOCALE.<sup>1</sup>)

Diese fragen sind mit einander innerlich verknüpft, aber eine ich zu ihnen übergehe, werde ich ein paar bemerkungen über einen anderen punkt mitteilen, der mit ihnen nahe verwant ist, welcher aber meiner meinung nach mehrenteils unbefriedigend dargestellt wird, nämlich die lehre vom zumlaute.

Die am meisten benutzten isl. grammatiken verschweigen, dass ein wesentlicher unterschied im gebrauche des n-umlautes zwischen dem isl. und dem altnorw. (oder wenigstens mehreren altnorw. handschriften) existiert. Dieser unterschied ist doch vor mehr als drei decennien erkannt und dürfte von der grössten bedeutung für die richtige auffassung dieses umlautes sein.

Schon in der von P. A. Munch und C. R. Unger 1847 publicierten 'Det oldnorske Sprogs eller Norrønasprogets Grammatik' liest man (s. 19): 'überall im altschw, und sehr oft in norwegischen handschriften bleibt der sonst durch u bewirkte umlaut von u aus, wenn dieses u wirklich in der endung oder in der flexion vorhanden ist, z. b. fuður statt föður, hafuð statt hofuð . . . .: nie aber, wenn das u-umlautwirkende u selbst weggefallen ist: . . . höll'. Keyser und Unger, die herausgeber der Olafs saga hins helga (Kristiania 1849), sprechen sich über den sprachgebrauch dieser schrift (s. VIII) folgendermassen aus: 'a steht statt ä (hier a geschrieben), wenn das umlautwirkende u in der endung vorhanden ist: ullum = allum, . . .

<sup>1)</sup> Dieser aufsatz ist wesentlich eine übersetzung meines schwedisch 4bgetassten, im Arkiy for nordisk filologi IV, 111 ff publieierten auf satzes 'A omlindet och den samnordiska förlusten at ändelsevekaler'

54 KOCK

haund d. i. havnd, höfuð. annad d. i. avund, öfund. Selten findet man in diesem falle umlaut, z. b. oðru 320 d. i. öðru. Wo aber dieses u nicht mehr in der endung zum vorschein kommt. sondern einer älteren, uns unbekannten periode der sprache angehört, tritt der umlaut immer ein: oll (d. i. öll) von altr, sok (d. i. sök) gen. sakar etc. In zweisilbigen wörtern, wo das u der zweiten silbe wegen der contraction bei der flexion wegfällt, bleibt oft a, z. b. hafði (= höfði. dat. zu höfuð).

Hier wird also eine klare und bestimmte regel für den a-umlaut von a hingestellt: 'a ist in a (a) umgelautet worden, wenn der folgende umlautwirkende laut während einer vorgeschichtlichen periode selbst weggefallen ist; a (nicht a, a) steht aber, wenn der laut, welcher den umlaut bewirken sollte, selbst bleibt'.

Um die regel noch mehr zu erhärten erlaube ich mir den von den herausgebern angeführten beispielen noch einige hinzuzufügen, welche ohne mühe würden bedeutend vermehrt werden können. Wörter mit umlaut: mork (234), valkost leichenhaufe' (9), vand 'stock' (80), prom 'rand' (53), porf 'bedürfnis' (14), piofsoc (80), hond (80), Upplond (23), log n. pl. (23 mehrmals), Sefslog (ib.), tiulopiugs log (ib.), isalogen n. pl. (12) = islogen (ib.), gofgare (23) und gofgan (22) zu isl. gofugr. Wörter ohne umlaut: auß lagum (81; aber log), anaar, fatum, islandum, allum, harmulega, hafðu, i haftum, handum, manaum, sagðu, harðu, i tiarðum, vactu, farunauta, hallum, a skammu etc. etc.

Der von den herausgebern als ausnahme notierte dat. Imföi erklärt sich leicht durch anschluss an nom., acc. Imrud, gen. Imruds mit regelmässigem a (siehe hierüber Kock. Studier öfver fornsvensk ljudlära II. 484). Die von mir notierten gofgan, gofgare (aus \*garugan, \*garugari) zeigen die, durch synkope des a der mittelsilbe, lautgesetzlich entstandenen formen. Neben dem von den berausgebern genannten odra (aus anuarr) kommt auch adrum (82) vor. Das isolierte adru ist vielleicht eine isl. form und verringert jedenfalls die gültigkeit der regel nicht.

Als beispiele norwegischer diplome, wo diese n-umlauts-

<sup>1)</sup> Die zahl gibt die seite der ausgabe an.

regel für a durehgeführt ist, notiere ich nr. 313 (Diplomatarium norvegieum I; aus Valdres, vom jahre 1348) mit harn pl. ('kinder'), gört ('gemacht') aber allum, mannam und nr. 137 jib.; aus Nidares, vom jahre 1313) mit gort aber allu vis, Sricktastadum, Indunur son.

Die regel wird übrigens auch in späterer zeit angeführt; so z. b. von Möbius, Ueber die altnordische sprache (1872) s. 18 und von Brenner, Altnordisches handbuch (1882) s. 54 f. k. vgl. auch Icel. english Dict. s. 1 sp. 2, wo mitgeteilt wird, dassolche formen wie othem, monuum, kollum, vokur 'only prevailed in the west of Norway and the whole of Iceland'; ferner: 'in Icel. this change [die entwickelung allum > othem etc.] prevailed about the year 1000. Even at the end of the 10th century we still frequently meet with rhymes such as barð — jarðu, þang — langu' etc.

Ich habe nicht controlliert, ob die angabe, dass ottom etc. eigentlich nur in dem westlichen Norwegen gebraucht werden,

<sup>1) [</sup>Vgl. jetzt auch Wimmer, Die runenschrift s. 317.] Der von Brenner vorgeschlagenen erk lärung des "-umlautes im altnorw. [vergljetzt auch Wimmer a. a. o.' kann ich aber nicht beistimmen. Er sagt: 'Dass o (zumal im norweg.) überall da geblieben ist, wo die ursache des umlautes wegfiel, mag seinen grund darin haben, dass in diesem talle der unterschied von a und o sich schärfer markierte, weil es das einzige flexionsmittel war: \( \land \) pl. \( \land \), aber \( \land \) and \( \text{um'} \) (s. 55). Die unhaltbarkeit dieser erklärung geht nach meiner meinung schon daraus bervor, dass nom. und acc. sok f. 'sache' (nicht sak) lauten, obgleich kein anderer casus sak heisst. In soll sollte also (nach der ansicht Brenners) der umlaut nicht geblieben sein, weil er nicht das einzige flexionsmittel' dieser casus ist: auch wenn nom, und acc. sak lauteten, wären diese casus von sakar, sakir, saka, sakum deutlich unterschieden. Wenn man aber annehmen will, dass, nach dem eintreten des u-umlautes in londum, der u-laut der endung einen rein lautlichen einfluss auf den vocal der vorhergehenden silbe ausübte, so müsste dieser, so viel ich sehe. grade das gegenteil von dem von Brenner angenommenen resultate hervorgebracht haben. In den verschiedenen perioden der nord, sprachen kann man nämlich eine ausgeprägte tendenz beobachten, eine art harmonie der vocale in der wurzel und in der endung durchzuführen: vgl. terls die gewöhnlichen umlaute sakum - sokum, angill - engill etc. teils (umgekehrt) die eigentliche vocalharmonie im altnorw., altsehw und altdan. Man würde deshalb unbedingt eher eine lautentwickelung soh - sak als sohum - sakam erwarten, da in sokum der labiale o laut durch das folgende u gestiitzt wurde.

56 KOCK

richtig ist. A priori ist sie indessen recht wahrscheinlich, da Island seine bebauer hauptsächlich aus dieser gegend bekommen hat, weshalb das neuisl, noch heute in mehreren beziehungen eine grosse ähnlichkeit mit den dialekten dieser gegend zeigt. Durch einen einblick in das Diplomatarium norvegicum kann man sich aber jedenfalls leicht überzeugen, dass in dieser beziehung die sprache der verschiedenen gegenden (und der verschiedenen perioden) eine verschiedene gewesen ist, wobei man freilich nicht den umstand unbeachtet lassen darf, dass die isl, literatursprache in einer periode hat einfluss ausüben können.

Wie dem auch sei, so viel steht fest, dass das altnorw. (wenigstens in mehreren gegenden) in einer periode den u-umlaut von ä durchgeführt hat, nur wenn der umlautwirkende u-laut in einer früheren sprachperiode selbst weggefallen ist, und dass, obgleich diese regel auch für das isl. auf einem älteren stadium gegolten hat, der u-umlaut in dieser sprache mehrenteils sowol für ä als für die meisten anderen vocale, auch wenn der umlautwirkende laut bleibt, durchgeführt worden ist.

Eine ausnahme macht z. b. die behandlung von i unmittelbar vor v noch in der sprache der uns überlieferten isl. handschriften. Weun v (w) in einer älteren sprachperiode weggefallen ist, so ist i in y umgelautet worden; wenn der v-laut noch da ist, so bleibt aber i. Man hat also z. b. biy 'blei' (ahd. bito gen. bitwes), yr 'taxus' (ags. iw; vgl. auch ahd. iwa f., nhd. eihe), hy-byti (vgl. got. heima-) aber heim (wore, heim) standische grammatik § 71, 6 mit anm.).

Im altsehw, und altdän, ist das verhältnis in einer früheren periode dasselbe wie im altnorw, gewesen. Am 4. december 1883 hielt nämlich dr. S. Söderberg in der 'Philologischen gesellschaft zu Lund' einen ausführlichen vortrag: 'Einige bemerkungen zum u-umlaute im altsehwedischen', wo er nach meiner meinung überzeugend darlegte, dass der u-umlaut in den ostnord, sprachen eingetreten ist, wenn der umlautwirkende laut in einer früheren periode selbst weggefallen ist, dass aber der u-umlaut sonst nicht eingetreten ist'); dass die scheinbaren

<sup>&#</sup>x27;) Hier handelt es sich natürlich nicht um den übergang i > y in

ausnahmen fast immer leicht als anlehnungen erklärt werden können; und dass der betreffende umlaut grade von dem wegfalle des folgenden labialen lautes bedingt wird, so dass die labialisierung des vorhergehenden vocales z. b. im altschw. rost f. 'meile' (aus \*rastu) zufolge des wegfalles des folgenden u in z. b. rost[u] eintritt. Wie dr. S. bemerkte, ist diese auffassung des altschw. u-umlautes teilweise richtig von Munch und Unger in 'Det oldnorske Sprogs eller Norronasprogets Grammatik' (vgl. oben) und wesentlich richtig von C. Säve in seiner schrift 'Om sprakskiljaktigheterna i Svenska och Isländska fornskrifter' s. 7 dargestellt worden.

Die altsehw. wörter harund (isl. horund), saput (isl. soputt pl. soptar) etc. zeigen also nach meiner ansicht!), dass der u-umlaut nie eine solche verbreitung im altsehw. wie im isl. gehabt haben kann. Denn wäre a in harund, saput (pl. saptar) etc. einmal in a umgelautet worden, so hätte a (a) immer bleiben müssen, da der umlaut in allen casus dieser wörter lautgesetzlich war, und a also nicht aus gewissen unumgelauteten casus wider eindringen konnte.

Man hat also zwei verschiedene u-umlautsperioden gehabt: eine ältere und eine jüngere. 1. In der älteren periode wurde der umlaut vom wegfalle eines folgenden u bedingt: \*saku wurde sok, aber sakum blieb, weil u nicht wegfiel. Dieser umlaut ist dem ganzen norden gemeinsam gewesen, aber er kommt am deutlichsten in (gewissen) altnorw, handschriften zum vorschein, während die ursprüngliche regel in den ostnord, sprachen arg durch analogische störungen verdunkelt worden ist. 2. In der jüngeren periode wurde der u-umlaut von einem noch da stehenden u bewirkt: sakum wurde sokum etc. Dieser umlaut gehört Island und wenigstens gewissen gegenden Norwegens an.

Nach meiner ansicht sind zwei entsprechende perioden für den i-umlaut anzunehmen: 1. eine ältere, in welcher ein

z. b. bykkiu (gen. zu bikkuu), der durch das zusammenwirken des an lantenden b- und des u der ultima hervorgerufen worden ist (vgl. Hoffory, Tidskrift for Filologi N. R. III, 205 f.), eine erscheinung, die auch eine art u-umlaut genannt werden könnte.

<sup>1)</sup> Die ansicht Söderbergs ist nicht ganz dieselbe.

58 KOCK

vorhergehender vocal durch den wegfall eines folgenden i umgelautet wurde. 2. eine jüngere, in welcher der i-umlaut von einem noch vorhandenen i (j) hervorgerufen wurde. Diese zwei perioden waren durch einen dazwischen liegenden zeitraum, in welchem ein i wegfallen konnte ohne umlaut zu bewirken, getrennt.

Auch der jüngere i-umlaut ist vor der zeit durchgeführt, aus welcher wir handschriftliche urkunden besitzen, und da die mangelhafte lautbezeichnung der runendenkmäler in dieser hinsicht bekanntlich keinen aufschluss gibt, so existieren keine urkunden, die eine sprachperiode zeigen, welche zwar den älteren aber noch nicht den jüngeren i-umlaut durchgeführt hat — eine sprachperiode also, die, was diese frage betrifft, dasselbe stadium repräsentiert, das von gewissen altnorw. handschriften in betreff des u-umlautes repräsentiert wird. Durch die aufstellung der soeben mitgeteilten theorie wird indessen ein höchst auffälliger und, so viel ich sehe, sonst nicht zu enträtselnder widerspruch zwischen den nordischen und den westgerm. sprachen gelöst.

Ich werde kürzlich meine theorie motivieren ohne alle die consequenzen jetzt zu ziehen, welche daraus gezogen werden können und, nach meiner meinung, gezogen werden müssen.

Es handelt sich, wie schon bemerkt ist, nicht nur um den i-umlaut sondern auch um den damit verknüpften nordischen verlust der endvocale, welche erscheinung aber auf das innigste mit der gemeinnord. accentuierung verbunden ist.

Bekanntlich hat Sievers, Beitr. V, 63 ff. seine epochemachenden untersuchungen über synkope und apokope der endvocale in den germ. (sowol den westgerm. als den nord.) sprachen mitgeteilt, und die theorie vom gemeinnord. vocalverluste stützt er auf das eintreten und das nichteintreten des i-umlautes. Seine resultate sind aber insofern höchst überraschend, als wenn sie richtig wären, der sonderbarste mangel an übereinstimmung zwischen den westgerm. sprachen auf der einen und der gemeinnord. sprache auf der anderen seite herrschen würde, was die accentuierung und den davon abhängigen vocalverlust betrifft.

In folgenden erheblichen punkten sind aber seine resultate

Im westgerm, gilt sowol für dreisilbige als für zweisilbige wörter die regel, dass der verlust der endvocale später in den wörtern mit kurzer als in denen mit langer wurzelsilbe eingetreten ist. Die tendenz ist deutlich sowol im altsächs, als im ahd, zu erkennen, kommt aber am klarsten, und zwar als eine durchgeführte regel, im ags. zum vorschein. In dieser sprache bleibt der mittelvocal nach kurzer wurzelsilbe: gardeting, adeta, cafora, waduma etc.; nach langer wurzelsilbe wird er aber synkopiert: Hrådla, anmådla, lambru (pl. neutr.), wa sma (vgl. ahd. wahsamo) etc. Unter den urspr. u-stämmen haben magu, sidu, sceadu, suau etc. mit kurzer wurzelsilbe u erhalten, år, deáð, feorh, flód etc. mit langer wurzelsilbe u eingebüsst. In urspr. i-stämmen bleibt i (e) nach kurzer wurzel: byre, hyge, mete, myne etc.; ist aber nach langer wurzel (wyrm, lyft, dyrs etc.) verloren.

Mit recht schliesst Sievers hieraus, dass im westgerm, die wörter mit kurzer wurzelsilbe auf der nächstfolgenden silbe einen nebenton trugen, den aber die wörter mit langer wurzelsilbe entbehrten.

Sievers hebt ferner mit fug den bekannten umstand hervor, dass in einer menge nord. sowol drei- als zweisilbiger wörter der i-umlaut ausgeblieben ist, wenn die wurzelsilbe kurz ist, obgleich er in ganz gleichartigen wörtern, deren wurzelsilbe lang ist, eingetreten: talda (praet. zu telia), flutta (praet. zu flytia) etc. aber hrenda (praet. zu brenna). dömda (praet. zu döma) etc. etc.; Starta aber hyndla; katti (dat. zu ketitl), tuktar (pl. zu tykitl) etc. aber englar (pl. zu engitl), kyndlar (pl. zu kynditl) etc.; danskr aber istenzkr, heruskr; haztr (best') aber tengstr (längst') etc.; hurr, Danr, halr etc. aber drykkr, bekkr, belgr (s. 112) etc.

Hieraus zieht man gewöhnlich die folgerung, dass i vor der i-umlautsperiode in talda etc., in dömda etc. erst später, und zwar nach dieser periode, weggefallen sei, was aber von der gemeinnord, accentuierung abhänge. Diese soll nämlich nach Sievers — und an ihn haben sich später andere angeschlossen — grade den gegensatz zu der des westgerm, gebildet haben, indem wörter mit langer wurzelsilbe (\*domido) auf der zweiten silbe einen exspiratorischen nebenton gehabt hätten, welchen wörter mit kurzer wurzelsilbe (\*taiido) auf der

60 KOCK

zweiten silbe entbehrt hätten. Diesen gegensatz sucht Sievers (s. 161) so zu erklären, dass die gemeinnord sprache in dieser hinsicht die gemeingerm, betonung beibehalten habe, während dieselbe im westgerm, verändert worden sei.

Ich kann mich dieser theorie nicht anschliessen, und zwar aus folgenden gründen.

Nach Sievers' eigener untersuchung werden wörter mit zwei mittelvoealen in derselben weise im westgerm. (ags. und altsächs.) und im altnord. behandelt. S. S1 heisst es vom ags.: 'Es wird (wie im nordischen) der zweite [mittelvoeal] synkopiert ohne rücksicht auf die quantität der wurzelsilbe', und s. SS wird bemerkt, dass dieselbe regel für das altsächs. zu gelten scheint. Schon dies fällt auf. Denn herrscht übereinstimmung in diesem punkte, so befremdet es unleugbar, dass die endvocale der drei- und zweisilbigen wörter auf absolut entgegengesetzte weise im westgerm. und im nord. behandelt worden sind.

Aber noch mehr. Nach der ansicht von Sievers sollen, wie sehon gesagt, auf gemeingerm. standpunkte die wörter mit langer wurzelsilbe einen nebenton auf der zweiten silbe gehabt haben, während dagegen die wörter mit kurzer wurzelsilbe diesen nebenton entbehrten, und aus dieser älteren betonung soll die westgerm. aussprache mit nebenton nach kurzer aber nicht nach langer wurzelsilbe sich später entwickelt haben. Diese annahme scheint mir ausserordentlich kühn. Es ist wol recht gewöhnlich, dass betonungssysteme im laufe der zeit veränderungen ausgesetzt werden, aber die annahme, dass ihnen unmittelbar, so zu sagen, ihr absoluter gegensatz nachfolgt (wie es hier der fall gewesen sein soll), kann nur, wenn alle anderen erklärungsmittel versagen, berechtigt sein.

Die sache stellt sieh aber noch schlimmer, wenn mau bedenkt, dass auch im nord. die gemeingerm. betonung, welche nach Sievers während der *i*-umlautsperiode noch erhalten wurde, später von der im westgerm. herrschenden betonung ersetzt wird. Denn dass diese betonung auch im Norden gegen das ende der gemeinnord. sprachperiode gebräuchlich gewesen ist, erhellt nunmehr aus sieheren tatsachen, welche damals als Sievers seine theorie darstellte, noch unbekannt waren. Wenn sie schon damals beobachtet worden wären, würde

dieser scharfsinnige und kritische forscher seine ansicht wahrscheinlich modificiert haben. Ich denke an die betonung, welche sich aus der nord, vocalbalance ergibt, und an die verschiedene behandlung der *u*-stämme mit kurzer und derjenigen mit langer wurzelsilbe auf gewissen runensteinen.

Vocalbalance nennt man bekanntlich die erscheinung im altschw., dass die älteren endvoeale u, i, u unmittelbar nach kurzer wurzelsilbe beibehalten, nach langer wurzelsilbe aber in resp. w. e. o geschwächt worden sind: two aber betw (aus älterem bita), spini aber time (aus älterem timi), siitu aber gavo (aus älterem gavu) etc. etc. Hieraus ergibt sich unwiderleglich, dass man, als diese vocalbalance im altschwed durchgeführt wurde, dieselbe betonung, die von Sievers als westgerm. dargelegt worden ist, besass, d. h. einen nebenton (levis) auf der zweiten silbe der wörter mit kurzer, aber keinen nebenton (levis) auf dieser silbe der wörter mit langer wurzelsilbe (siehe Kock, Studier öfver fornsvensk ljudlära II, 341 ff.). Und dass diese betonung gemeinnordisch gewesen ist, wird höchst wahrscheinlich teils daraus, dass dieselbe vocalbalance im altnorw, zum teil existiert, teils aus den spuren der vocalbalancegesetze, welche noch in mehreren altertümlichen schwedischen und norwegischen dialekten vorhanden sind, teils endlich daraus, dass diese betonung noch wesentlich in einem naar sehr altertümlichen nord, dialekten fortlebt (siehe Kock, Studier II a. a. o. und besonders s. 356, Arkiv IV, 87 f. und die daselbst citierten schriften).

Diese betonung wird ferner vollkommen von den runeninschriften bestätigt. Auf dem Sölvesborger steine (mit den runen der längeren runenreihe, spätestens etwa vom jahre 750 °)) findet man also -u in dem u-stamme acc. sunn

<sup>1)</sup> Wimmer will (bei Burg, Die älteren nordischen runeninschriften 155 [vgl. jetzt auch Die runenschrift 304]) die inschrift ungefähr so datieren. Nach dem aufsatze Montelius' in Svenska Fornminnesföre ningens tidskrift VI, 236 if. muss man wol annehmen, dass die ältesten inschriften mit der längeren runenreihe nicht unbedeutend älter sind, als sie nach der ansicht Wimmers (noch in der Runenschrift s. 303 sein sollen. Da aber der Sölvesborger stein den jüngeren steinen mit der längeren runenreihe angehört, so übt das resultat Montelius' keinen erheblichen einfluss auf die datierung dieser inschrift

62 KOCK

'sohn' mit kurzer wurzelsilbe erhalten, aber in dem u-stamme acc. asmut (Asmund) mit langer wurzelsilbe verloren (vgl. Noreen, Arkiv III, 26 note, Brate, Bezzenbergers Beitr. XI, 190). Diese u-stämme sind also in ganz derselben weise wie z. b. die u-stämme des ags. (sunu aber ûr etc.) behandelt worden, und die ursache muss auch dieselbe gewesen sein. 1)

Das verhältnis ist dasselbe auf dem Helneser steine (einem der ältesten dänischen steine mit der kürzeren runenreihe) mit acc. sunu aber acc. kupumut (Gupmund). Es wird zum teil auch vom Röker steine (in Ostgothland; aus dem zehnten jahrhundert) bestätigt, wo die endvocale in sunu, karuk (d. h. garuk, isl. gorr 'gemacht' aus \*garwak) und sitik (pr. sing. zu sitia, also mit dem i der ultima aus ji entstanden) erhalten sind (vgl. Hoffory, Gött. gel. anzeigen 1885 nr. 1 s. 32 und Noreen, Arkiv III, 28); die wurzelsilbe aller dieser wörter ist kurz (das in derselben inschrift begegnende faikian [acc. zu feigr] mit erhaltenem i ist hiermit nicht analog).

Wenn man also auch mit Sievers annehmen wollte, dass die ältere gemeingerm. betonung (mit nebenton [levis] auf der zweiten silbe der wörter mit langer wurzelsilbe aber ohne diesen accent auf derselben silbe der wörter mit kurzer wurzelsilbe) im westgerm. insofern in ihren absoluten gegensatz übergegangen ist, dass umgekehrt die wörter mit kurzen, aber nicht diejenigen mit langer wurzelsilbe einen nebenton auf der zweiten silbe trugen — so dürfte es ganz unmöglich sein, dass dieselbe höchst überraschende procedur auch, und zwar unabhängig von der westgerm. entwickelung, im gemeinnord. eingetreten ist.

Diese tatsachen zeugen auf das allerkräftigste gegen die hergebrachte auffassung des *i*-umlautes, nach welcher das nichteintreten des umlautes entschieden beweisen soll, dass das endungs-*i* des betreffenden wortes (z. b. pract. *tulda*) vor der *i*-umlautsperiode weggefallen sei.

Ein anderer umstand widerspricht auch entschieden jener

<sup>1)</sup> Vgl. ferner die in nordschw. und norwegischen dialekten entwickelten formen: făra 'fahren' aber brinn 'brennen' etc., aus făra (mit nebenton [levis] auf ultima) und brinna (mit langer wurzelsilbe und ohne levis) entstanden.

auffassung. Bekanntlich nimmt man gewöhnlich an und meiner meinung nach ist diese annahme richtig , dass die langen i-stämme in nom, und acc, sing, lautgesetzlich umgelautet wurden, und dass diese lautgesetzlich entwickelten formen in den isl. kván, átt, sátt, sím etc. (aus \*kvani(R), \*krāni etc. entwickelt) vorliegen, während die nebenformen kván, átt, sátt, sión etc. den unumgelauteten vocal aus anderen casus (vgl. got. gen. anstais, dat. anstai etc.) bekommen haben. Nun hat aber Hi, Falk in Arkiv III, 297 f. hervorgehoben obgleich er daraus eine andere folgerung als ich zu ziehen sucht - dass solche fem. i-stämme (entweder immer oder in den ältesten isl. handschriften) den umlaut entbehren, wenn sie das erste glied einer composition bilden, und es heisst also kvinfang etc., attnibr etc., sattband etc., sionhage etc. Dieses befremdet sehr, wenn man die hergebrachte i-umlautstheorie aufrecht halten will. Denn bekanntlich werden in den germ. sprachen die stammyocale länger erhalten, wenn sie im ersten gliede eines compositums vorkommen, als sonst; vgl. got. yubuskannei 'gottesgestalt' aber gub, ahd. brûti-gomo aber brût etc. etc. Es muss deshalb kvāni-jang etc. noch zu einer zeit geheissen haben, als die einfachen kræn etc. das endungs-i schon eingebüsst hatten.

Ein raisonnement, zum teil dem oben s. 60 ff. mitgeteilten ähnlich, hat Hj. Falk, Arkiv III, 288 ff. veranlasst sich gegen die Sieverssche theorie von dem gemeinnord, vocalverluste zu erklären und anzunehmen, dass die westgerm, betonung auch gemeinnord, und während einer periode gemeingerm, gewesen ist. In betreff eines solchen directen zusammenhanges zwischen der westgerm, und der hier als gemeinnord, erwiesesenen betonung teile ich seine ansicht; seine motivierung dieser ansicht ist aber meiner meinung nach nicht haltbar, wenn er wahrscheinlich zu machen sucht, dass der i-umlaut hauptsächlich in nordischen wörtern mit kurzer wurzelsilbe zu hause sei, während er in wörtern mit langer wurzelsilbe öfter nicht eingetreten sei. Er hält also die hergebrachte auffassung, dass das eintreten oder nicht-eintreten des i-umlautes unbedingt die zeit des vocalverlustes entscheide, aufrecht; zieht aber in zweifel, dass der umlaut in wörtern mit kurzer wurzelsilbe aushleibe

64 Kock

Es ist ihm aber, nach meiner überzeugung, nicht gelungen die zuverlässigkeit der von Sievers und anderen dargelegten tatsachen zu verringern.

Falk gibt selbst zu, dass unter den auf einem früheren sprachstadium dreisilbigen formen (wie talda und domda etc.) es die wörter mit kurzer wurzelsilbe sind, welche den umlaut entbehren; er versucht aber dies daraus zu erklären, dass die betonungsverhältnisse der urspr. dreisilbigen wörter von denen der ursp. zweisilbigen wörter verschieden gewesen (s. 296 note). Obgleich also z. b. \*haliR mit kurzer wurzelsilbe nebenton auf der zweiten silbe hatte, und \*gastiR mit langer wurzelsilbe diesen nebenton entbehrte, so soll nichtsdestoweniger umgekehrt \*domido mit langer wurzelsilbe diesen accent gehabt und \*talido mit kurzer wurzelsilbe ihn auf der zweiten silbe entbehrt haben. Aber hierdurch wird ja die ganze erwünschte übereinstimmung zwischen dem westgerm, und dem nord, aufgehoben, da bekanntlich in den westgerm, sprachen auch die dreisilbigen wörter mit kurzer wurzelsilbe (im gegensatz zu denen mit langer wurzelsilbe) den nebenton auf der zweiten silbe trugen (siehe Sievers, Beitr. V, 70 ff., 82 ff., 89 ff.; Angels. gramm.<sup>2</sup> s. 59; Braune, Althochd. gramm. § 66). Und hierzu kommt noch, dass in der gemeinnord, sprache selbst ein auffälliger contrast zwischen der betonung der zweisilbigen und der der dreisilbigen wörter existiert haben müsste, da nach der theorie Falks die betonung der zweiten silbe der dreisilbigen wörter (sowol derienigen mit kurzer als derjenigen mit langer wurzelsilbe) würde der betonung derselben silbe der zweisilbigen wörter entgegengesetzt gewesen sein.

Und dies ist um so viel sonderbarer, als nach dem zeugnisse der altschw. vocalbalance dreisilbige und zweisilbige wörter in dieser hinsicht auf dieselbe weise betont wurden: die mit kurzer wurzelsilbe mit nebenton (levis) auf der zweiten, die mit langer wurzelsilbe ohne diesen nebenton auf der zweiten silbe. Man hat nämlich tinghunde 'der zwanzigste' (mit u in penultima) ebenso wie tinghu 'zwanzig'; sy nime ('die söhne' mit i in penultima) ebenso wie sy ni 'söhne': tungona ('die zunge') und tungo ('zunge'); rættena ('die rechte', acc. pl.) und rætte ('rechte') etc. etc. gesprochen. Schon der umstand, dass Falk genötigt wird die ursprünglich dreisilbigen und die ursprünglich zweisilbigen wörter zu trennen, macht

es nach meiner auffassung, unmöglich seine ansicht zu acceptieren.

Aber auch die urspr. zweisilbigen wörter zeugen kräftig gegen Falks theorie. Um die schwierigkeit, welche die mase. i-stämme verursachen, zu beseitigen, sucht wol Falk wahrscheinlich zu machen, dass die 'tendenz' i-umlaut in nom, und ace, sing, anzunehmen nicht geringer bei den wörtern mit kurzer als bei denen mit langer wurzelsilbe sei. Beide klassen haben bekanntlich den umlaut dieser easus aus nom, und ace, pl. bekommen können, und sie beweisen deshalb wenie Dass aber wirklich Sievers (Beitr, V, 112) und Noreen (Isl. grammatik § 306; vgl. auch Bugge, Rune-indskriften paa ringen i Forsa kirke, Kristiania 1877, s. 21 note 1) mit recht annehmen, dass der i-umlaut im nom, und ace, sing, der i-stämme mit kurzer wurzelsilbe lautgesetzlich ausblieb, scheint mir sicher zu sein, und auf jeden fall wird es von dem von Falk Arkiv III, 296 mitgeteilten nicht widerlegt. Wenn man nämlich, wie er geneigt zu sein scheint, alle die von Wimmer, Fornnordisk formlära § 41 b angeführten wörter als ursprüngl. i-stämme auffasst, so ergibt sich eine grössere zahl mit langer wurzelsilbe und umlaut in nom, und acc, sing, als mit kurzer wurzelsilbe und umlaut in diesen casus. Um das nicht-eintreten des umlautes in anderen wörtern mit urspr. kurzer wurzelsilbe zu erklären, wird Falk genötigt viele anlehnungen zu postulieren; so soll danskr (im gegensatz zu bernskr) sein a aus den urspr. dreisilbigen casus bekommen haben etc. etc. 1)

Ich fürchte nicht mich einer übertreibung schuldig zu machen, wenn ich wegen der obigen erörterungen behaupte, dass unüberwindliche schwierigkeiten die ansicht Falks unmöglich machen.

Die frage gestaltet sich also folgendermassen. Das westgerm, betonungsgesetz herrschte auch in der gemeinnord, sprache, und wenigstens so früh als um 750. Diese betonung muss wegen der oben angeführten gründe gemeingerm, gewesen

¹) Die annahme Falks, dass die composita kriafang etc. ohne i-unlaut beweisen, dass der umkaut der einfachen wörter kria (neben kria) etc. unurspriinglich sei, ist nach meinung ausserordentlich kühn, und ich hoffe, dass eine ganz befriedigende erklärung dieser wörter (kriafang etc.) unten gegeben wird.

KOCK 66

sein. Dies widerstreitet durchaus der hergebrachten, ausschliesslich auf der i-umlautstheorie fussenden, auffassung des gemeinnord, vocalverlustes. Gegen diese i-umlautstheorie spricht ferner die tatsache, dass das isl. kræn etc. (mit umlaut) aber kvinfung etc. (ohne umlaut) hat. Die frage drängt sieh deshalb von selbst auf: ist wirklich die hergebrachte auffassung des i-umlautes richtig?

Schon oben habe ich eine verneinende antwort hierauf gegeben; jetzt werde ich mit einigen worten darzulegen versuchen, dass die von mir dargestellte i-umlautstheorie, welche mit dem, was wir vom u-umlaute wissen, genau übereinstimmt,

die schwierigkeiten beseitigt.

1. In der älteren i-umlautsperiode wurde der umlaut durch den wegfall des i-lautes der endung bewirkt, ebenso wie der *u*-umlaut in der älteren (gemeinnordischen) *u*-umlautsperiode durch den wegfall des u-lautes der endung bewirkt wurde.

Uebereinstimmend mit dem westgerm, trug die gemeinnord. sprache einen nebeuton auf der zweiten silbe der wörter mit kurzer aber nicht auf derselben silbe der wörter mit langer wurzelsilbe. Die folge hiervon war, dass, ebenso wie der vocal der zweiten silbe in den ags. udela, byre etc. blieb, so blieb er auch vorläufig in den nord. \*tălido (praet.), \*kătile (dat. sing.), \*daniR (nom. sing., isl. Danr) etc. Der wurzelvocal wurde deshalb nicht umgelautet. Ebenso aber wie der vocal der zweiten silbe in den ags. Hrædla, wyrm etc. wegfiel, so fiel er auch in den nord, \*domido (praet.), \*angile (dat. sing.), \*gastik (nom. sing.) etc. weg. Damit trat der umlaut ein: domda, engli, gestr etc. Womit man die tatsache vergleiche, dass aus nom. sing. fem. \*allu bei dem verluste des u der endung oll wurde, aus \*garugan gofgan etc., während allum mit erhaltenem u auch den a-laut erhielt.

2. Nach dieser ersten i-umlautsperiode trat ein zeitraum ein, in welchem kein i-umlaut bewirkt wurde (ein zeitraum, der mit dem gleich zu stellen ist, in welchem nach der durchführung des älteren (gemeinnord.) u-umlautes der jüngere (isl.) u-umlaut noch nicht eingetreten war). In diesem, zwischen die beiden i-umlautsperioden fallenden, zeitraume fielen die kurzen endvoeale in \*tălido, \*kătile, \*dăniR etc. mit kurzer

wurzelsilbe weg, wodurch die nord, unumgelauteten formen talda, katli, Danr ete, entstanden.

Jetzt versteht man auch, warum die isl. krán, iett. sátt. sijn etc. umgelautet, aber kránfang, áttnifer, sáttband, sionhage etc. unumgelautet sind, vgl. oben s. 63. Ebenso wie in anderen germ. sprachen hat sich der stammvocal in den zusammen gesetzten \*kvanifang etc. länger als in den einfachen \*krani tel etc. erhalten. In \*kvani(tel) fiel i in der älteren i-umlautsperiode weg, ebenso wie in anderen wörtern mit langer wurzelsilbe (\*gastit: \*gestr etc.), und deshalb bekam man krán. In \*kranifang aber fiel i erst ungefähr!) gleichzeitig mit dem i-laute der ein

¹) Vielleicht fiel es et was früher in \*kranifung etc., als in \*Danit.
etc. aus. Der Sölvesborger stein mit asmut (Asmund; aus \*ansu m.)
aber sunn zeigt, dass das n sich länger erhalten hat in kurzen, einfache
wörter bildenden stämmen als in langen stämmen, wenn diese das erste
glied eines compositums ausmachten.

Das verhältnis ist vielleicht ein analoges bei den i-stämmen gewesen, aber der zeitraum, welcher zwischen den beiden i-umlautsperioden lag, kann in solchem falle sehr wol so lang gewesen sein, dass in demselben i so wol in kranifung etc. als in \*banin etc. hat wegfallen können.

Gegen die hier gegebene erklärung der lautentwickelung \*kvanilang - krinfang etc. spricht nicht die lautentwickelung domido domda etc., obgleich so wol "krani-fang als "domido lange wurzelsilbe" und hauptton (fortis) auf der ersten, nebenton auf der letzten silbe hatte. Man muss sich nämlich erinnern, dass die betonung der wörter doch keineswegs identisch war, weshalb i früher in domido als in kranifung austiel. Denn das einfache domido trug auf ultima einen schwachen, das zusammengesetzte \*kvani (ang aber auf derselben silbe einen starken nebenton. Der unterschied zwischen der betonung der ultima in domido und \*kroni-fanq ist etwa derselbe gewesen, als der unterschied zwischen der betonung der ultima in dem einfachen ahd. rettete (mit schwachem) und dem zusammengesetzten uhd. kesselring (mit starkem nebentone auf ultima), oder in dem einfachen neuschw. raddade 'rettete' und dem zusammengesetzten neuschw. kittelring 'kesselring'. Ganz a priori betrachtet, würde man wol am meisten geneigt sein an zunehmen, dass ein vocal am frühesten wegfällt, wenn sowol die vor hergehende als die nachfolgende silbe relativ stark betont ist. Dem war aber in den altgerm, sprachen (wenigstens off) nicht so. Die tat sachen lehren nämlich, wie schon gesagt, dass der stammvocal länger blieb, wenn das betreffende wort das erste compositionsglied ausmachte. als sonst. Da aber der kurze vocal länger zwischen den relativ stark betonten silben im got. qu/a-skaunci als in qu/ blieb, so befremdet es

68 Kock

fachen wörter mit kurzer wurzelsilbe, d. h. nach dem ende der älteren i-umlautsperiode und vor dem anfange der jüngeren i-umlautsperiode aus, weshalb man kvinfang ebenso wie talda, Danr etc. bekam.

3. Aber ebenso wie man nach der älteren, gemeinnord. u-umlautsperiode (in welcher das eintreten des u-umlautes von dem wegfalle des folgenden u-lautes bedingt war) eine jüngere u-umlautsperiode annehmen muss (in welcher der u-umlaut eintrat, obgleich der u-laut der endung blieb), so folgte der älteren i-umlautsperiode (in welcher das eintreten des i-umlautes von dem wegfalle des folgendes i-lautes bedingt war) eine jüngere i-umlautsperiode nach, in welcher der umlaut eintrat, obgleich das endungs-i(-j) stets blieb. Während dieser trat also der umlaut, unabhängig davon, ob die wurzelsilbe lang oder kurz war, ein. Jetzt wurde \*tirkitt 1) in tykitt ebenso wie \*angitt in engitt umgelautet; \*skăti (conj. praet.) in skyti ebenso wie \*fori (conj. praet.) in föri; \*stăgir (nom. pl. des i-stammes) in altgutn. stegir ebenso wie \*gastir (nom. pl.) in isl. gestir;

nicht, dass er auch länger in \*kvani-fang als in \*domido blieb, obgleich (oder vielleicht grade weil) die ultima in \*kvani-fang stärker als die ultima in \*domido betont war. Ich finde eine parallele im neuschw. Noch im älteren neuschw. hatten so wol die zusammengesetzten tänke-sätt 'denkart', smäde-skrift 'schmähschrift', skil je-väg 'scheideweg' etc. (mit haupttone auf antepaenultima und starkem nebentone auf ultima) als auch die einfachen siressa 'grille', kreweta 'krebs', lerikia 'lerche', meyeran 'majoran' etc. (mit haupttone auf antepaenultima und schwachem nebentone auf ultima) e in paenultima. Nunmehr (und so schon in der zweiten hälfte des 15. jahrhunderts; vgl. Kock, Undersökningar i svensk sprakhistoria 59) ist e in den einfachen syrsa, kräfta, birka, mejram weggefallen, während es noch in den zusammengesetzten tänkesätt, smädeskrift, skiljeväg etc. bleibt. Auch das ahd. bietet eine parallele, wenn nämlich - was wahrscheinlich ist - die annahme Pauls Beitr. VI, 151 ff. (vgl. auch Braune, Althochd. gramm. § 66 anm. 1) richtig ist, dass die wörter mit langer wurzelsilbe die mittelvocale in grösserem umfange im urahd,, als die meisten uns überlieferten urkunden zeigen, verloren haben (hêrro etc.). Denn noch im ahd, findet man ja die stammvocale der ersten compositionsglieder (brùti-gomo etc.; siehe Grimm, Grammatik II, 414 f.) erhalten.

1) Ich setze die wörter in der isl. form (mit ausnahme der unumgelauteten vocale) an, weil es für unsere frage gleichgiltig ist, ob schon bei der durchführung des *i*-umlautes -*R* zu -*r* geworden war oder nicht, ob -*lR* zu -*ll* assimiliert worden war oder nicht u. s. w.

das subst. \*brunja in brynia; das verb \*ralja in relia etc. etc. Vgl. den übergang isl. allum > ollum etc.

Hiergegen kann man natürlich nicht einwenden, dass, da man bei der synkopierung des u in \*sapulate soplar bekam, man auch bei der synkopierung des i in \*luklar luklar (nicht luklar) bekommen müsse. Denn teils wurde bekanntlich das endungs-u später als das endungs-i eingebüsst, teils wurde der ältere i-umlaut in einer anderen periode als der ältere u-umlaut durehgeführt.

Durch diese auffassung des i-umlautes wird licht auch über die ist, wörter obti 'natur, natürliche art', obtingr 'fürst' und doglingr 'fürst' verbreitet. Wimmer hat in Det philogiskhistoriske Samfunds Mindeskrift (Kopenhagen 1879) s. 178 wahrscheinlich gemacht, dass die erste silbe dieser wörter sowol n- als i-umlaut haben, weil die entwickelung \*apuli > opli > opli) (vgl. apal); \*dagulingr > \*doglingr > doglingr etc. gewesen ist. Wie Wimmer bemerkt, muss der i-umlaut (von o) in diesen wörtern ganz jung sein, da er, nachdem das d der ersten silbe in a umgelautet war, eingetreten ist. Wenn man die hergebrachte auffassung des i-umlautes aufrecht halten wollte, so würde also die wirkung desselben sich über eine ungeheuer lange periode erstreckt haben (da er schon vor dem wegfalle des i in \*domido etc. gewirkt haben würde). Durch die hier vorgeschlagene theorie stellt sich aber die sache ganz einfach. In obli, oblingr, doglingr haben wir ein beispiel des älteren u-umlautes (mit weggefallenem u) und des jüngeren i-umlautes (mit erhaltenem i). Diese wörter

<sup>1)</sup> Gegen diese auffassung kann nicht mit fug geltend gemacht werden (wie man es privatim versucht hat), dass die correcte schreibung opli (mit langem o; nicht opli) sei, weil die wurzelsilbe eine andere ablautsstufe als apal enthalte, und das wort am nächsten mit opal zu combinieren sei. Nach einer mir gefälligst von dr. Ludwig Larsson hierselbst mitgeteilten notiz begegnen nämlich in folgenden ist, handschriften, welche zu den allerältesten zählen, nur folgende formen: in dem Stockholmer homilienbuche: ople 8 mal, ople 23 m.; im älteren teile des Cod. Am. 645: ople 5 m., ople 1 m.; in Elucidarius: ople 5 m., oble 2 m., ople 5 m.; im älteren teile des Cod. Am. 1842: ople 3 m., oble 1 m.; und in keiner dieser handschriften wird das wort je mit accent zeichen geschrieben.

70 KOCK

geben also einen wink in betreff der chronologie dieser lautgesetze. Sie zeigen nämlich, dass die jüngere i-umlautsperiode noch nach der durchführung des älteren u-umlautes dauerte.

Durch diese untersuchung wird auch die speciell nordische betonung und die davon abhängige quantität der nordischen endvocale beleuchtet.

In Arkiv IV, 87 ff. ist es mir, wie ich hoffe, darzulegen gelungen, dass mit sicherheit das altsehw. und altnorw., und aller wahrscheinlichkeit nach die sprache des ganzen nordens, noch in später zeit lange endvocale unmittelbar nach kurzer wurzelsilbe hatten, während aber die endvocale unmittelbar nach langer wurzelsilbe kurz waren. Bekanntlich waren sie kurz auch in der dritten und vierten silbe aller wörter unabhängig von der quantität der wurzelsilbe. Im altsehw. hat man also hvä 'leben' aber brinnä 'brennen', sätā (obl. casus zu sala 'verkauf') aber gāvō (pract. 'gaben'), spīni 'brust, euter' aber time 'stunde', rinir 'freunde' aber tipīr 'zeiten' etc. etc. ausgesprochen. A. a. o. liess ich unentschieden, ob die langen endvocale die ursprüngliche!) länge erhalten,

¹) Diese vermutung ist von Noreen, wenigstens was den endvocal a (jetzt-a) in dem Elfdaler dialekt (in Dalekarlien) betrifft: Kva 'leben' etc. ausgesprochen worden (siehe bei Kock, Studier öfver fornsvensk ljudlära II, 550).

Die länge der endvocale nach kurzer wurzelsilbe in den altnord. sprachen geht aus folgenden tatsachen hervor. 1. Man besitzt wenigstens eine altschw, handschrift, wo in wörtern mit urspr. kurzer wurzelsilbe die länge der endvocale a und a (oder vielleicht lieber ihre, von der früheren länge abhängige, qualitative aussprache) durch die schreibung aa und w bezeichnet wird: talaadhe (zu tala) 'sprach', skipaat (zu skipa) 'eingerichtet' - wrw 'sind', vikw (zu vika) 'woche' aber immer rækna, allahanda, siælma; maato, nödhogh etc. mit einfachem a und o in der endung, wenn die wurzelsilbe lang ist. - 2. Mehrere sehr altertümliche dialekte haben den endvocal d in den wörtern, deren wurzelsilbe kurz (aber nicht in den wörtern, deren wurzelsilbe lang) ist: Mva (aus liva) 'leben', baka (aus bāka) 'backen' etc. Der à-laut muss hier wie sonst in diesen dialekten aus älterem langem a hervorgegangen sein. Früher also līvā, bākā etc. — 3. Die neuschw. 'reichssprache' hat noch kurzen geschlossenen u-laut in till salu ('zu verkaufen'; obl. casus zum altschw. subst. sala), huru 'wie' etc., deren wurzelsilben

oder aber unter dem drucke des auf ihnen ruhenden nebentones (levis) in relativ später zeit nach einer vorhergehenden kürzung, wider verlängert worden sind.

Ich meine mich jetzt bestimmter aussprechen zu können. Nach dem zeugnisse der altschw, und altnorw, vocalbalance lebte die gemeingerm,-urnordische betonung noch nach der spaltung des gemeinnord, in verschiedene nordische sprachen fort. Im urnord, trug also sowol nom, sing, \*venete freund' als auch nom. pl. ven R 'freunde' einen ausgeprägten nebenton auf ultima, während die ultima des nom, sing, \*todek 'zeit' und die des nom. pl. \*tidiR 'zeiten' diesen nebenton entbehrten. Dieser accent konnte aber nicht die kurzen endvocale auf die dauer schützen, sondern aus \*vini ?? freund' entwickelte sich \*vinR, vinr (ebenso wie aus \*tidift ohne levis auf ultima \*ttp[R]). Die langen endvocale der pl. \*rtmR, \*ttdeR wurden insofern erhalten, als sie nicht wegfielen, aber während der nebenton auf der ultima des pl. \*vim R die länge des endvocales noch im altschw, vinir erhielt, wurde der endvocal im altsehw. npir verkürzt. Da der altsehw. pl. vinar also von gemeingerm, zeit an den nebenton (levis), von welchem grade die länge der ultima abhängig ist, erhalten, so hat man gar keinen grund ein zwischenstadium rener mit verkürztem endvocale zwischen dem urnord. \*rim f; und dem altschw. rimer anzunehmen.

Die länge der altnord, endvocale nach kurzer wurzelsilbe ist also uralt.

Eine bemerkung zum umlaute von einem gemeinsprachliehen gesichtspunkte aus sei hier mitgeteilt.

Der ältere umlaut ist offenbar keine spracherscheinung, die dem jüngeren umlaute ganz gleichzustellen ist, da der

früher kurz waren, während sonst auf der lange (nicht der kurze) u-laut geschlossen ist. Dies ist nur so zu erklären, dass in sälu, häru eté. das endungs-u früher lang war. Da aber im altsehw, nur a, u und u nach kurzer wurzelsilbe als endvocale gebraucht wurden, und da a und u in dieser stellung lang waren, so muss auch der dritte endvocal i (der mit jenen ganz analog gebraucht wird) in derselben stellung lang gewesen sein. Siehe ausführlich hierüber Kock, Langa ändelsevokaler i det nordiska fornspraket (Arkiv IV, 87 ff.).

72 KOCK

wegfall des umlautwirkenden lautes eine notwendige bedingung für den älteren umlaut ist, während der umlautwirkende laut selbst bleibt, wenn von ihm der jüngere umlaut hervorgebracht wird.

Man besitzt eine recht gute parallele des älteren umlautes in der in vielen neunordischen dialekten begegnenden s. g. geminierung. Diese besteht bekanntlich darin, dass bei dem verluste des endvocales (z. b. -a in brinna 'brennen') der auf diesem vocale ruhende sowol musikalische als exspiratorische accent auf die vorhergehende silbe zurückgeworfen wird, welche hierdurch mit ihrem älteren musikalischen accent die auf diese weise neuerworbenen accente vereinigt.1) Nach dem verluste des a (in brinna) bekommt also das wort brinn (fast brinn ausgesprochen) zwei musikalische accente und zwei ausgeprägte exspirationsgipfel, wodurch der vocal der silbe gewissermassen geminiert zu sein scheint. Ebenso wie das musikalische element und der exspiratorische druck, welche dem -" in brima zukamen, bei dem verluste des a-lautes auf die erste silbe brinn übertragen werden, so wird auch bei dem verluste des -i z. b. in \*kvāni das dem i-laute zukommende palatale element auf die vorhergehende silbe übertragen, was die bedingung des umlautes in hvæn ausmacht.2)

<sup>1)</sup> Achnliche erscheinungen begegnen in mehreren anderen sprachen (altind., griech., neudeutschen dialekten etc.; vgl. z. b. Kock, Svensk akcent H. 438).

<sup>2)</sup> Wenn meine (in Svensk akcent II, 132 ff. Jvgl. auch Studier öfver fornsvensk liudlära II, 356 notel begründete) annahme betreffend den ursprung der zusammengesetzten musikalischen und der zweigipfligen exspiratorischen accente der modernen nordischen sprachen richtig ist, so bekommt man eine noch bessere parallele der entwickelung \*kvani > kvén, \*dōmido > dómda etc. Ich erkläre nämlich a. a. o. den exspiratorisch zweigipfligen und den musikalisch zusammengesetzten accent auf der penultima des neunord. dönde 'urteilte' etc. daraus, dass der exspiratorische und musikalische accent, welcher früher dem jetzt weggefallenen i in \*domido zukam, bei dem verluste dieses vocales auf die wurzelsilbe zurückgeworfen worden ist; vgl. die entwickelung des modernen brinna > brinn. Gleichzeitig mit dieser übertragung des dem i-laute zukommenden (exspiratorischen und musikalischen) accentes in \*domido ist auch das dem i zukommende palatale element auf die wurzelsilbe übertragen worden. Aber die frage vom zurückwerfen des accentes in dom(i)do etc. ist keineswegs von entscheidender bedeutung für die

Eine andere frage ist es, wie die palatalisierung von dem wegfallenden laute auf den wurzelvocal übertragen wurde. Da z. b. in \*gastiR die palatalisierung des a offenbar grade vom wegfalle des i abhängt, so ist es gar nicht undenkbar, dass hier eine art metathese vorliegt, so dass aus \*gastiR zuerst \*gastiR (mit einem reducierten nachschlage von i nach a) und später ges/r wurde. Der grund, warum der diphthong at nicht wie der diphthong at die entwickelung zu et bekam, ist dann offenbar grade der, dass die beiden diphthonge at und at nicht gleich waren (in at war der i-laut nicht reduciert).

Da aber eine metathese (wenigstens im gewöhnlichen sinne des wortes) bei der erklärung des jüngeren umlautes (der von einem in der endung immer bleibenden i gewirkt wurde) nicht vorausgesetzt werden kann, und da der ältere und der jüngere umlaut, insofern es möglich ist, wol auf ähnliche weise aufzufassen sind, so bin ich geneigt die soeben angedeutete erklärung aufzugeben und, übereinstimmend mit der nunmehr gewöhnlichsten ansicht, die beiden i-umlaute als eine art mouillierung zu erklären, welche von dem der wurzelsilbe folgenden i (j) ausgehend, zuerst auf den vorhergehenden consonanten (die vorhergehenden consonanten) und später von diesem auf den wurzelvocal übertragen wurde. Diese auffassung ist bekanntlich zuerst von Scherer, Zur geschichte der deutschen sprache 112 ff. und nachher (unabhängig von ihm) von Sievers in den Verhandlungen der achtundzwanzigsten versamml, der deutschen philologen u. schulmänner in Leipzig, 1872, s. 189 ff. (vgl. auch Sievers, Phonetik 3 s. 238) dargestellt worden. Die möglichkeit einer solchen durchgeführten palatalisierung der consonanten zeigen die slavischen sprachen, 'welche zwei vollständig getrennte parallele consonantenreihen, harte und erweichte, oder deutlicher unmouillierte und mouillierte unterscheiden' (Sievers). Bekanntlich findet sich auch im zend und im irischen palatalisierung von consonanten in grosser ausdehnung, welche palatalisierung von einem nach dem consonanten folgenden palatalvocal hervorgerufen worden ist (siehe z. b. Brugmann, Grundriss s. 479, 481).

erklärung des umlautes in dömda, kvån etc., so dass, wenn man auch jene nicht acceptieren will, diese natürlich keineswegs damit hinfällig wird.

74 KOCK

In solchem falle ist z. b. in \*kvāni die palatalisierung beim wegfalle des ultima-vocales auf den vorhergehenden consonanten (n) und von diesem weiter auf den wurzelvoeal  $(\bar{n})$ , so dass man kvæn erhielt, übertragen worden. Das griechische bietet gewissermassen eine parallele, wenn in dieser sprache aus \*qανιω φαίνω, aus \*δεπνιον δείπνον etc. dadurch wurde, dass - nach der gewöhnlichen annahme - erst der mittelconsonant (oder die mitteleonsonanten) palatalisiert wurde, und nachher aus dem palatalen consonanten ein e nach dem wurzelvocal sich entwickelte (siehe z. b. Meyer, Griech, gramm.2 s. 121, Brugmann in Griech, u. lat. sprachwissenschaft s. 41 und sein Grundriss s. 480). Das i, von welchem die palatalisierung im griech, ausgegangen ist, bleibt nie, und es ist deshalb möglich und vielleicht wahrscheinlich, dass die palatalisierung des r in \*querio etc. grade durch den verlust des i hervorgerufen wurde, ebenso wie im norden die palatalisierung des n in \*kvāni etc. durch den verlust des i. In der späteren nordischen i-umlautsperiode gieng aber die palatalisierung von einem immer stehen bleibenden palatalvocal aus, so dass der i-laut der ultima z. b. in \*lukill das palatale element dem k-laute mitteilte, wonach die palatalisierung auf den vocal der paenultima: /yki// übertragen wurde. Auch hierzu seheint das griechische, und zwar das neugriechische, eine parallele darzubieten, da (nach Hatzidakis; siehe Meyer a. a. o.) 'die vor i und e palatal gesprochenen 7, z, y vor sich ein minimales i erzeugen: d'ji dyet, mairi uarn' etc.

Ob im norden die umgelauteten voeale (in kván, tykill etc.) auf einem früheren stadium aus den ursprünglichen voealen mit einem nachsehlage von i (also \*kván, \*/wkill etc.), in übereinstimmung mit diesen neugriech lauten, bestanden haben, ist eine frage, welche, so viel ich sehe, nicht mit bestimmtheit beantwortet werden kann.<sup>1</sup>)

Mit diesen mehr theoretischen erörterungen sei es aber,

<sup>1)</sup> Hierfür spricht jedoch vielleicht der umstand, dass in der isl. schrift Ägrip (vgl. die ausgabe V. Dahlerups s. XIV) ei bisweilen statt e geschrieben wird, wenn in der folgenden silbe ein i steht: dreipit statt drepit, neirit statt verit etc. Die lautentwickelung drepit ist natürlich erst spät und nur dialektisch eingetreten und kann nur als eine art parallele des umlautes aufgefasst werden.

wie es wolle. Sie sind für die übrige untersuchung von keinem wesentlichen belang, und ich glaube deshalb als das resultat dieses aufsatzes notieren zu können:

- 1. Man hat im norden zwei verschiedene i-umlautsperioden gehabt, in welcher der umlaut in dem oben s. 57 f. dargelegten umfange und unter den a. a. o. mitgeteilten bedingungen bewirkt wurde.
- 2. Ebenso wie u fiel auch i (und deshalb wahrscheinlich auch a) als endvocal früher in wörtern mit langer als in denen mit kurzer wurzelsilbe ab.
- 3. Im gemeingerm, trugen wörter mit kurzer wurzelsilbe einen ausgeprägten nebenton (levis) auf der zweiten silbe, welchen accent aber die wörter mit langer wurzelsilbe entbehrten. Diese betonung vererbte sieh sowol auf die westgerm, sprachen als auf das urnordische, und von diesem pflanzte sie sieh unmittelbar auf die verschiedenen altnordischen sprachen fort.
- 4. Die in diesen sprachen (altsehw, und altnorw.) nach kurzen wurzelsilben gebräuchlichen langen endvocale haben unter dem drucke des nebentones (levis) die ursprüngliche quantität beibehalten.

LUND.

AXEL KOCK.

## ZUR URGERMANISCHEN BETONUNGSLEHRE.

In zusammenhang mit dem vorigen aufsatze werde ich ein paar bemerkungen zur urgerm, betonung mitteilen,

Bekanntlich ist der wortschatz der neunord. sprachen zwischen zwei verschiedene betonungssysteme verteilt, so dass die im altnordischen einsilbigen wörter (ntf altn. ntfr; dag altn. dagr; bönder altn. böndr) das eine betonungssystem (den acc. 1), die im altnord. zwei- oder mehrsilbigen wörter (tider altn. tipir, saker altn. sakir) aber das andere betonungssystem (den acc. 2) anwenden. Es ist kein grund zu vermuten, dass der wortschatz in den späteren sprachperioden auf diese weise zwischen die beiden betonungssysteme verteilt worden ist.

76 KOCK

K. Verner (Anzeiger für deutsches altertum und deutsche litteratur VII, s. 11 f.; vgl. auch Kock, Svensk akeent II, 432 ff.) nimmt deshalb wahrscheinlich mit recht an, dass sie schon im urnordischen gebräuchlich waren, so dass im urnord. zweisilbige wörter mit kurzer endsilbe (welche im altn. einsilbig geworden sind: \*rulfar altn. ulfr, \*dagar altn. dagr etc.) sowie die wenigen einsilbigen wörter (\*knr altn. kýr 'kuh' etc.) den acc. 1 hatten, während der acc. 2 den urnord. zweisilbigen wörtern mit langen endsilben sowie den drei- und mehrsilbigen wörtern vorbehalten war (\*tudir altn. tipir, sakir altn. sakir, \*dōmido altn. dómda etc.).

Oben haben wir aber erfahren, dass in betreff der exspiratorischen betonung der urnord. sprachschatz auch nach einem anderen princip verteilt war, indem die wörter mit kurzer wurzelsilbe (unabhängig davon ob sie den acc. 1 wie \*dagaR 'tag' oder den acc. 2 wie \*sakrR 'sachen' anwanten) einen von gemeingerm. zeit her vererbten nebenton auf der zweiten silbe trugen, welchen aber die wörter mit langer wurzelsilbe (unabhängig davon, ob sie den acc. 1 wie \*mulfaR 'wolf' oder den acc. 2 wie \*todiR 'zeiten', \*dömido 'urteilte' hatten) entbehrten.

Es fragt sich: welchen ursprung hatte der gemeingermanische nebenton in \*dagaR, \*talido etc., und welchen ursprung haben die zwei nordischen betonungssysteme (der acc. 1 und der acc. 2)?

An und für sich ist es sehr möglich, dass grade die quantitative verschiedenheit (resp. die verschiedene anzahl) der endvocale in \*dägäR, \*mulfäR etc. auf der einen und in \*tädeR, \*domido etc. auf der anderen seite im urnord. eine verschiedene musikalische betonung hervorgerufen, woraus sich später die zwei nordischen betonungssysteme (der acc. 1 und der acc. 2) entwickelt haben. Da aber noch in später zeit die nordischen sprachen den gemeingerm. nebenton in wörtern mit kurzer wurzelsilbe und dem acc. 2 beibehalten haben (s. 61), und da weiter diese sprachen in grossem umfange die von der indogerm. ursprache her vererbte sitte, den hauptton (fortis) auf das zweite compositionsglied zu verlegen (noch im altschw. köpmin 'kaufmann', träfüt 'hölzernes fass', afskæra 'abschneiden' etc. und ähnliches auch im altdän., siehe Kock, Svensk akcent II, 328 ff.,

Arkiv III, 56 ff.) beibehalten, so ist es recht wahrscheinlich, dass man im norden auch in anderen beziehungen der gemeingerm. betonung relativ treu geblieben ist. Die vermutung liegt deshalb auch nicht fern, dass die zwei nordischen betonungssysteme von der gemeingerm. sprachperiode her vererbt worden sind, wobei man freilich dahingestellt lassen muss, welcher art die zwei betonungssysteme auf gemeingerm. standpunkte waren.

Indessen hat Noreen (in seinem artikel Scandinavian languages in Encyclopædia britannica B. XXI = De nordiska språken, 1887, s. 37) in aller kürze den gedanken ausgesprochen, dass die zwei modernen nordischen betonungssysteme auf die indogerm, betonung zurückzuführen seien. Bekanntlich trägt die moderne neuschw. 'reichssprache' einen exspiratorischen nebenton und einen musikalisch hohen ton auf der endung aller wörter mit dem ace. 2 (unabhängig davon, ob die wurzelsilbe in der älteren sprache kurz oder lang war, z. b. auf der ultima von bundo 'banden', biten 'gebissen'), welchen aber die wörter mit dem ace. 1 (unabhängig davon, ob die wurzelsilbe in der älteren sprache kurz oder lang war, z. b. dagen 'der tag', hättre 'besser') entbehren. Noreen meint, dass diese moderne schwedische betonung so entstanden ist, dass der exspiratorische nebenton und der musikalisch hohe ton der ultima von bundo, biten etc. ein überbleibsel aus der zeit seien, als der indogerm. hauptton auf der endung dieser wörter lag. Die nord, wörter mit dem acc, 1 sollen aber nach ihm den indogerm, wörtern mit dem haupttone auf der wurzelsilbe entsprechen.1)

Nach meiner ansicht ist diese erklärung Noreens selbst nicht die richtige; sie dürfte aber dazu beitragen die richtige lösung zu finden.

Die annahme Noreens, dass der moderne schwedische exspiratorische nebenton der wörter mit dem acc. 2 (in timme, spene etc.), unabhängig davon, ob deren wurzelsilbe in der älteren sprache lang oder kurz war, unmittelbar auf die indo-

<sup>&#</sup>x27;) Ich habe die ansicht N.'s mit zum teil anderen beispielen als den von ihm selbst a. a. o. gewählten referiert, und zwar nach einer privaten mitteilung, in welcher er seine meinung exacter darstellt.

78 KOCK

germ, endbetonung zurückzuführen sei, kann nicht richtig sein. Es ist unzweifelhaft, dass in den älteren sprachperioden die anwendung oder die nicht-anwendung des nebentones nicht davon, ob das betreffende wort den acc. 2 oder den acc. 1, sondern davon ob die wurzelsilbe kurz oder lang war, abhing. Dies ergibt sich ganz bestimmt sowol aus der altsehw, und altnorw, voealbalance (siehe oben s. 61), als auch aus der ganzen obigen erörterung. Der moderne neuschw, nebenton der wörter mit dem acc. 2 und mit langer wurzelsilbe in der älteren sprache (und die wörter dieser wortklasse waren unbedingt in der mehrzahl) ist deshalb in relativ später zeit entstanden, und zwar aller wahrscheinlichkeit nach von dem sehon auf der endung ruhenden musikalisch hohen tone hervorgerufen (Kock, Studier öfver fornsvensk ljudlära II, 361 f.).

Den gemeingerm.-urnordischen nebenton, welcher auf der zweiten silbe der wörter mit kurzer wurzelsilbe ruhte (unabhängig davon, ob sie den acc. 2 oder den acc. 1 anwanten), setze ich aber in directe verbindung mit der indogerm. endbetonung.

Bei der germanischen zurückziehung des haupttones auf die wurzelsilbe<sup>1</sup>) behielten die früher (d. h. im indogerm.) endbetonten wörter als ein überbleibsel der älteren betonung einen nebenton auf der endung bei - eine entwickelung, welche bekanntlich in mehreren sprachen analogien hat. So hat sich z. b. aus der älteren neuschwed, betonung lanterna 'laterne', synagoga 'synagoge', af tä'ysenhet 'abgelegenheit' etc. die jetzige lánterna, sýmagoga, áftil gsenhet etc. mit hauptton (fortis) auf der ersten silbe und starkem nebenton (semifortis) auf der silbe, welche früher den hauptton trug, entwickelt (siehe Kock, Svensk akeent II, 192 ff.). Ohne statistische berechnungen gemacht zu haben, glaube ich doch behaupten zu können, dass die mehrzahl der dem urgerm, überlieferten indogerm, wörter mit kurzer wurzelsilbe auf indogerm, standpunkte endbetont waren, und dass die mehrzahl der dem urgerm, überlieferten indogerm, wörter mit langer wurzelsilbe im indogerm, wurzel-

<sup>1)</sup> Der umstand, dass wahrscheinlich einige wörter noch ziemlich lange in den verschiedenen germ, sprachen die indogerm, endbetonung beibehielten, ist dabei von keinem belang.

betont waren; oder wenigstens dass unter den urgerm, wörtern mit kurzer wurzelsilbe eben so viele im indogerm, end betonung als wurzelbetonung, und umgekehrt dass unter den urgerm, wörtern mit langer wurzelsilbe eben so viele im indogerm, wurzelbetonung als endbetonung anwanten. (Man beachte besonders die im germ, sehr zahlreichen wörter mit kurzer wurzel und schwacher ablautsstufe). Die folge hiervon wurde, dass der urgerm, nebenton, welcher lautgesetzlich nur den im indogerm, endbetonten wörtern zukam, durch übertragung von allen urgerm, wörtern mit kurzer wurzelsilbe angenommen wurde, während diejenigen wörter mit langer wurzelsilbe, welche im indogerm, endbetont waren, durch anschluss an die wörter, welche im indogerm, den hauptton auf der wurzelsilbe trugen, den nebenton verloren, so dass alle wörter mit langer wurzelsilbe ohne nebenton (d. h. ohne diesen charakteristischen, ausgeprägten nebenton) gesprochen wurden.

Was die hypothese Norcens, dass die musikalische betonung der modernen nordischen sprachen so zu sagen unmittelbar von der indogerm, betonung stamme, betrifft, so spricht sie insofern an, als der auffallende musikalisch hohe ton der endung in den wörtern mit dem ace. 2 (timme, spene etc.) dadurch eine erklärung findet. Gegen diese natürlich sehr kühne hypothese spricht aber, teils dass es nicht dargelegt worden ist, dass dieser musikalisch hohe ton der endung einmal urnordisch war, teils dass in mehreren gegenden Schwedens ein musikalisch hoher ton auch auf der endung der wörter mit dem acc. 1 (dugen, hönder etc.) ruht, woraus hervorgeht, dass es im norden eine tendenz gibt der relativ unbetonten endung einen musikalischen ton zu geben, teils dass die indogerm, ursprache wahrscheinlich mehr wörter mit wurzelbetonung als deren mit endbetonung besass (vgl. z. b. Verner, KZ. XXIII s. 129). Da nach Noreen der acc. 2 der nordischen sprachen sich aus der indogerm, endbetonung entwickelt haben soll, stimmt die tatsache, dass dieses betonungssystem (= der acc. 2) in den nord, sprachen unbedingt das gewöhnlichere ist, hiermit nicht überein, und wenn man auch mit Noreen annehmen will, dass die indogerm, composita mit dem haupttone auf dem zweiten compositionsgliede zur hervorbringung des acc. 2 mitgewirkt haben, so stellt sich die frage dadurch wol nicht wesentlich anders.

Als resultat dieses aufsatzes dürfte notiert werden können, dass der im gemeingerm. von wörtern mit kurzer wurzelsilbe angewante exspiratorische nebenton eine reduction des indogerm. auf der endung ruhenden haupttones ausmacht.

LUND.

AXEL KOCK.

#### BRAGI.

Fast zu gleieher zeit war ich durch mythologische sowol wie literarhistorische untersuchungen zur überzeugung gelangt. dass sich die geschichte des Bragimythus vor unseren augen entwickelt habe, anknüpfend an die person des geschichtlichen Bragi Boddason, weiter getragen und ausgebreitet durch die skalden. Es schien mir dies für die auffassung der geschichte der nordischen dichtung von bedeutung; dies veranlasste mich. einige worte darüber zu veröffentlichen. Ich tat dies an der hand der berichte über den mythischen Bragi, wiewol ich von anfang an überzeugt war, dass ein endgültiges resultat nur eine untersuchung der norwegischen dichtung und der kenningar schaffen könne. Bei jenen bemerkungen nun, die ich veröffentlichte (Beitr. XII, 383 ff.), habe ich mich arg versündigt an einer stelle der Lokasenna; dies verdiente den schärfsten tadel und ich bin Bugge für seine strenge, wenn auch etwas leidenschaftliche und oft unverständliche kritik nur dankbar, Nichtsdestoweniger fühle ich mich veranlasst, auf diese worte hin einiges zu erwidern, wenn mir auch heute noch die breite basis wissenschaftlicher einzeluntersuchungen fehlt. Ich tue dies, weder um Bugge zu belehren und ihn von der unhaltbarkeit seiner thesen zu überzeugen noch um meiner rechtfertigung willen, sondern allein der sache wegen, der m. c. die schon von andern, wie ich nachträglich sehe, geforderte anerkennung geschaffen werden muss.

Gewiss kann eine untersuchung über den Bragimythus vom appellativum brage nicht absehen. Ich setze bei dieser ein. Im Lit. Ctbl. 1886 nr. 22 hatte ich angedeutet, was es mit diesem worte für eine bewantnis hat. Wenn ich diese ansicht habe, was soll ich sie dann noch einmal breittreten, da sie schon gedruckt ist? Doch Bugge macht mir diesen ver

S2 MOGK

weis mit spöttelnden worten zum vorwurf und schliesst daran eine erklärung, die m. e. vollständig unhaltbar ist.

Dass bragi und bragr im altnord identisch sein können wird niemand bestreiten. Sv. Egilsson hat unter 'Bragarfull' (s. 72) eine reihe gleichlaufender beispiele zusammengestellt. Ueber bragr finden wir bei Vigfüsson: I. = best, foremost (hierzu stellt er bragarfull, darüber unten); II. = lat. mos, a fashion, habit of life; III. poetry (nicht poem!); bei Egilsson: 1. ratio, factum, faciums: 2. poesis, carmen (die letztere bedeutung ist nur aus dem Geisli belegt; allein hier können wir bragr ebensogut als poesis auffassen): 3. vir primarius, excellens princeps. Fritzner gibt nichts neues. Wir haben also die dreifache bedeutung, wie sie Vigfüsson ganz richtig gibt: 1. der beste; 2. die art; 3. die dichtkunst.

Hierzu bemerkt Bugge: "brage bedeutete ursprünglich (d. h. in der altnorwegischen volkstümlichen sprache) nicht nur 'der trefflichste', sondern auch 'ratio agendi', 'art des betragens', 'manier'". Von dieser letzteren bedeutung soll dann der übergang zu brage 'dichtkunst' erfolgt sein, indem das allgemeine brage die specielle bedeutung annahm. Nun war ich bisher immer der ansicht, dass sieh die ursprüngliche bedeutung eines wortes am ersten durch einen vergleich mit verwanten sprachen schliessen lasse. Neben nord, brage finden wir aber ags. brezo, das nicht aus dem altnordischen entlehnt sein kann, sondern auf 'alte wurzelverwantschaft' zurückgeht (Sievers, Beitr. XI, 355). Da nun ags. brezo 'der herrscher', altn. 'bragr' 'der beste, erste' bedeutet, so geht aus dieser vergleichung ohne schwierigkeit die ursprüngliche bedeutung hervor, denn beide bedeutungen stehen in ganz ähnlichem zusammenhange wie althd. furisto = 'der vornehmste' und 'der herrscher', wie lat. princeps = 'der erste, vornehmste' und 'der regent'. Erwägen wir nun, dass die alten Germanen, wie uns Tacitus (Germ. e. 7) belehrt, aus 'den besten', die bekanntlich persönliche tüchtigkeit und edle abkunft in sich vereinen mussten, ihre fürsten und führer wählten, so wird uns sofort der bedeutungswechsel zwischen ags. brezo und altn. brage klar sein: er ist nicht grösser, wie der des lat. princeps, des ahd. furisto, nur scheint er den umgekehrten weg wie diese gemacht zu haben, da wir dasselbe wort auch im skr. brahmin 'fürst, priester' finden.

BRAGI S3

Welch enger zusammenhang aber noch im germanischen zwischen fürst und priester obwaltet, ist längst erkannt, es genüge hier ein hinweis auf Scherers ausführungen im Anz. f. d. alt. IV, 100 ff. Bleiben wir aber noch einen augenblick bei dieser bedeutung des wortes. J. Grimm macht in einer anmerkung zum Andreas (s. 97) darauf aufmerksam, dass das ags. wort nur als titel und anrede vorkomme; er vergleicht es im hinblicke hierauf mit dem ahd. frò, das wir ja noch im altn. Freyr als gott haben. Zu diesem parallelismus in der anwendung des brezo -- frò tritt ein zweiter. Bei Beda und in ags, urkunden findet sich öfter der eigenname Brezwin neben dem ags. Freuvin, zu letzterem gesellt sich Freysvinr für Sigurd (Sigky, h. sk. 24), and. Fromin (J. Grimm, Myth, 4 175). Wie nun aber /rò beiwort des höchsten altgermanischen himmelsgottes ist, von dem sich im norden die neue gestalt des Freyr abgezweigt hat, des alten Tius, sollte man dann nicht auch berechtigt sein, ähnliches von brezo anzunehmen? Noch ein weiterer punkt sei angedeutet, der vielleicht hierher zu rechnen ist. An der hand des schönen fundes, der am Hadrianswalle aufgedeckt und von Hübner in der Westdeutschen zsch. f. gesch, und kunst III, 120 veröffentlicht wurde, hat Scherer den altgerm, himmelsgott Tius bei den Friesen als gott der volksversammlung nachgewiesen (Sitzungsber, der Berl, acad. der wissenschaften 1884 s. 571 ff.); in einem kinderliede von den Færoen findet sich der weihnachtsmarkt, der doch im grunde genommen in seiner wurzel mit der alten julfeier, dem feste des verjüngten himmelsgottes aufs engste zusammenhängt, als Bragarting bezeichnet, (Ant. Tidskr. 1849-51 s. 310: So fer hann á Bragarting at keypa henni gullring).

Vielleicht haben wir weitere spuren davon auch im nordischen. Schon J. Grimm (Rechtsalt, s. 900) weist darauf hin, dass brugurful! (so lesen die besten hss., vgl. G. Vigfüsson s. v. s. 76) nichts mit dem gotte Bragi zu tun habe; ebenso sagt Vigfüsson a. a. o. 'the kings toast (cp. Brugi = princeps)' Dies 'brugurful!' hat auch nichts mit dem minnetrunk bei feierlichkeiten zu ehren der toten zu tun, wie Fagrsk, cap. 55—56 oder Yngl. S. c. 10 lehren, sondern es waren feierliche gelübde, die sich entweder an das erfiol anschlossen oder die am julabend für das neue jahr gebracht wurden «Helgk» 84 MOGK

Hjorys. Edda s. 147, Fas. I, 417 f.). Letzteres mag wol die ursprünglichere sitte gewesen sein; der ganze brauch und name aber erhält durch die dargelegte bedeutung von bragr und durch das farøische Bragarting sein wahres licht: der bragarfull ist der becher, der zu ehren des höchsten gottes, des \*Bragi-Tyr getrunken wurde. - Wir haben ferner die erzählung von den Halfdanssöhnen, die sich dem verlornen sehlusse der Rígsbula zur seite stellen lässt (Sn. E. I, 516 ff., Fas. H. 8 ff.). Es ist gewiss schon längst bemerkt worden, dass hier bezeichnungen für das wort 'könig, herseher' vorliegen, deren erste neunzahl geradezu den könig bezeichnet, deren zweite aber die stammwörter von patronymicis in derselben bedeutung enthält (vgl. die zusammenstellung von Bened. Gröndal im Clay, poët, s. 234). Hier heisst es: VI. Bragi, er bragningar eru frå komnir (Sn. E. I, 522); dazu gesellt sich Sn. E. I, 528: Bragnar hetu beir (menn Wh.), er fylgðu Braga konungi enum gamla. Es leitete also eine klasse von leuten ihre abkunft von einem mythischen \*Bragi ab. Dieser Bragi kann aber unter keinen umständen der gott der dichtung gewesen sein, denn wie schon die sage andeutet, bedeutet bragningr und bragnar (pl.) 'könig' und 'königliches gefolge', 'dem könige entsprossene' (Lex. poët. s. v.). Die gottheit kann vielmehr keine andere gewesen sein, als die höchste, von welcher die germanischen könige ihre abstammung herzuleiten pflegten, wie jeder weiss, der sich mit germanischer mythologie und sage beschäftigt hat. Und so kommen wir auch von dieser seite auf 'Bragi' als beiwort des höchsten altgermanischen himmelsgottes. Von diesem gieng aber später ein grosser teil der mythen auf den jüngeren Odin über und mit diesem auch jene bezeichnung. Dann aber ist der schluss nicht zu kühn, wenn wir Bragi als einen namen Odins auffassen, in dem eine ähnliche bedeutung liegt, wie in Hár, Herjan u. a.1) Die bragnar waren demnach männer, die ihre abkunft von \*Bragi-Tyr oder - Odinn herleiteten. Wenn wir aber nun eine stelle in der nordischen dichtung finden, vor der wir ohne diese voraussetzung ratlos stehen, was

<sup>1)</sup> Clav. poet. (s. 194) ist überhaupt Bragi unter den ÔNinsheiti angeführt. Ich lege jedoch kein gewicht darauf, da ich nicht weiss, welche stelle Bened. Gröndal vorgeschwebt hat.

BRAGI 85

hindert dann dieselbe anzunehmen und dadurch sofort zum verständnis derselben zu gelangen? Hofudlausn (visa 21) sehliesst Egil:

Njóte svá bauga - sem Brage auga.

Bugge selbst sagt dazu: 'Ich vermag den sinn dieser worte nicht zu bestimmen'. Und er ist doch nach dem eben gefundenen so klar wie einfach, wenn wir das resultat einsetzen, was sich aus einer genauen untersuchung des Bragi ergeben muss, wir haben hier jenen altgermanischen mythus von Mimir und Odin, den Müllenhoff so einfach und doch so schön gedeutet hat (DAK, V, 99 ff.). Und warum räumt Bugge dies nicht ein? 'Wenn Sonatorr, 3 nicht wäre!' Hier kommt bei Egil Bragi nochmals vor; man weiss aber nicht recht, was man aus ihm machen soll. Nicht weniger als sechs conjecturen, meist von Vigfússon, müssen herhalten, um die stelle einigermassen lesbar zu machen. Und nachdem sie so hergerichtet ist, wird ein mythus aus derselben oder vielmehr in dieselbe interpretiert, von dem wir weder in den kenningar noch sonst irgendwo in der nordischen literatur auch nur eine leise andeutung finden. Ueberall wo uns der dichtergott Bragi entgegentritt, erscheint er als alter, langbärtiger mann, hier soll auf einmal 'der fehllose Brage im bette lebendig werden', ein spross des Ódins mit der Gunnlod. Und mit dieser so gefundenen deutung weist Bugge die klare stelle Hofuðl. 21 in das bereich des unerforschlichen.

Die überlieferung der Egilslieder ist schlecht, ganz schlecht, und sie berechtigt zur conjectur, aber nimmermehr dazu, um mit ungelösten schwierigkeiten neue zu bereiten. Ich vermag aus dieser stelle z. z. ebensowenig zu machen, wie die anderen interpreten, wie auch Bugge, sobald er sich an die überlieferung hält. Gleichwol schliesst Bugge daraus: 'Der dichtergott Bragi ist der sohn Ödins mit der Gunnlod, die den dichtermet hütete, folglich kann Hoft. 21 Brage nicht Ödin sein'. Aus diesen worten darf man doch wol herauslesen, dass nach Bugges auffassung Egil den Bragi als dichtergott aufgefasst habe. Wenn aber Egil die dichtkunst 'das meer der brust Ödins' (Vibres munstrandar mor Hoft. 1) oder den 'met Ödins' (Obens mjob ebd. v. 2) u. dergl. nennt, so hat ihm doch in

86 MOGK

diesen kenningar Óðin als 'herr, besitzer des metes', d. i. als 'gott der diehtkunst' vorgeschwebt. Diese vorstellung war bei Egil ganz festgewurzelt, wie aus all seinen gedichten hervorgeht; dann ist aber für eine auffassung von Bragi als diehtergott, die nur jene zweifelhafte stelle Sont. 3 bergen würde, meiner ansicht nach kein platz da. Ich beharre demnach darauf, dass Egil Bragi nur als namen für Óðin aufgefasst haben kann.¹)

Nach diesen erörterungen ergibt sieh: bragr hiess ursprünglich der 'fürst', woraus die bedeutung 'der beste, vornehmste' entstand. In dieser bedeutung war es ein beiwort des alten himmelsgottes \*Tius. Als Óðin dessen erbschaft antrat, gieng das alte epitheton auch mit auf ihn über. In bragr 'der fürst und der beste' hat sich also im nordischen die alte urgermanische bedeutung des wortes erhalten, ebenso in der ganz verwanten ags. anrede brezo = 'herscher, könig'.2)

Bugge sagt weiter: "Wie nun hättr 'art und weise', 'art der verrichtung', 'beschaffenheit' die specielle bedeutung 'versart', 'metrum' annimmt, so hat sich aus brugr 'ratio agendi' das speciellere brugr 'dichtkunst' entwickelt". Dass brugr = 'ratio agendi' die ursprüngliche bedeutung des wortes sei, wie Bugge will, kann ich nach dem eben erwähnten nicht anerkennen; doch tut das nichts zur sache, da ein bedeutungsübergang von brugr 'der erste' durch brugr = die art des 'besten' zu dem allgemeinen 'ratio agendi' da sein muss und man sich aus dieser seeundären bedeutung des brugr den übergang nach der Bugge'schen auffassung ebensogut denken könnte. Ich stelle mich demnach ganz auf Bugge'schen standpunkt und

<sup>1)</sup> Auch Sörensson. Egil Skalagrimssons Hofuslausn s. 59 fasst Brage — Oden auf, nur kann unmöglich, wie er will, der eine gott schlechthin für den andern stehen.

<sup>2)</sup> Nur andeutungsweise sei die vermutung ausgesprochen, dass es nicht unmöglich ist, dass wir die bedeutung wie im bragarfull auch in bragarlaun haben. Es ist nicht zu leugnen, dass 'lohn für die dichtkunst' (nicht für 'das gedicht'!) guten sinn gibt, zumal ihm at kwæðishamum (z. b. Isl. sog. II, 231) zur seite steht. Auf der anderen seite sind es aber stets könige, die diesen lohn spenden, und so könnte bragar — ebensogut subjectiv aufgefasst werden, wie man es in anlehnung an bragr'dichtkunst' allgemein objectiv auffasst.

BRAGI 87

frage: Ist es möglich, dass sich aus der allgemeineren bedeutung von brage 'ratio agendi' die speciellere 'dichtkunst' entwickelt haben kann? Bugge stellt als gleichlaufendes beispiel hattr hin. Zweifelsohne hat sich aus hattr art und weise' das specielle 'art und weise des dichtens, metrum' entwickelt. Der ganze vorgang geschieht vor unseren augen. Wir finden das wort in der letzteren bedeutung als zweiten teil von compositis; dann bezeichnet es die art und weise, in der das logische subject des ersten teiles des compositums dichtete (wie Egilshattr, Bragahattr, Torf-Einarshattr u. s. w.). oder die art und weise, in der man den einen oder anderen stoff besang (tjidahattr, kvaduhattr u. s. w.). Hier schaut überall der allgemeine begriff des dichtens durch, von dem der hitter nur eine besondere art bildet: jenes ist das 'agere', dieses die 'ratio'. Weiter kommt hattr im plural vor, als die gesammtheit jener unterarten der dichtkunst, wo das logisch zu ergänzende skaldskaparmåls sofort den sprachlichen entwicklungsgang wider klar macht. Wo es aber allein im singular yorkommt, zeigt es ebenfalls durch das beigefügte demonstrativpronomen auf einen bestimmten hättr. Nur in dem compositum höttlansa blickt der bedeutungsvorgang nicht so klar durch. Dies wort findet sich nur im commentar des Hattatal und bezeichnet hier eine teilweise reimlose strophe, aber keine, die des metrums entbehrt. Wem dies wort auch zugeschrieben werden mag, er muss hittr als reim aufgefasst haben. - So steht es bei hattr; wie aber nun bei bragr? Nicht ein einziges beispiel können wir den fast unzähligen von håttr, wo der übergang klar vor augen liegt, zur seite stellen! Was in aller welt ist hier das 'agere', von dem die dichtkunst die 'ratio' sein soll? Etwa das sprechen? Das wird doch wol auch Bugge kaum annehmen? Was ferner ist die ratio? Keine composita von -brage, kein plurales sammelwort bragar oder bragnar existiert. Auch nicht die spur einer übereinstimmung der bedeutungsentwicklung von hatte und brage ist zu finden. Dazu behaupte ich nach wir vor, dass brage = 'dichtkunst' überhaupt nicht volkstümlich gewesen ist. Ganz abgesehen von den dänischen und schwedischen dialekten findet sich auch in den norwegischen keine spur von dem vorhandensein dieser bedeutung, wie Aasen (s. 73 f., zeigt.

88 MOGK

Bugge verweist auf das neuisländische, wo nach Vigfüsson bragur 'melody or metre' bedeute. Seit wann in aller welt ist es denn bestritten worden, dass ein wort, welches in einem kreise von männern eine gewisse bedeutung erhält, mit der zeit auch in weitere kreise in dieser bedeutung dringt? Ich brauche nur auf das wort edda zu verweisen, dass eine ganz ähnliche bahn durchlaufen hat, wenn wir von der von K. Gislason neuerwiesenen grundbedeutung ausgehen. Ueber bragartaun, das einzige wort, welches für die volkstümliche bedeutung von brage 'dichtkunst' sprechen könnte, habe ich mich oben ausgesprochen. Was endlich die beiden alten stellen Hyndl. 3 und Merlsp, II, 21 betrifft, so habe ich mich betreffs der ersten bereits im Lit. etbl. (a. a. o.) geäussert; ich halte auch heute noch die strophe für eine spätere interpolation, wozu visa 2 zur genüge veranlassung gab, wie jede unbefangene lectüre der beiden visur ergeben muss. Doch das ist bei dem durchaus späten gedicht nur nebensache. Wie Bugge aber dem mönche Gunnlaug, der nach lateinischen quellen im ausgang des 12. jhdts. dichtete, und in heimischer literatur wol bewandert war, volkstümliche dichtung unterlegen kann, weil er in 'einfachem versmasse' seine gedichte abgefasst habe, verstehe ich nicht. Man sollte doch nun endlich beginnen, die resultate metrischer forschung auch auf die geschichte der nordischen dichtung zu übertragen und mit dem faktor rechnen, dass ein kunstgeübter skalde ebensogut in der alten weise dichten konnte. - Nach alle diesem bleibt kein anderer ausweg dafür, dass braur die bedeutung dichtkunst erhalten habe, wie der, den ich schon zeigte. In anlehnung an den dichterheroen Bragi bekam das wort diese bedeutung. "Ich vermisse analogien dafür, dass die bedeutung 'dichtkunst' aus der personenbezeichnung brage 'princeps' 'der trefflichste mensch' durch den einfluss des personennamens Bragi entwickelt wäre" sagt Bugge. Ich nehme an, dass er meine worte nicht recht verstanden hat, wobei ich mich durchaus nicht aller schuld freisprechen will, sonst würde Bugge sieher diesen einwurf nicht gemacht haben. In der nordischen sprache, meine ich, existierte eben brage, meinetwegen in der doppelten bedeutung, die Bugge als die 'ursprüngliche' annimmt. Unterdessen war durch die skalden Bragi zum gott der dichtkunst geworden und so

BRAGI S9

erhielt denn zunächst in skaldischen kreisen von diesem gotte der dichtkunst das gleichklingende bruge die bedeutung 'dichtkunst', wie der alte meerriese "Eger in denselben kreisen als weer 'das meer' auftrat (z. b. Egil, Hofol, 19, Korm, S. v. 466 u. öft.), oder seine gemahlin Rim (SnE. II, 575) in derselben bedeutung u. ähnl., denn in diesen namen stecken alte dämonen, die jedenfalls älter sind als die skaldische bezeichnung des gebietes über das sie herschen. Bugge freilich scheint anzunehmen dass der norwegische diehter Bragi Boddason in das bereich der sage gehöre. Dann ist zunächst der nachweis zu führen, dass die durchaus glaubwürdigen berichte über Bragi erdichtet seien, die SnE. III, 307 ff. zusammengestellt sind. In die entwicklungsgeschichte altnorwegischer poesie und vor allem der mythologie reihen sich die unter seinem namen überlieferten fragmente vortrefflich ein, was ich auf breiter basis bald zu beweisen hoffe,

Weiter sucht Bugge nachzuweisen, wie töricht ich gedacht habe, dass ich Bragi in den Eddaliedern und älteren skaldengedichten als einen vergöttlichten menschen gefunden habe. 'Es scheint mir unnötig, die nichtigkeit dieser begründung nachzuweisen.' Ich versuchte, mich auf den standpunkt jedes dichters zu stellen und von diesem aus den sinn der einzelnen stellen zu begreifen. Einen gegenbeweis gegen das, was ich dabei herausfühlte, bedurfte es allerdings von seiten Bugges nicht, wie ich ihn auch nie von diesem verlange. Ueber poetische auffassung dichterischer stellen lässt sich ebensowenig streiten wie über den geschmack. Nur darüber darf ich wol meine persönliche freude aussprechen, dass es mir in meiner verfehlten auffassungsweise passiert ist, mit einem manne zusammenzutreffen, an dessen feinem dichterischen gefühle noch niemand gezweifelt hat und dem wol auch als mythologe Bugge seine anerkennung nicht versagt, falls er ihn zu würdigen weiss: leider zu spät finde ich, dass L. Uhland nicht nur zu gleichem resultate über Bragi kommt wie ich, sondern dass er auch aus ebendenselben stellen das herausliest, was Bugge von mir als keiner widerlegung nötig, zurückweist. So sagt er z. b. über die stellen aus Eiriksmal und Hakonarmal, gerade über die, mit denen Bugge überhaupt meine urteilsfähigkeit abzuschneiden sucht: 'Noch die beiden ehrenlieder

90 MOGK

auf den schlachtentod norwegischer könige um 935 und 951 bezeugen nicht, dass Bragi, obgleich bei Odin weilend, selbst auch ein Ase geworden sei' und nachdem er darauf die andern gestalten herangezogen hat, fährt er fort: 'sind nun diese helden, geschichtliche und sagenhafte, nach ihrem erdenlauf zu Odins mahl und ehrendienst berufen, warum nicht auch, auf seine weise, ein berühmter skälde?' (Ges. schriften V1, 302 ff.). Und ein andermal sagt er: Ueberall erscheint Bragi unter den asen nur als Odins hofskälde (eb. 281) u. dergl.

Ich bin Bugge wie schon für unzählige belehrungen auch für den verweis wegen jener falsehen auffassung der Lokasenna, das einzige, was ich in seinem aufsatze nach widerholter prüfung anerkennen kann, aufrichtigst dankbar. Allein in mythischen dingen sehe ich mich nach wie vor genötigt, von den meistern dieser wissenschaft zu lernen, von J. Grimm, Uhland, NM. Petersen, Müllenhoff, Mannhardt. Es stände wahrlich besser um unsere mythologie, kehrte man bei diesen öfter ein und lernte man die einfachsten elemente mythologischer forschung. Die mythologie soll und muss mit der philologie hand in hand gehen, auf keinem fall darf aber jene dulden, dass diese über sie tyrannisiert.

LEIPZIG, okt. 1887.

E. MOGK.

# DAS ANGEBLICHE SIFBILD IM TEMPEL ZU GUDBRANDSDALIR.

In dem 2. bande seiner indogermanischen mythen (s. 127) bemerkt E. H. Meyer von der gemahlin Thors mit gutem rechte, dass ihr hauptname Sif = Sippe wol schon in die zeit der späteren allegorischen namengebung falle. An solchen sind ja die quellen nordischer mythen so reich, allein diese sind nie tief ins volk gedrungen und haben infolgedessen auch keine spuren ihres cultes hinterlassen. Dem scheint die tatsache zu widersprechen, dass mehrere unserer mythologischen werke ein Sifbild im Thorstempel zu Gudbrandsdalir erwähnen.

In Munchs, Nordmandenes Gudelare § 27 anm. heisst es: 'Hvortedes Sif afbildedes hos os, vides ikke, dog er det vist, at hendes Billedstotte fandtes i flere (?) Templer, idetmindste siges det udtrykkeligen om det Tempel, den bekjendte Haakon Lade-Jarl og Dale-Gudbrand eiede tilsammen'. Eine quelle gibt Munch nicht an. Auf ihm scheint Mannhardt zu fussen, wenn er mit derselben bestimmtheit sagt: 'Thors gemahlin hiess nach der Edda Sif und wir wissen, dass ihr bild in mehreren nordischen götterhöfen aufgestellt war; ausdrücklich wird dies von dem tempel in Gübbrandsdal bezeugt. welchen Hakon Illadajarl und Gübbrandr gemeinsam besassen' (Zs. f. d. myth. II, 330). Im Lex. myth. heisst es (s 681): Statua Sifae Deae spectabatur in templo Norvegico Haconi Hladensi principi et Gudbrando Dalensi proprio (sec. 10<sup>mo</sup>), ut docet Niála Cap. 78. Auf ähnliche weise lesen wir bei Mone (Gesch. d. heidentums im nördl. Europa I, 286): 'Im mittleren Norwegen war die landschaft Gudbrandsdal auch ein vorzüglicher sitz des glaubens .... Thors gemahlin Sif und die weissagerinnen Thorgerd Havlgabrud und Yrpa wurden darin verehrt'. - Ich habe vergeblich in den nordischen quellen nach dieser Sifstatuette gesucht, da ihr auftreten von weittragender bedeutung für die nordische mythologie wäre. Auch in den trefflichsten zusammenstellungen über nordische götterverehrung, bei Maurer, Bekehrung des norw, stammes I, 190 ff. und Keyser, Nordmændenes religionsforfatning s. 82 ff. findet sieh keine spur davon. Der einzige, der überhaupt die tatsache erwähnt und eine quelle angibt, ist Finn Magnússon. Allein schon das citat ist falsch, da Njála c. 78 überhaupt nichts von einem göttertempel sagt; ihm hat offenbar c. 55 vorgeschwebt, wo der tempel des jarl Hakon und Guðbrands erwähnt wird; hier heisst es: 'hann (Vigahrappr) sá (im tempel) Porgerði Hölgabruði sitja ok var hon svá mikil sem maðr roskinn, hon hafði mikinn gullhring á hendi ok fald á hofði .... þá sér hann kerru Þórs ok tekr af honum allan gullhringinn, hann tók hinn þriðja af Irpu ok dró þau oll út ok tók af þeim allan búnaðinn'. Wie an dieser stelle so findet sich auch in keiner anderen quelle, die jenen Thorstempel erwähnt, das bild der Sif. Es ist eine andere frage, ob nicht die Thorgerd Holgabrüd mit der Sif in ihrem keime wenigstens

92 MOGK

zusammenfällt. Auf alle fälle gehört die Thorgerd, die ursprünglich in Halagoland localisiert und deren verehrung im südlicheren Norwegen namentlich durch den jarl Hákon eingang gefunden haben mag (G. Storm, Ark. f. nord, fil. II, 124 ff.), in den kreis der Thorsmythen. Ihr natürlicher hintergrund erhellt aus der sage von des jarl Hakon kampf gegen die Jomsvikinger 986 (FMS. XI, 134 ff. Ftb. I, 191. Jómsvik. eft. 510, 79 ff.), eine sage, die uns so recht einen klaren einblick in die lebendigen mythen des nordens gibt. Auf der insel Primsignd, dem heutigen Sulen, hatte jarl Hakon in einer lichtung im walde ein heiligtum, das in erster linie der Thorgerð Holgabrúð geweiht war. Zu diesem heiligtum geht Hakon vor dem hauptkampfe mit den Jomsvikingern und bittet seine schutzgöttin um ihren beistand. Allein dieselbe verweigert hartnäckig günstige antwort; selbst das gelübde eines menschenopfers vermag sie nicht günstig zu stimmen. Erst das opfer seines siebenjährigen sohnes Erling stimmt sie um. Nach diesem begibt sich Hakon zu den schiffen zurück und spornt seine mannschaft an, in der festen überzeugung, dass er siegen werde, denn er habe die beiden schwestern Thorgerd und Irpa um sieg angefleht. Im vertrauen auf diese, die ihn noch nie im stiche gelassen hätten, gehts in den kampf. Da zieht ein wetter heran, im norden türmen sich dunkle wolken und ziehen sich dem meere entlang. Bald folgt ein hagelwetter begleitet von fürchterlichem winde, zugleich blitz und gewaltiger donner. Gegen diesen hagel hatten die Jomsvikinger zu kämpfen; kaum vermochten sie demselben stand zu halten. Dazu hatte sich die hitze des tages, die sie sogar genötigt hatte, ihre kleider auszuziehen, in grosse kälte verwandelt. So haben die Jómsvikinger grossen verlust, zumal das unwetter Hakons leuten grossen mut einflösst. Da gewahrt Havard zuerst in Hakons gefolge die Thorgerd; bald darauf sahen sie auch viele andere. Als nun der hagel etwas nachliess, sieht man, dass von jedem ihrer finger pfeile ausgehen und dass jeder pfeil seinen mann trifft und tötet. Das wird dem führer Sigvald gemeldet. 'Das ist wol möglich, äussert er sich, dass wir heute nicht nur gegen menschen sondern auch gegen den mächtigsten feind zu kämpfen haben, aber gleichwol ist es geboten, dass sieh die mannschaft hält, so gut es geht.' Da merkt

der jarl Hakon, dass der hagel nachlässt; sofort ruft er abermals Thorgero und ihre schwester an und bittet sie um all ihre kraft. Alsbald fängt es vom neuen an gewaltig zu hageln, fast noch mehr als das erste mal. Widerum sahen Havard und viele andere die beiden schwestern auf dem hinterteil des schiffes des jarls und wie sie ihre todbringenden pfeile unter die Jomsvikinger senden. Von neuem dringt Hakon mit den seinen unter ihrem schutze vor. Da endlich beschliesst Sigvald der höheren macht zu weichen und flieht mit den seinen. Diese ganze schilderung zeigt zur genüge, das Thorgerd in ihrem ganzen wesen zu den nordischen wettergottheiten gehört; dass hier mehr ihre dämonische seite hervortritt, mag in der quelle der sage liegen, welche die Jómsvikingadrápa des Tindr Hallkolsson ist, der selbst auf seite des jarl Hakon an der schlacht teil nahm und dem das unwetter während derselben reichen stoff zur poetischen ausschmückung der Thorgerö gab. Gleichwol deckt sich das bild dieser dämonischen erscheinung nicht mit dem, was wir von der Sif und ihrem goldenen haar wissen, und ich stelle es demnach in abrede, dass beide in ihrem keime, geschweige denn in ihrer ganzen erscheinung zusammenfallen, wie Meyer (a. a. o.) geneigt zu sein scheint, da ich mit den älteren mythenauslegern Sif nur als erdgottheit der jüngsten periode des heidentums zu erklären vermag, deren ursprung voraussetzt, dass ihr gemahl Thor bereits zum gott des ackerbaues geworden war. Auf jeden fall fehlt jegliehe handhabe, einen cult der Sif im norden zu erweisen. Woher Mone diese angabe schöpfte, weiss ich nicht; Finn Magnússon mag Mone gekannt, dabei mag ihm die stelle der Njála im gedächtnis gewesen sein, und so kam wol die falsche nachricht und das falsche eitat in das lexicon mythologicum. Vielleicht fusste auf diesem Munch, den dann wider Mannhardt benutzte.

LEIPZIG.

E. MOGK.

# EINE HÓVAMÓLVÍSA IN DER NIÁLA.

Jeder beitrag über die Eddalieder aus der nordischen prosaliteratur läutert das verständnis dieser, der einzelnen wie der ganzen sammlung. Sijmons hat mit grosser gewissenhaftigkeit unter seinem texte alles hinzugefügt, was er hat finden können. Hierzu gehört m. e. auch Njála c. 87, 20—21, wo Vígahrappr zweifelsohne die interpolierte Hóvamólvísa 42 vorsehwebte. In letzterer heisst es:

Vin sinom skal maþr vinr vesa ok gjalda gjof viþ gjof, (hlátr viþ hlátre skyle holþar taka, en lausung viþ lyge.)

Ganz ähnlich sagt Hrappr zu Kolbein:

'vinr em ek vinar mins, en geld ek þat, er illa er til min gert' Das 'geld ek' aber weist offenbar darauf hin, dass Hrappr hier v. 42 und nicht die im ersten teile sinnverwante v. 43 im sinne hatte.

LEIPZIG.

E. MOGK.

## ZUR ORTSNAMENKUNDE.

Gramm, 3, 420 ist gezeigt, dass ländernamen wie Franken. Schwaben, Hessen aus dem dativ-locativ des namens der bewohner hervorgegangen sind; s. 423 wird diese richtige er kenntnis verwertet, um ortsbenennungen wie Bergen, Hohen linden, Siebeneichen in ähnlicher weise zu erklären ('ursprünglich ze den bergen, ad altas tilias, ad septem quercus'). Durch eine sammlung von beispielen namentlich aus althochdeutschen und altnordischen quellen wird dann die locativische natur der germanischen ortsbezeichnungen eingehend erläutert und auf die abweichende beschaffenheit der meisten griechischen und lateinischen städtenamen mit recht aufmerksam gemacht. Grimm glaubt nun (s. 423 f.), dass die germanische eigenheit hervorgerufen sei durch die häufige verbindung unserer ortsnamen mit den präpositionen az zi in fona, die ja den dativ regieren. 'Es wäre offenbar für die abwechslung der formen, heisst es s. 424, .. ein gewinn gewesen, wenn anstatt zi eine andere den acc. fordernde präposition die bewegung nach dem ort ausgedrückt hätte. Die häufigen dativformen haben auf jene weise ein solches übergewicht erlangt, dass sie allmälig erstarrten und den schein eines neutralen nom. sg. annahmen, wobei endlich alle frühere unterscheidung des numerus und genus zu grunde gieng.' Man sieht, er hält die ganze germanische art und weise orte zu benennen für unursprünglich. Der dativlocativ bei ortsnamen ist ihm ein 'erstarrter' casus, der an die stelle der freien flexivischen bewegung getreten ist. Mit einem worte. Grimm setzt voraus, dass die germanischen ortsnamen in ihrer beschaffenheit sich ursprünglich von den griechischen und römischen nicht unterschieden hätten. Dies ist ein irrtum. Wenn man dem sinne der germanischen ortsnamen genauer nachgeht, so ergibt sich bald, dass eine freie flexion

96 KÖGEL

in vielen fällen niemals vorhanden gewesen sein kann, und wo sie vorhanden ist lässt sie sich oft als secundär erweisen. Es ist nemlich eine germanische eigenheit, nicht den ort an sich zu benennen, sondern eine bestimmung dadurch herbeizuführen, dass angegeben wird, wo sich der zu benennende platz befindet; irgend ein bereits bekannter punkt, ein bach, ein felsen, eine schlucht u. s. w. dient zur anknüpfung. Beispiele werden dies deutlich machen. Zunächst aus altnordischen quellen: ridu beir til bess er beir komu til bæjar bess er at Grenjum heitir Gunnlaugss. c. 1 'gehöft welches an den weideplätzen heisst'; nú riða þeir báðir samt þar til er þeir koma til selja þorsteins er heita a porgitsstodum ebd. c. 4 'zu den sennhütten welche heissen bei der ansiedelung des Thorgils' (natürlich können die hütten Thorsteins und die studir des Thorgils nicht unmittelbar identisch sein); beir toku land a Melrakkastettu halfum manapi fyrir vetr þar sem hét í Hraunhofn, ok skipuðu þar unn ebd. c. 10 'sie landeten an der polarfuchsterrasse dort wo die gegend hiess am lavabodenhafen'; kômu við hofn þá er á Flagðá hét Hallfreðars. Fornsog. 92, 2 'sie kamen in den hafen welcher am nixenwasser hiess', das sich also wol in den hafen ergoss; Skallagrimr reisti bæ hjú vík þeirri er kista Kveldulfs kom á land ok kallaði at Borg Landnámabók 1, 19 'baute ein gehöft an der bucht wo die kiste ans land gekommen war und nannte es auf dem hügel'; siðan brendi þjóðolfr kára inni par sem nú heitir á Brennu ebd. 2, 1 'später verbrannte Thiodolf den Kari in seinem hause, welches da gestanden hat, wo die gegend jetzt heisst am brand, an der brandstelle'; gekk bar å land upp til bæjar bess er i Hripi het ebd. 2, 5 'zu dem gehöft welches im reff (traggestell oder -korb) hiess' nach seiner lage in einer korbähnlichen vertiefung; hann bjó á Hrómundarstoðum þar er nú kallat at Karlsbrekku ebd. 2, 2 (brekka hügel). Folgende stellen entnehme ich Vigf. 253a. 315b: bær hans het a Stokkum Flatevjarb, 'sein gehöft hiess bei den blöcken'; å beim bæ er at Höli heitir Hrafnkelss, 'bei dem gehöft welches auf dem hügel heisst'; kaupstadr er heitir i Lundi Egilss, 'markt welcher heisst im haine'; brir bæir er i Mork heita allir Njala 'drei gehöfte welche alle im walde heissen'.1)

<sup>1)</sup> In den altnordischen wörterbüchern, indices zu den ausgaben und auf den karten werden diese und andere ähnliche ortsnamen fast

Ganz entsprechend sind die ortsbezeichnungen Altenglands gestaltet. In Bedas hist, eccles, kommen sehr charakteristische beispiele dafür vor: in loco qui dicitur ad burna id est ad nemus 4,3; in loco qui dicitur ad tuifyrdi quod significat ad duplicem vadum 4, 38; qui locus vulgo vocatur ad candidam casam co quod ibi ecclesiam de lapide insolito Brettonibus more feverit 3, 4; monasterii quod vocatur ad caprae caput 3, 21, Reiches material gewähren die urkunden: in toeum ubi a ruri volis dicitur at dam holenstypbum bei den stechpalmenstümpfen Sweet oldest english texts s. 427; done to dam beorge de mon hated at dam hotne ebd. 434 'von da zu der höhe welche die leute nennen bei der stechpalme'; VI jugera ubi nominatur et Luihtbaldes hlave Kemble cod. dipl. nr. 259 a. 845 'am grab hügel des l'uihtbald': in illa famosa rilla qui dicitur on uner ebd. (vgl. Sweet s. 437) 'am heiligtum'; dalm terram trium aratrorum in loco qui dicitur at Hegyde dorne ebd. nr. 191 a. 805 'am dornbusch der Hagund'1); aliquam partem mede propride hereditariae terrae hoc est IV aratrorum quod ab incolis terrae illius nominatur at sceldesforda ebd. nr. 225 a. 805 - 31; in vico regali qui dicitur at bearne ebd, nr. 201 a. 814 (vgl. Beda h. e. 4, 3); vientus qui nuneupatur at Segesbearune ebd. nr. 131 a. 777; monasterio quae nominatur at folcanstane Sweet s. 459 a. \$24 beim steine des Folea; terrum ubi dicitur at cumbe Kemble nr. 220 a. 825 'bei der schlucht': terram guae nuncuputur æt Suinesheabde ebd. 165 a. 786 96, vgl. Chron. s. 54 f. ed. Earle; quae terra appellatur in Bradanfelda et Bestleforda ebd. 31 a. 688 90; quam involae hujusce regionis sie vocitant at Henbeorge ebd. 60 a. 709; locum qui et homme nuncupatur ebd, 64 a. 714. Die urkunden aller germanischen stämme sind reich an derartigen locativischen ortsbezeichnungen. Althoch-

ausnahmslos dadurch verunstaltet, dass sie in den nominativ verwandelt werden. Es ist wünschenswert, dass dies künftig unterbleibt.

¹) So lautet dieser personenname althochdentsch bei Dronke cod. dipl. Fuld. nr. 340 (ohne jahr). Sweets auffassung des ags. namens (s. 61.34) ist falsch, desgleichen die des ahd, von Förstemann 1, 5.76. Im ersten compositionsgliede liegt das bisher unerklärte wort ahd. Håhe vor, vgl. Håhberaht, Håhfred, Håhefre, Håhh s. Håhmunt, Håhmart (= Håmart im Nibelungenliede), Håhelf Estm. 1. 85. Sweets änderung der handschriftlichen lesart ist demnach von fibel

98 KÖGEL

deutsche belege werden unten in genügender anzahl beigebracht werden. Sie sind in jeder älteren urkunde zu finden.

— Der zweite einwand, der sich gegen Grimms ansieht erheben lässt, ist folgender. Grimm geht davon aus, dass die den dativ-locativ regierenden präpositionen in fällen wie den eben angeführten von anfang an mit ihrem namen verbunden gewesen seien. Er misst ja den präpositionen selbst einen wesentlichen teil der schuld an der gestaltung der germanischen ortsnamenverhältnisse zu, indem er, was begreiflich ist, sich von der früher allgemein herschenden ansicht leiten lässt, dass die wahl des easus von der rection der präposition abhänge.

Wir wissen nun jetzt (Delbrück, Grundlagen der griech. syntax s. 126 ff.; Brugmann, Griech. gramm. § 195 ff.), dass sich die sache im allgemeinen gerade umgekehrt verhält. Der casus ist principiell nicht von der präposition, sondern vielmehr die präposition von dem casus abhängig; die präposition ist nichts weiter als eine stütze des casus, die dieser an sich zu ziehen gezwungen ist, wenn die functionelle kraft seines suffixes erlahmt. Ursprünglich genügte immer der casus seinem syntaktischen zwecke vermöge seines suffixes ganz allein: der unterstützenden hülfe einer präposition bedurfte er nicht. Dieser sachverhalt ist also von vornherein auch für die germanischen ortsnamen vorauszusetzen, soweit sie locativischer natur sind. Auch bei ihnen muss zur bezeichnung des wo? ursprünglich der blosse locativ-dativ ausgereicht haben; die von Grimm verantwortlich gemachten präpositionen können die wahl dieses casus nicht bedingt haben. Der theoretisch geforderte ältere zustand des reinen locativs lässt sich nun in der tat noch nachweisen. Wenn wir in einer alten angels. urkunde lesen: terram quae dicitur Aactune Kemble c. d. 75 a. 727 'im eichfeld' oder ruris portionem id est Baldheresberge et Scobbanunirthe (murd 'ein stück land, von wasser umgeben, aber darüber erhöht oder doch dagegen gesichert durch deichoder pfahlwerke' Leo Rectit, 51 f., = alts. uurð) ebd. 92 a. 744 'beim hügel des Baldhere, auf dem wyrd des Scobba', so haben wir den blossen localis deutlich vor uns. Zahlreichere belege stehen aus dem althochdeutschen zur verfügung: in loco qui dicitur Erphingrunnin Meichelbeck hist. Fris. nr. 784 (ohne jahr)

'am brunnen des Erpho'; in loco nuncupante Mahaleihhi ebd. 75 (vor 784) 'an der gerichtseiche': in rilla quae dicitur Flozolvestate Wartmann, Urk.-b. von St. Gallen nr. 55 a, 779 'im tale des Flozoff; in loco qui dicitur Ruadotale ebd. 581 a. 871 fim tale des Ruadhôh'; in villam qui divitur Angin ebd. 161 a. Soo 'im winkel'; villam nostram cui vocabulum est Burghaime Zeuss trad. Wiz. nr. 11 a. 739 bei der niederlassung (vgl. lit. kr mas hof, dorf) auf dem hügel' (burg hat in ortsnamen vielfach diese bedeutung wie das entsprechende gall. -briqu = ir. briqh hügel. Glück, Namen bei Cäsar s. 126 und Vigf., Altn. wb. unter borgy; in loco qui dicitur Ascae Dronke, cod. dipl. Fuld. nr. 29 a, 767 'beim eschengehölz'; in loco nuncupante Feohte Mehb, 288 a, 811 'am fichtengehölz', ebenso nr. 256 (vor 810) in loca Feahte; in jum dicto loco Perge ebd. 428 a. 822 'am berge', latinisiert in villa Monti Zeuss, trad. Wiz, 37 a, 737; actum in loco quae dicitur Tanne Roth, Oertlichkeiten des bist. Freising s. 23 a. 772 'im walde'; in toco qui dicitur Phrumare Mehb, 143 a. 806 'am pflaumenbaum, oder -baumgarten', vgl. nr. 195 in loco nominato Phrumari und Karls des grossen capitulare de villis e, 70 (ed. Boretius I s. 90): de arboribus rolumus quod habeant pomarios diversi generis, pirarios diversi generis, prunarios dirersi generis u. s. w.; in villa quae dicitur brunnom Zeuss, trad. Wiz. 69 a. 820 'bei den quellen'; in alio loco qui vocatur mualohom ebd. 71 a. 774 'bei den Welschen': in loco qui dicitur Nidironwungun Wtm. 450 a. 856 'auf den unteren wiesen'; in tocum que dicitur Haohunsteti Mon. Boic. 28, 2, 19 a. 788, in villa que dicitur Hohunstati Wtm. 2 (ungefähr 700) 'bei der ansiedelung auf der höhe': in villis quarum vocabula sunt Langenmore etc. Dronke, trad. et ant. s. 45 am grossen more'; zweifelhaft: in campo uhi dicitur Paumeartun Wartm. 63 a. 772. Die reihe der beispiele liesse sich ohne mühe beträchtlich verlängern. An secundären wegfall der präposition darf in so alter zeit nicht gedacht werden. Dieser tritt später allerdings ein, aber erst mit dem ablauf der althochdeutschen periode, als das lebendige bewusstsein von der bedeutung der betreffenden ortsformen im erlöschen war. Der entwickelungsgang war also ein rückläufiger: ursprünglich locativ ohne präposition, dann zuhülfenahme derselben, dann wider wegfall der aber nicht durchgeführt wird; denn in vielen ortsnamen

100 KÖGEL

ist ja die präposition bis heute erhalten, vgl. Andermatt, Amsteg, Zenschmiden, im Hag. Weiteres bei Albert Schott, Die deutschen colonien in Piemont. Stuttgart und Tübingen 1842 s. 233 ff. — Der locativische charakter der ortsnamen liegt in ahd, zeit so stark im bewusstsein, dass während der ganzen periode (auch nachdem man wider recht gut latein gelernt hatte) die lateinische präposition ad es nicht vermag, mit ihrem casus durchzudringen; selbst wenn die deutschen ortsnamen ins lateinische übersetzt werden, wird doch zu ad der locativdativ gesetzt: in villa quae dicitur ad Montibus Dronke cod. dipl. nr. 109 a, 795; locum quae dicitur Germana vel ad Monte Mchb. 21 a. 769; in loco ad Monte nuncupante Roth, Oertlichkeiten des bistums Freising s. 22 (a. 776). Von hier aus erklären sich: ad illo loco Mehb. 582 (vor 835); ad ipso sancto loco donavit Dronke cod. dipl. nr. 73 a. 781; ad supra dicto loco Slechdorf Mehb. 588 a. 835; renovabo traditionem meam quam feci ud illo monusterio Mehb, 534 a, 829. In verbindung mit deutschen ortsnamen regiert ad constant den dativ-locativ, indem das deutsche az, za dabei vorschwebt, ja vielfach wol nur übersetzt ist. Ich gebe dafür eine sammlung von beispielen, die zugleich die beschaffenheit unserer ortsnamen noch weiter erläutern sollen: Liutto monachus ad Perae Roth, Kozrohs Renner über die ältesten urkunden des bistums Freising, München 1851 s. 44 (a. 835-54); in loco nuncupato ad Perke Mchb, 290 a. 811; in loco quod dicitur ad Perge ebd. 428 a. 822; ad Pirgitine Mehb. 597 a. 836 'am berglein'; in loco Anninhofa et a vulgo vocatur ad Mahaleihi Roth, Oertlichkeiten s. 206 a. 829; in loco nominato ad Ratinunege Mchb, 439 a, 823; omnia gunecumque habere videretur in locis nominatis ad Auguolfessteti et ad Reode ebd. 588 a. 835; in loco qui dicitur ad Tanne ebd. 171 a. 809; in loco nuncupato ad Tanne ebd. 247 (vor 810). 456 a. 824; in illo loco quae dicitur ad Asche Roth, Oertlichkeiten s. 185 a. 825 'am eschengehölz'; in loco nuncupante ad Hage ebd. 132 a. 804; in loco qui dicitur ad Holze ebd. 146 a. 807; in loco qui dicitur ad Pahhe ebd. 793 (a. 855-575); situm ad Haganbache Zeuss trad. Wiz. 18 a. 724; tradidit illum locum ad Purcreinne1) Mehb. 486 a. 825 ('burgwall'); quidquid habui

<sup>1)</sup> Der nominativ dieses wortes lautet in den bairischen urkunden

ad Uueride ebd. 181 (vor \$14); quiequid habui in tocis nominatis ad Hohinreini et ad Unihse ebd. 514 a. 828 (got, weihs weihsis fleeken); tradiderunt quicquid habere viderentar ad Chazpah et ad Sneitu totum ebd. 592 a. \$36 (sneita, mhd. sneite schneuse, durchbruch eines waldes; ursprünglich wol die in die bäume eingeschnittenen wegweisenden zeichen, wie im langobardischen Edictus Rothari cap. 240, 241, und im angelsächsischen, vgl. die ausführungen von Leo Rectitudines singularum personarum, Halle 1842 s. 59 f. über die snadas): tradidi in duobus locis hoc est ad Moresfurt et ad Mataclapfia ebd. 170 a. 809 (klapf i-st. fels, Hildebrand DWb. 5, 955, also an den mattenfelsen', der erste teil ist mata wiese); in loco qui dicitor ad Humplum Mchb. 564 a, S41-48 (und sonst öfter, s, Fstm. 22, 868) 'bei den hopfgärten', vgl. altn. humall m. hopfen, hopfenpflanzung, und ml. humto humuto Ducange (ed. Favre) 4, 263°; ad Stropen Mehb. 162 a. 808 u. oft (Fstm. 1393) 'bei dem strudel', n. sg. Stroga flussname Mchb. 383 = lit. Stroga name einer tiefen stelle im haff (Gött, gel. Anz. 1885 nr. 23 s. 946); in loco qui divitur ad Crazum Mehb. 148 a. 807 (= mhd. graz n. die obersten spitzen der äste am tannenholz); in loca qui dicitur ad Poche Roth, Oertlichkeiten s. 33 a. 808 (mhd. buoch n. buchenwald, wald, vgl. Schmeller 12, 196); in loco qui dicitur ad Prunnom Roth, Oertlichk, s. 46 a. \$11; ad Situlines stetim Mchb. 242 (vor 810); ad Halle (nom. sg. Hal in derselben urkunde) Mchb. 366 a. \$17 'am felsen' = got. hallus, altn. hallr; ad Pohscorrin (in der urkunde dann: in loco nominato Pohscorro) Roth, Oertlichkeiten s. 161 a. 522, zu scorro praeruptum montis, scopulus Graff 6, 539; and Unimure (vorher: in loco quae dicitur Uniquari) Mchb. 485 a. 825 'am weiher'; in loco qui dicitur ad Senue Mehb, 654 a. \$44; quicquid proprietatis habuit ad frien mannen ebd. 1059 (vor 956) 'bei den freien männern'; abinde usque ad Eitrahagispringum markbeschreibung von Rasdorf und Soisdorf (um 783) bei Roth, Kleine beiträge zur

reini, z. b. in loco qui dicitur Sulzreini Mehb. 813; in loco qui dicitur Mahsminreini ebd. 418 (überschrift: ad Mahsminreinne); in loco Hohinreini ebd. 360 (überschrift ad Hohinreinne); ad Hohinreini ebd. 511. Im mhd. ist die herschende form rein m., doch ist reine von Zarneke, Mhd. wb. 2.1,658 hachgewiesen. Gegen die zusammengehörigkeit mit hriman entscheidet altn. rein f. Das wort gehört ebenso wie rim zu rdan.

deutschen sprach-, geschiehts- und ortsforschung 2 (München 1852) s. 142 (mhd. gesprine quelle; über das 'giftwasser', benannt von seiner wie gift brennenden kälte, vgl. Müllenhoff, Deutsche altertumskunde 5, 117 f.); in loco qui dicitur in pago Nafinsie ad Bibarahu Dronke cod. dipl. 9 a. 756; hoc est in locis ad Reodum etc., et quartam partem thes bifanges ad Uucitahu ebd. 110 a. 795; et sie sursum Habechesdal usque ad Dahsluchirun 1) ebd. 760 a. 1059 'dachslöchern'; de illa strata usque ad Regenboldes rode, de Regenboldes rode usque ad Engizen honge markbeschreibung von Schlitz (\$12) bei Roth, Kl. beitr. 3, \$0 (haugá- hügel zu háuha- hoch, vgl. Noreen, Beitr. 7, 431 fl.); inde ad bodemetosen stamphe et inde ad Sebach et inde ad Kirkendale Zeuss trad. Wiz. s. 317. 319 a. 967; ad alten glazofone ebd. nr. 274 (11. jh.).

Weiteren außehluss gewähren die mit adjectiven zusammengesetzten ortsnamen, die auch nach anderen seiten hin interessant sind. Selbst für die syntax. Denn indem dabei durchweg, gleichviel ob der artikel dazutritt oder nicht, die sehwache form zur anwendung kommt, erhalten wir eine schlagende bestätigung für die richtigkeit des von Lichtenheld gefundenen und vortrefflich begründeten satzes, dass das schwache adjectiv ursprünglich vom artikel vollständig unabhängig war und dass seine bedeutung die ist 'eigenschaften anzugeben, welche als in dem substantiv liegende, ihm selbstverständlich zukommende gewöhnlich betrachtet werden oder betrachtet werden sollen' oder 'die dem dabei stehenden substantiv als ständig ihm inne-

<sup>1) /</sup>uchir ist der alte echte noch nicht nach dem singular regulierte plural von /och, den Graff 2, 141 öfter belegt, namentlich aus Notker; vgl. cellas cameras luhhir Gl. 2, 241, 5 (Pt. = Germ. 22, 398b). Ebenso würde es sich mit iuhhirun jugeribus in den Wessobrunner glossen (2, 341, 2) verhalten, wenn nicht iuh auch im singular vorkäme (vgl. auch giuh Emm. gl. = bair. jeuch Schmeller, Bair. wb. 2, 264. Cimbr. wb. 133b == Zirraz jügerum), so dass erwogen werden muss, ob nicht jiuhhirun zu lesen ist. Schwerer wiegt horlirin Gl. 2, 392, 25 zu hol. Auf abgutir penates la 2, 340, 8 (-ir in ligatur) und abgutirun excelsis Gl. 1, 433, 10 darf nicht allzuviel gegeben werden, weil das wort neutraler i-stamm (oder s-stamm?) zu sein scheint, vgl. abeut fana idola Rb 1, 147, 54, 654, 26. abeuti fana statuas ebd. 158, 53, 363, 61. abeuteo (gen. pl.) Rd 1, 278, 54 = abeuto lb; apkutio hus Gl. 2, 763, 17 (Clm. 14747), apkuto (g. pl.) Gl. 2, 333, 33 (Clm. 14747). abgudim (dat. pl.) Is.

wohnende und zu seinem wesen gehörende zukommen' (Zs. fda. 16, 363). Die sprachgeschichtliche begründung für diese sätze bei Osthoff, Zur geschichte des schwachen deutschen adjectivums, Jena 1876. Unsere mit adjectiven componierten ortsnamen zerfallen nun in zwei classen, je nachdem das attribut im nominativ oder im dativ-locativ steht. In letzterem falle muss selbstverständlich ursprünglich auch das substantiv in dem ortseasus gestanden haben; aber das ist nur teilweise noch wirklich der fall, meist wird das substantiv wie jedes andere seinesgleichen decliniert ohne rücksicht auf die syntaktische differenz, in die es dadurch mit seinem attribut gerät. Wir erkennen daran den zug der sprachentwickelung, der dahin geht, den constanten locativ zu gunsten des regelrecht fleetierten namens einzuschränken. Aber der constante locativ ist das ältere, ursprüngliche, das ist die erkenntnis, auf die es uns hier ankommt. Eine genauere beobachtung dieser verhältnisse wird noch weiter führen.

a) Das attribut steht im nominativ: ad locum quae dicitur roraga mussea Mchb. 29 a. 774 'mit rohr bestandene quelle' (vgl. Beitr. 7, 180); in toco qui dicitur irdina burc cod. Lauresham. 2, nr. 1689 'erdhügel', dasselbe wie erdhurg in der Würzburger markbeschreibung, vgl. oben s. 99; in toco qui vocatur clata buruhe Wartmann 116 a. 788 'glanzhügel' oder 'sonnenhügel'; ad thurchita uuitta Lauresh. 12 a. 786 'durchbrochenes haus', wol eines durchgangs wegen (vgl. ags. burhet n. öffnung, gang); in villa quae vocatur leodra bach Wtm. 104 a. 786 'rauschender bach' (vgl. tiodares seuces sonitûs maris T. 145, 15); in loco nuncupante rota pach, quod habuit ad rota pach Mehb. nr. 179, 243; catta bah Förstemann 22, 382; in sentina bach Dronke cod. dipl. 219 a. 804 'sandiger bach'; zwei orte rota gasceit smala gasceit Mon. Boic. 28, 1, 100 a. 890 'rote grenzmarke', 'kleine grenzmarke' (über die bedeutung des substantivs belehrt das Keronische glossar: 24, 10, 28, 39, 70, 3, 102, 20); in der nähe von Nürnberg liegt der ort Schwarzenbruck, in alter zeit suurza brucca Förstemann 22, 1421; voha purch mark von Hollenburg in Kozrobs handschr. (hand des 11. jhs.), Roth, Kl. beitr. 2, 233 'winziger hügel' (zu fôha- = 20t. fara-); horaga hean l'stin. 2, \$29 'sumpfige niederlassung'; gruono berg Fstm. 2, 668; testra bant ebd. 461 'pagus dexter' (dasselbe was Surfarbant.

J. Grimm, Gesch. d. d. spr. 593 f.); bant 1) bedeutet eigentlich grund und boden, wie seine identität mit lat. fundus, air. bond ergibt. - Besonders bäufig kommen in solchen verbindungen die stoffadjectiva auf -in vor: in loco qui dicitur mazzaltrina berg Dronke e. d. 223 a. 804?; inde in mittan eichina berg Hamlb, markbeschr, (das beispiel lehrt, dass die herausgeber der urkunden recht daran tun, die bestandteile nicht zu trennen; ich trenne sie hier nur der deutlichkeit wegen und bin mir der freiheit, die ich mir damit nehme, wol bewusst): in duabus villis quae vocantur (mirnaha et espina veld Dronke e. d. 552 a. 844, entsprechend pirchina pach, pirchina muanch Fstm. 22, 258 f. (in Birchinafelde Dronke 577 o. j.), bochina feld ebd. 294; marhina unanch ebd. 1063 'rosswiese'; linding unincha ebd. 996 (= ags. mince? oder zu minkel?); rorina tacha ebd. 1231; uuudtina stat Dronke c. d. 157 a. 800; hoa velisa Fstm. 776 (felisa swf. Graff 3, 497. Schweiz. Idiot. 1, 814). Acusserst selten begegnen pluralformen: Sundrunhofa Fstm. 22, 1408 'südhöfe'; in villa quae dicitur Altunhusir Mchb. 32 a. 772. Beachtenswert ist das nahezu constante a im singular auch beim maseulinum, worin wir eine altertümlichkeit werden erblicken müssen. Die erscheinung hat Paul, Beitr. 4, 346 f. behandelt, aber nur für das altsächsische. Paul vermisst alts. belege der endung -a im positiv des schwachen masculinums der adjectiva, aber sie existieren wirklich: thie steorra liohta Hel. 662 C; the hatola 3596 M: the mennisca mod 5032 M. Warum auch nicht, da es doch alts, dialekte gegeben haben muss, in denen nach massgabe der sammlungen Grimms, Gesch. d. d. spr. 648 ff. sogar beim substantiv -" die herschende endung gewesen sein muss? Auch im Heliand fehlt es beim subst. nicht: 4233 U steht sunna als mase. (Sievers s. 542) und formen wie uuillie voluntas 2424 C, unaldandie 4293 C lassen sich doch wol nur aus -ia berleiten. Auf ahd, boden kann ich es allerdings nur für den comparativ und superlativ nachweisen, aber in den ältesten quellen in beträchtlich grösserem umfange, als gewöhnlich an-

<sup>1)</sup> Ahd, bekanntlich in *clibenzo* O. (vgl. *clidenti, clidiutic*), dessen nebenform *cleuenza* advena Gl. 2, 397, 58 (Wien 247), *cleuenz* advena ebd. 398, 54 für die geschichte des verhältnisses von *b* zu *v* im inlaut nicht ohne interesse ist.

genommen wird. Ich gebe hier nicht darauf ein und verweise auf meine ahd, grammatik. — Das auslautende a des adjectivs unterliegt frühzeitig der abschwächung zu e, weil man es als vocal in der compositionsnaht ansah (vgl. Coteperlit, Koteforlit Mchb, 472 a, 824 u, ä, sehon früher): Grinzinebah marken von Rasdorf und Soisdorf (original um 783) Roth, Kl. beitr. 2, 142 'kiesiger bach' zu grioz glarea; in castello regio Boumineburch Dronke trad, et antiqu. s. 155; Hesilinestuda Förstemann 24, 758 'haselgebüsch': Gelstrebah ebd. 631 'rauschender bach', zu mhd. getster laut tönend, hell, klingend Mhd. wb. 1, 519b; Langenuisa ebd, 969 (a. 876); Spurchinebach ebd, 1365 (a. 828) 'wachholderbach', zu sporahpoumo, spurcha juniperus (Gl. 1,440,55 ff. 505, 22, 2, 763, 37); Clateberg Wtm. nr. 626 a. 882, Im ganzen sind ortsbezeichnungen der hier besprochenen art selten. Sie bilden deutlich eine jüngere schicht, soweit sie zur benennung menschlicher wohnungen verwant werden. Als namen von bergen, flüssen, brücken, wiesen u. s. w. sind sie natürlich ganz am platze.1)

b) Das attribut steht im locativ-dativ. Wie oben bemerkt, kommt es nur noch selten vor, dass auch das substantiv den casus festhält: in tocum que dicitur hachun steti MB 28, 2, 19 ist schon oben ausgehoben, desgleichen eine entsprechende stelle aus Wartmann; ad hohin reinne Mchb. 360, 476; in chrumbin bache Wartm. 539 a. 868; inter steinigun brucco ebd. 463 a. 858; in villa langen thorpfe Dronke cod. dipl. 262 a. 811; in graen berge Zeuss trad. Wiz. nr. 53 a. 774; in mittin mitlare Wartm. 13; in oborostin doraphe ebd. 52 a. 769; in altun steti Dronke c. d. nr. 577; in oparin hofe Mchb. 271 a. 799. Uebrigens beruht hier der dativ des substantivs meist auf der satz-

<sup>1)</sup> Um nichts zu übergehen, mache ich noch auf fälle wie Poachinaum Mehb. 285. Muraha Förstem. 24, 815 f., Scammaha Mehb. 299 a. 814 aufmerksam, in denen die beiden inneren a contrahiert sind (also grdf. poachina auma, scamma aha u. s. w.), und verschweige nicht, dass in beschränkter anzahl auch zusammensetzungen mit dem unflectierten starken adjectiv begegnen, wie Eskinbach Wartm. 163 u. s., Duochmberk Fstm. 294, Finhtmanane ebd. 550, Mesilintal ebd. 758, Dichopohe dichter wald Wartm. 182, Druhorcod, Druhoclingu Würzh. MB. (20 drühi vgl. ags. dryge Sievers. Beitr 10, 498), Sconibrunno Fstm. 1305. Das flectierte starke adjectiv fehlt durchaus.

construction. In den meisten fällen ist kein deutliches bewusstsein der locativstructur mehr vorhanden, wie folgende beispiele beweisen werden.

1. Maseulina: infra Rotinpach et Chlaffintinpach Mehb. nr. 1252 (vor 1098), eigentlich 'am roten bache', 'am rauschenden bache' (chlaffon Graff 4, 555); in loco noncupato qui dicitur Hamaraginpah ebd. 921 (vor 906), in loco nominato Hamariginpah ebd. 381 (820) 'am steinigen bache' (hamarac sonst verloren, desgleichen die durch das adj. vorausgesetzte bedeutung von hamar, welche im nordischen noch vorliegt, wo hamarr ganz gewöhnlich klippe bedeutet, und die durch die verwanten sprachen bekanntlich als die ursprüngliche erwiesen wird); in illo vico quod dicitur Dornaginpah ebd. 507 a. 828; ad Uuaraminpah ebd. 591 a. 836; in toco Htaginpah Mchb. 113 a. 794, in loco qui dicitur ad Hleginnach ebd. 226 (vor 811). weitere stellen (das g ist völlig constant) bei Förstemann 22, 808: die bedeutung ist 'am murmelnden, kichernden bache', indem hlaga- zu \*hlahhian hlôc gehören wird; ebenso Hluttrinpach Mehb. 183, Horaginpach ebd. 164, Chrumbinbahe Wtm, 375, Suarcinbah ebd. 86, Rihinbah ebd., Lutinbah ebd. 53, Mittinbach 'am mittellauf des baches' ebd. 137, Metaminpahe wol von gleicher bedeutung (Graff 2, 673, vgl. got. miduma) ebd, 179; Hohinperc Förstem. 22, 774. Clatinberch Wtm. nr. 518, Sconinperac ebd. 362, Croninpere 'am grünen berge' ebd. 352, Cranuinperk 'am grauen berge' Fstm. 422; in toco Lucikinse et Lucicunamia Wartm. 12 a. 745, das gegenteil Langinse Fstm. 968 und Tegarinseo 'am grossen, wasserreichen see' (tegar = altn. digr., got. \*digrs, vgl. digrei: Petters Germ. 4, 376); in loco Rotinleim Wartm. 716, in villa que dicitur Raudinteim ebd. 14 a. 751 'auf der roten lehmerde' (Graff 2, 212); Luzilindorf Fstm, 1030, Dornakindorf ebd, 1463, Langendorpf Dronke cod. dipl. nr. 313 (im fränkischen geht bekanntlich der gen. dat. swmp. auf -en aus); Lenginfeld 'auf dem langen felde' Fstm. 2,967 (mit bewahrung des umlautes wie in nemin u. dergl.); in inferiore Lenginuanc Wartm, 153 a. 798; in Unizinuanc, in Tegilinunane ebd. 188 a. 806; usque ad Larinmos südwestl. grenze des bistums Freising (11, jh.) Roth, Kl. beitr. 3, 92 'bis zum ausgetrockneten more'; Obarindorf Wtm. 95, Oparin munistiuri Fstm. 22, 1495; Nidrinhof, Nidrindorf Fstm. 1151 f.; Nauuenbrunno

'am neuen brunnen' Dronke cod. dipl. 323 a. 816; Chrumbin nuzboum Fstm. 427; apud Hangentinheim Mchb. nr. 1225, Hangentenstein Fstm. 732; Blechentenstein cbd. 282; Unallendenbrunno cbd. 1514.

2. Feminina: in loco Luzilunouna Wartm. 10, Tuitunanna Fstm. 1587, Thichanouna ebd. 1439 'auf der dicht bewaldeten aue' (vgl. Graff 5, 111); in loco qui dicitur Steinigunekka, in Steinigunekka Wartm, 430, 431 a, 854 'am steinigen felsgraf'; in villa Rotunuilla Wartm, 122 a, 789; actum in Sunarzunpac ebd. 450, in ea marca quae Rotunbah nuncupatur Dronke c. d. nr. 677 (vgl. Ruhunbah Dronke ebd. nr. 165, Ruhunbach 721, an beiden stellen wie es scheint flussname; sursum ad Rotunbah ubi ipse emanat ebd. nr. 663), das femininum hah ist damit auch für das ahd. nachgewiesen (J. Grimm, Deutsches wb. i, 1057 f., Lexer s. v.); situm in pago qui appellatur Turkenni et in villa Luzzilunsea Wtm. 299 a. 826 'an dem kleinen see' (neben seo sewi liegt schon in ahd, zeit das fem, sewa : lacus sewa Schlettst. Gl. 2, 680, 56 = sea 629, 55 Clm. 18059; lacus sea Gl. 2, 632, 35 Clm. 18059. Mhd.: swer in die sewe wazzer treit Freidank 77, 16 in den beiden ältesten hss., denen sich mit veränderter wortstellung zwei jüngere anschliessen, andere haben in den se oder in daz mer; fem. sehe bei Lexer 2, 541); in Hamalunburg Hamelb, MB, 'auf dem verstümmelten (d. h. wol durch verwitterung unregelmässig gestalteten) hügel'; in loco qui dicitur Bramaçunavia Wartm, 37 a, 762 (vgl. 133 a, 792) 'auf der mit dorngebüsch bestandenen aue' zu prama vepres Graff 3, 304; Niwachirihha Dronke cod. dipl. nr. 658 bei der neuen kirche'; Farmapannaisa Förstem. 22, 538 'auf der farnkrautwiese': Vinsterunstia ebd. 551 'beim finstern schafstall' tovile stia Schlettst, Gl. 2, 263, 52 = altn. stia schweinestall, bundestall Vigf. 5931, ags. stize schweinekoben; das wort hat mit stigan nichts zu tun und muss von dem in dem bruchstücke der lex. Sal. begegnenden stiga, welches etwa 'grösse' bedeutet und durch hess, steme bei Vilmar, Idiotikon 397 aufklärung empfängt, scharf getrennt werden); Ustarunaha Estm. 22, 164 'am östlichen wasser': Metamanhaim ebd. 1094 (heim also femininum wie got. haims, abweichend von altn. heime (1):

<sup>1)</sup> Das femininum scheint sich auch in Luigahaim Wtm. 39 a. 763

Hasumuonua Fstm. 754, actum ad Hasumuanc Wartm. 447 a. 855 'an der leuchtenden aue' (zu ags. hasu, altn. hoss, vgl. Schade² 375); in Sconiunbirih Wartm. 2, 395 (zu dem wort, welches ausser in vielen frauennamen auch in halspirg Graff 3, 174 vorliegt, altn. hjory), dazu gewiss auch das nur secundär an herg angelehnte Sconunberg bei Roth, Kl. beitr. 2, 142; quidquid ego in Honofirst adquisivi Wtm. 239 a. 818 'am hohen gebirgsgrat' (first Graff' 3, 698 hat beide geschlechter, vgl. after dero firsti Dronke, cod. dipl. 165 a. 801 und Schweizer Idiotikon 1, 1023).

Soweit ist alles im klaren. Wie sind nun aber formen zu beurteilen wie die folgenden: in loco qui dicitur Hohin-prugka Mehb. 367 a. \$1\$; in loco qui dicitur ad Tegarinauaa ebd. 614 a. \$41 (vgl. Tegerinauaa Fstm. 2², 457); Preitinauaa Fstm. 314; Chleninauaa Mehb. 629 a. \$43; ad sconnin auhu (wie es scheint, sind die beiden bestandteile in der hs. getrennt) Mehb. 644 a. \$46 = Roth, Oertlichk. s. 263; in loco Hohinpure ebd. 1076 (vor 957); Hohinchircha Fstm. 2², 776; in loco Hohinstraza Mehb. 1019 (vor 938); in Hohenstat Zeuss trad. Wiz. 19 a. \$68; Tuizenburg in den ältesten Weissenburger urkunden ganz gewöhnlich, z. b. 1 a. 742. 2 a. 742. 3 a. 739. 4 a. 743. 5 a. 743. 6 a. 713. 7 a. 742 u. s. w. (später Tuizunburg); in Althinouau Wtm. 112 a. 787; Aldinburg Fstm. 2², 48; Altinchirihha Dronke 658 a. 912.

Hat man hier nicht gegen die congruenz der genera verstossen? Steht hier nicht das adjectiv den klaren femininis wie hury, stat, mun, hrueka, chirihha, sträzu zum trotz im masculinum? Man wird das wol kaum annehmen wollen; auch zu der behauptung einer analogischen weiterverbreitung des masculinums liegt kein grund vor. Vielmehr müssen wir in dem dativ-locativ auf -in beim fem, einen überrest der ältesten flexionsweise der weiblichen n-stämme erblicken, welche sich ursprünglich von der des masculinums nicht unterschieden hat,

zu zeigen; das adj. könnte eine nebenform von wih heilig darstellen. Fuiga ist zwar auch ein frauenname, aber in alter zeit werden orte nur sehr selten nach weiblichen personen benannt und die namen auf 
au werden sehwach flectiert.

<sup>)</sup> Wegen des th vgl got. at peis, ferner althrom parentibus gl. K. 47, 46, elthiron T. 132, 40.

wie die verwanten sprachen lehren. Die germanische flexion der sehwachen feminina mit ihrem o und o ist anerkanntermassen secundären ursprungs; woher sie freilich gekommen ist, ist trotz mancher aufgestellter hypothesen noch unaufgehellt. Vgl. Möller, Beitr. 7, 511 ff. Von der ursprünglichen vom mase, nicht verschiedenen declination sind ausser der eben nachgewiesenen noch ein paar andere spuren übrig; aus dem gotischen gehört z. b. hierher das zweimalige at sunnin urrinnandin (nom. sunnò, ace. sunnòn), denn ein masc. sunnu des halb dieser sprache zuzuschreiben ist willkürlich. Ich verfolge für jetzt diesen gegenstand nicht weiter und erinnere nur noch an die alts, gen, dat, auf -an (Gen, nadlan 3300 M; medan 2612 M; Dat, mid thero godan thiornan 706 M; Jeran 2341 M; an theru laian 2391 M u. s. w.; selten auch im ace, sg. und n. a. pl.), die wol kaum auf -ûn zurückgeführt werden können und die zu fränkischen formen wie in villa Muoman-heim Dronke cod. dipl. 268 a. 812 (= ahd. gen. sg. muomin) Zureganheim ebd. 33 a. 771 (= zargån zu zarga wall) Sulzanheim ebd. 78 a, 785 (sulzia sulza saline) stimmen.

Weitere fragen knüpfen sich an folgende interessante formen: huec loca id est Unarinhusa Ninninhusa Ried cod. dipl. Ratisbon, 71 ca. \$59 (dazu halte man ad Ninninhusum ebd. 18 a, \$14, in loco quae digitur Ninninhusir Roth, Oertlichkeiten 181 a. 521; in loco qui dicitur Allinhusir Mehb. 193 yor 811, die von Kozroh herrührende überschrift bietet de Altunhusir: ad Altinhuson ebd, 913 vor 906); in loco Anninhova Mehb, 1201 (vor 1039); praedium suum quod habuit ad Richampach et Hohinsteina Mchb, 1157 (vor 1024). Man wird diesen im ganzen ziemlich vereinzelten formen zu liebe nicht zu der alten abgetanen ansicht zurückkehren wollen, wonach der casus auf -u als dativ sing, betrachtet wurde (Mahlow, Die langen vocale 8, 127). Ein solcher casus existiert allerdings (in cinema hantgriffa pugillo Is. X, a, 9; folca populo Frg. 19, 21; mittilicarta orbe Ib 1, 285, 56; stocca stipite Voc. S. Gall. 440; kedancha cogitatione S. Pauler Gl. 1, 735, 20; ze auttazza ad indutias BR 33; fona sunepa de acre gl. K. 135, 36; za gamezza ebd. 39, 29; za gaheiza Ra 11, 24; wobei ich von dem secundären a aus e, welches in jüngeren quellen namentlich bairischer herkunft nicht selten vorkommt, absehe), aber doch nur in dürf-

tigen spuren (ausser den angeführten werden nur noch wenige sichere belege aufzutreiben sein) und nichts spricht dafür, dass darin ein localis vorliege; eher dürfte man das richtige treffen. wenn man das a auf è zurückführt (also grdf. \*folkê u. s. w.) und den vedischen instrumentalis deva zur erklärung herbeizieht.1) Wir halten daran fest, dass die ortsformen auf -a dem plural angehören. Dies wird für die in rede stehenden fälle noch besonders durch den austausch des -a mit -ir und -um bewiesen, falls man nicht geneigt ist, in der auffällig häufigen form hûsir, die auch da erscheint, wo von dem hause eines einzelnen mannes die rede ist (z. b. in loco qui dicitur ad Oathareshusir Mehb. 112; in loco nuncupante Crimhares husir ebd. 208; in toco jucentem Zezinhusir ebd. 224; in toco Uninimunteshusir ebd. 318; das haus des ersten ansiedlers gab dem orte den namen), eine singularform anzuerkennen, welche mit ahir, trestir, ags, hrider, in chalbire Rb, holir schlund Pa 170, 9, mhd, lêwer hügel (als sing, mehrfach bezeugt) schweiz, eier (sing.) u. a. auf gleicher linie stände. Wenn nun aber in Oparinhusa u. s. w. eine pluralform vorliegt, so zeigt der easus des ersten compositionsgliedes deutlich genug, dass die endung -a nur durch analogiewirkung angetreten sein kann: und diese erkenntnis ist ein factor, mit dem die beurteilung des ortseasus auf -a überhaupt zu rechnen haben wird. Man wird sich der einsicht wol kaum verschliessen können, dass die endung -a bei ortsnamen eine weitgreifende analogische ausdehnung erfahren hat, ja dass sie im laufe der zeit neben -n geradezu zur normalendung für dieselben geworden ist. Nur so erklärt sich ihr vorkommen in zahlreichen fällen, wo der wortbedeutung nach ein plural sinnwidrig ist; nur durch das mittelglied des pluralischen -a lässt sich in zahlreichen namen die endung -un (-in) erklären, die gleichfalls nicht selten einer den sinn des ortsnamens erwägenden erklärung spottet. Wenn z. b. verschiedene orte Sêwun, Sèwa heissen, so dürfte sich der plural nur in seltenen ausnahmen rechtfertigen lassen, da die lage zwischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die easusform auf -u (tagu) ist kein instrumentalis, sondern der ablativ auf urspr. -ôd, wie sich nicht nur aus dem gebrauche, sondern vor allem auch aus der tatsache ergibt, dass er nur bei den a-stämmen vorkommt, den verhältnissen in der ursprache entsprechend.

zwei seen naturgemäss nicht häufig ist. Juarida Estm. 22, 1154 wird nicht leicht als plural auf verständige weise erklärt werden können, da ja der sinn einfach 'insel' ist, und ganz besonders schwierig ist dies bei dem Lucrida 'Kaiserswerth' Fstm. 1555, weil wir für den namen dieses ortes die authen tische interpretation von Beda hist, eccles, 5, 11 haben; dedit ei locum mansionis in insula quadam Rheni quae lingua corum rocatur in littore. Schwierigkeiten ähnlicher art machen die zahlreichen orte, welche Luanga heissen oder deren name darauf endigt, denn selten genug wird ein solcher ort von der lage auf mehreren feldern oder grasflächen benannt sein. Ich komme unten auf dieses wort zurück. Wenn ferner ein ort bei Wartm, nr. 35 a, 762 den namen Tegarascha führt, so liegt es auf der hand, dass das a secundar angetreten ist, weil tegara ase 'dichter eschenwald' ein singular sein muss (vgl. Tekarascahi nr. 129 a. 791 = tekara ascahi, und ad Tegarascahe nr. 86 a. 779). In Steininaberga Fstm. 1374, Baldabrunna ebd. 198 beweist das adjectiv den singular, in Hasareoda Dronke e. d. 145 auch das genus und die bedeutung. Connicca bei der wegscheide' gibt auch abgesehen davon dass es ein neutrum ist, zu bedenken gegen den plural anlass; dasselbe ist bei dorfa und wihsa der fall, und obwol auch holz und read ihrer bedeutung nach nur im sing, möglich wären, so kommen doeh die formen holza und reoda häufig genug vor. In Cramfesnesta Dronke c. d. (ohne jahr) liegt die secundäre natur des a gleichfalls auf der hand. Besonders deutlich zeigt sich die analogische weiterverbreitung des -a an dem namen Morchenhofena Zeuss trad. Wiz. s. 317 a. 967, wo es an den fertigen dativ auf -en angetreten ist,

Wo ist nun aber der ursprung dieses -a zu suchen? Bei welcher classe von ortsnamen kam es zuerst auf? Welcher casus des plurals liegt darin vor? Da die überzahl der ortsnamen auf -inga in der geschichte des -a offenbar eine nicht unwichtige rolle spielen, so könnte man mit Förstemann und anderen an den nom. plur. denken und sich dabei auf stellen wie in loco qui dicitur Ehinga superiores Mehb. 252 (vor \$10) berufen. Aber beispiele dieser art sind viel zu vereinzelt, um etwas beweisen zu können, und sie werden ausserdem wett gemacht durch andere wie ad domum sanctae Mariae ad Frigi-

singum Mchb. 620 a. 842 (der früheste beleg dieser art); actum Frigisingae Mehb. 1090 (vor 994), eine weise zu declinieren, die sehon 772 Mehb, nr. 34 einmal begegnet: ad ejusdem domo Frigisingae castro situm, woraus hervorgeht, wie frühe man über diese formen ins unklare geraten ist. Vgl. auch in villa Rammonau Dronke e. d. 310 a. \$15. Auf die spät, aber dann massenhaft und in allen dialekten auftretenden mischformen auf -an, die einem compromiss zwischen -a und -on ihre entstehung verdanken, weise ich nur im vorübergehen hin (ein paar beispiele: ad Uneibelingan Ried 65 a. 885; in Hekkingan, Lentinchovan ebd. 88 a. 901; in Riedinchovan Wartm, 722 a. 902). Gegen den nominativ pluralis sprechen, man mag sich drehen und wenden wie man will, die zahlreichen neutra wie husa, rihsa, felda, reoda, dorfa, fara, orta, camieca, vildira (Wartm. bd. 2 s. 381 a. 759); denn auch zugegeben, dass bei den meisten von ihnen das a secundären ursprungs ist, so ist es doch schwer glaublich, dass man allem gefühl für den unterschied der genera ins gesicht schlagend die masculinendung so ohne besinnen und bedenken dem neutrum aufgedrängt haben sollte; zumal für eine so frühe zeit, denn der ursprung dieser ortsformen reicht teilweise in die vorgesehichtliche periode des althochdeutschen zurück. Nur wenn gar nichts anderes übrig bliebe, würde ich mich zu diesem zugeständnis bequemen. Es scheint aber in der tat noch einen weg zur erklärung zu geben, der zwar auch seine schwierigkeiten hat, aber vielleicht doch schliesslich zum ziele führt. Gegen formelle identität mit der form auf -us (Zs. fda. 28, 118) spricht zu vieles, als dass man daran noch festhalten könnte: s. u. Die erklärung, die ich vortragen will, geht von stellen wie den folgenden aus: in pruningo villa, in therence haime, in herunce willa Zeuss trad. Wiz. 52 a. 742; in fine que dicitur grimingo marca ebd. 258 a. 786; in marca gisalolfineo ebd. 249 a. 787; in dauhunhaimo marca ebd. 73 a. 776; in thancratesheimo uilla ebd. 96 a. 779 (noch einiges derart bei Soein, Strassb. stud. 1, 253, aber mit ganz falscher auffassung); in ipsa marea Unacharenheimo, während es vorher hiess in villa nuncupante Fuacharenheim Dronke cod. dipl. 14 a. 757; inter Uninolfesheimo marcu et Berahttolfesheimo et Teinenheimo ebd. 151 a. 798 (weitere belege, die sieh aber aus den nicht benutzten urkunden sehr vermehren lassen, bei Kossinna, Ueb.

d. ältesten hochfränk, sprachdenkm, s. 601; in alia villa qui dicitur Onninchova, similiter et in tertia valla Malinharmo Wartm. 23 a. 758; in Limpdahingo marca ebd. 30 a. 761. Wie diese formen auf -o zu beurteilen sind, kann keinem zweifel unterliegen. Es sind genitive des plurals, welche nicht den ort selbst, sondern den namen seiner bewohner angeben: 'dorf der Pruninge, niederlassung der Thüringe, mark der Griminge, dorf der leute von Dankratsheim' u. s. w. Die ableitung vom ortsnamen selbst erfolgt durch das secundärsuffix -a- (idg. -a-), dessen verwendung zu gleichem oder sehr ähnlichem zwecke auch das indische kennt (Whitney, Indische grammatik s. 434 f.). Latinisierungen wie: in villa nominata Prittonorum Dronke 6 a. 753; ad Bretannorum villa, in ipsa marca Pretennorum ebd. 143 a, 797; in Bingiorum marcu ebd. 105 a, 793; in Mogontorum maren ebd. 150 a. 798; Rentinchusorum marchia Estm. 22, 1221 beweisen die richtigkeit dieser auffassung; den letzten zweifel hebt die tatsache, dass die ableitung mittelst des einfachen suffixes -a- später durch die zusammensetzung mit warja- 'bewohner' (Kluge, Beitr. 12, 379)1) verdrängt wird, z. b. in Hassinchovarro marcha, in Obordorfarro marcha Wartm. 607 a, 878; in Hruodolfesheimoro marcu, in Buosunesheimoro marcu Dronke e. d. 198 (ohne jahr); in Cozesonaro marcha Wartm. 535, 536 a. 868. Auch ableitung mittelst n-suffixes begegnet: in Hettenhusono marku Roth, Beitr, zur ortsnamenforsch. 1, 26; in Muniribstetono marca Dronke e. d. 207 a. 803; in pago Salageune et in marcu Salageunono ebd. 297 a. 814; in pago Hasageune in marcu Engilieimono in rilla Hunperuteshusun ebd. 299 a. 814. Die einfache ableitung mit -u- und die weitere mit -u- stehen nebeneinander am schluss der Würzburger markbeschreibung: so sagant daz so si Unirziburgo marcha unte Heitingesveldono, dazu kommt am anfang die zusammensetzung mit warja-: marcham University Cham Universit Die Deutschen und die nachbarstämme s. 348 f. völlig richtig beurteilt worden. Wenn wir nun bei Zeuss trad. Wiz. 193 a. 764 lesen in attdorpfo oder 137 a. 756 in tonenbuacho mit ellipse von uilla oder marca, ganz wie vorhin bei Wtm. 23

<sup>!)</sup> Dieses war ja- steckt auch in Pahnara 'bachanwohner', Tannara 'waldanwohner' und vielen ähnlichen bildungen.

in tertia villa Mulinhaimo, wenn wir ferner bei Wartm. 18 a. 754 finden in Fuanzine-[h]ovo statt -hova und ebenso 459 a. 858 in Hohinco statt Hoinga (welche form zweimal in nr. 549 begegnet) und diese deutliche berührung der formen auf -a und -o noch weiter documentiert sehen durch belege wie die folgenden: in villis cognominantibus margherga uitare et bruningo vilare Zeuss trad. Wiz. 91 a. 769; in loco Mahaleihhinga Mchb. 363 a. 817 (der ort selbst heisst Mahaleihhi); in Merishusa marcha Wtm, 571, 575 a, \$73; in Antparinga marcha ebd. 654 a, 886; in Unosinchova marcho ebd. 723 a, 902 u, ä, so wird man auf den gedanken geführt, dass die ortsformen auf -a als pluralgenitive des namens der bewohner mit auslassung von marca villa heim und dergleichen zu betrachten sind. Damit fallen nun sofort die schwierigkeiten weg, welche die neutra jeder anderen erklärung entgegenstellen. Ferner wird es klar, weshalb gerade die patronymischen worte auf -inga, die ja eben ihrer natur nach zunächst nicht den ort sondern dort ansässige personen bezeichnen, die endung -a so sehr bevorzugen. Von dieser zahlreichen klasse ist vielleicht überhaupt die ganze bildungsweise ausgegangen. Aber der genitiv des plurals endigt doch im ahd, auf -o und nicht auf -a! Gewiss! Aber warum soll das -ê des gotischen, welches doch wie allgemein angenommen wird eine altertümlichkeit ist, dem westgermanischen von vornherein gefehlt haben? Ist es nicht wahrscheinlicher, dass die gotische zweiheit -ê und -ô im westgermanischen erst durch ausgleichung vereinfacht worden ist? Auch liegt doch der gen. plur, auf -a, dem got, -è entsprechend, im sächsischen tatsächlich vor: kinda Hel. 729 M; friunda 1451 M; Arna-hurst Crecelius Coll. 2ª, s. 15; in Hrodbertinga hova Lacomblet 1, 3; Horsadal, Bidningahusum, Bidningahem u. a. bringt J. Grimm, Gesch. d. d. spr. 648 bei, und Magatha-burg ist allbekannt. Also hat die got, endung dem gemeinwestgerm. nicht gefehlt und daher ist es meines erachtens sehr wol erlaubt sie auch für das hochdeutsche vorauszusetzen. In Suuabareod Dronke c. d. 240 (ungefähr 807) neben Smuaboheim, Sunabohusum Fstm, 22, 1414 dürfte übrigens ein zweifelloser beleg dafür wirklich vorliegen; Sahsona-ganc (ein teil des Marchfeldes) ist zu spät überliefert, um beweiskräftig sein zu können (Fstm. 1276). Für die annahme der ellipse von heim.

marca u. dergl. gewährt die spätere geschichte der ortsnamen eine schlagende analogie. Es gibt bekanntlich eine ungemein grosse anzahl von ortsnamen, welche nach dem ersten ansiedler benannt sind 1), z. b. Folemaresheim, Adalhohesdorf, Luoteneshusa (Dronke e. d. 610 a. 874), Madalolteswitari. Diese classe, mit der auf -inga unserer voraussetzung zufolge principiell iden tisch, erfährt nun die für diese angenommene ellipse des zweiten gliedes in manchen gegenden tatsächlich; heim, dorf, witare u. s. w. werden weggelassen und es bleibt nur der genitiv übrig. Mehrere belege hierfür gewährt die markbeschreibung von Schlitz bei Roth, Kl. beitr. 3, 79, die nur in einer abschrift des 12. jhs. erhalten ist: in villa quae rocatur Ungefuores; de Merrenrode ad Libolfes; in rivum qui est ad Hevenoldes; de Linberge usque ad Unighardes. In den trad. et antiqu. Fuld. ed. Dronke cap. 26, 27 werden güter aufgezählt (nur die nackten ortsnamen), darunter: Heisterolfes, Heroltes (heute Herolz), Tuargastes, Burchartes, Etheres, Litotfes, Rumundes; in einer schenkungsurkunde bei Dronke c. d. 757 a. 1057 findet sich: in Hilleriches III hubas et unum birane (der ort heisst jetzt Hilders). Ein Huswartes, welches bei Dronke trad. et antiqu. e. 25 unter vielen andern ähnlichen erscheint, heisst heute Hauswurz. Man sieht, es ist ganz der gleiche vorgang wie wir ihn für die namen auf -inga angenommen haben. Auch von dieser seite also wird sich ein begründeter einwand gegen unsere erklärung nicht erheben lassen.

Neben den ortsnamenformen auf -a liegen nun im älteren hoch- und niederdeutschen solche auf -as, deren gebrauch wie es scheint in der uns überlieferten sprache von dem des a casus nicht verschieden ist. Jeder name auf -as kann auch auf -a ausgehen, nicht aber umgekehrt, denn -as wird weit seltener als -a verwendet. Ueber ganz Deutschland erstrecken sich die orsnamen auf -ingas; wir finden sie bei den Sachsen (Althoff, Grammatik altsächsischer eigennamen, Paderborn 1879 s. 82) wie in den mittel- und oberdeutschen gegenden, am Rheine, im Elsass, in Schwaben, in den hochalemannischen berglanden und in den weiten bairischen landstrichen, namentlich um Freising.

<sup>1)</sup> Dronke cod. dipl. nr. 249 a. 810; tradimus in elimosinam patris nostri Theotriches. . . in loco qui suo nomine nuncupatur Theotricheshus.

Passau, Salzburg, Regensburg, aber auch sonst, wo nur immer urkunden aus dem S. und 9. jb. erhalten sind. Und diese formen auf -ingas müssen gemeinwestgermanisch sein, denn in weitestem umfange bedienen sich ihrer auch die Angelsachsen. wie die reiche sammlung von Kemble, Die Sachsen in England (übersetzt von Brandes, Leipzig 1853) 1, 371 ff. lehrt: z. b. in monasterio quod appellatur Berecingas Kemble cod. dipl. aevi sax. 38 a. 695; ager qui traditur in regione quae antiquitus nominatur Stoppingas ebd. \$3 a. 723-37; in regione quae dicitur Geddinges chd. 101 (ohne jahr); in toco ubi nominatur Hallingas ebd. 160 a. 765-791; in loco qui dicitur on Lingahoese et Geddingus ebd. 159 a. 790. Diese ags. formen decken sich nach gebrauchsweise und form so genau mit den althochd, und alts., dass sie davon etwa dem ags. pluralnominativ zu liebe nicht getrennt werden dürfen. Wie die ahd, wechseln sie mit formen auf -um ab, z. b. il/um agrum at Mallingum Kemble e. d. 240 a. 838, und wie dort werden auch im ags, ihre parallelformen auf -a gern in genetivischer zusammensetzung gebraucht, z. b. in loco cujus rocabulum est Aeslingaham ebd. 111 a. 764; at Beadingum and at Beadingahamme ebd. 314 a. 550-55; at Anningadune ebd. 445 a. 956; in Banesinga villa ebd. 81 a. 725 37. Als möglich, ja sogar wahrscheinlich möchte ich es allerdings betrachten, dass nachdem die endung des nom. plur. im ags. sich zu -us abgeschwächt hatte, diese altererbten ortsformen auf -us von den sprechenden vielfach als nominative empfunden worden sein mögen. - Zs. fda. 28, 110 ff. ist gezeigt, was es mit der zuerst von Mone geäusserten, dann von Förstemann vertretenen und bis vor kurzem herschenden ansicht auf sich hat, wonach man in diesen in allen dialekten gleichmässig auf -us (-es) ausgehenden formen nominative des plurals erkennen wollte. Diese ansicht darf als definitiv beseitigt gelten. Ich habe a. a. o. dafür eine neue erklärung vorgeschlagen, welche bei einer so alten, nachgewiesenermassen gemeinwestgermanischen form wol von vornherein eine gewisse berechtigung hat. Nach derselben sind die ortsformen auf -as indogermanische locative des plurals mit abgefallenem u. so dass z. b. in Otingas auf \*Audinga-su mit der bedeutung 'unter den nachkommen des ûto zurückzuführen ist. Man wird nach den vorstehenden ausführungen, in welchen die locativische natur

der germanischen ortsbezeichnungen ausführlich dargelegt ist, dieser erklärungsweise wol nicht entgegenhalten können, dass sie mit dem grundzug der ortsnamengebung im widerspruch stehe. Von seiten der form genügt sie gleichfalls. Angenommen, was mir jetzt äusserst wahrscheinlich ist, das der aus locativ nur bei den patronymischen worten auf -imga- altererbt ist, so würde die wegen des s oben vorausgesetzte accentlage auch durch den stand des gutturals gefordert werden, da ja -mpaaus \*-i-guó- sich mit gall. -icno- in patronymischen bildungen wie Drutienos, Oppianienos, Nantonienos, Versienos Stokes in Bezzenbergers Beitr. 11, 114 f.) lautlich und begrifflich vollkommen deckt. Wenn man in desu statt des a nach den verwanten sprachen (ind. rrkešu žízotot abg. rhicechu) eher ein è aus ai erwarten würde, so dürfte die auf analogischem wege erfolgte herstellung des normalen themavocals um so weniger auffällig sein, als sie ja nur eine uralte störung des systems wider beseitigt; denn das i ist nach allgemeiner annahme (vgl. Brugmann, Griech, gramm, § 93) in der urzeit vom pronomen hergeholt worden. Diese erklärung der formen auf -as erhält eine erwünsehte bestätigung ihrer richtigkeit durch zwei interessante ortsnamen, die in den von Crecelius Collectae edierten heberegistern des klosters Werden a. d. Ruhr überliefert sind (1, s. 15 24): in Mundingus, und in Muningusi, ersteres fünfmal, letzteres zweimal belegt, beide sind also vollkommen gesichert. Denn hier ist, offenbar um der absterbenden, nicht mehr klar genug empfundenen form aufzuhelfen, die locativendung des singulars (beispiele dafür folgen weiter unten) neu angefügt worden; dieser vorgang setzt aber doch gewiss ein bewusstsein von der locativischen natur des -as-casus voraus. Wenn aber anch das / etwas anderes sein sollte dass es gerade der locativausgang des singulars ist, lässt sich natürlich nicht über allen zweifel erheben so beweisen diese formen doch unter allen umständen die genuität des as casus; denn nur eine lebendige, wirklich gesprochene form ist einer organischen weiterbildung fähig. Damit finden hoffentlich die bemerkungen Hennings in der Deutschen literaturzeitung 1888 s. 16. denen trotz des zeile 9 ff. angeschlazenen anmassenden tones das lob besonderer sachkenntnis und besonnenheit nicht zuerkannt werden kann, ihre endgultige erledigung. Freiheh

haben sie im Literaturbl. f. germ. u. roman, philologie 1888 s. 91 (ich weiss nicht von welcher seite?) bereits beifall gefunden.

Mönchische missbildungen wie Letoltingos, Eskirichingos, erst spät vorkommend und loeal ganz beschränkt (in den urkunden von St. Gallen, Freising, Salzburg, Regensburg, wie überhaupt in ganz Alemannien und Baiern ist keine einzige form dieser art zu finden) haben für die geschichte des ascasus ungefähr dieselbe bedeutung wie etwa in villa qui vocatur deorangus Zeuss, trad. Wiz. 18 = teuringus 1 (weiteres bei Soein s. 252) oder wie die formen Frigisingam, Frigisingae, Elinga superiores für die beurteilung des a-genetivs. Solche verunstaltungen beweisen nur, wenn nicht den unverstand der schreiber, so doch das absterben des gefühls für die bedeutung und geltung dieser alten formen, was sich auch in wendungen wie actum Tilliburais Estm. 1475, in villa Sunthusis ebd. 1406 u. a. documentiert. Mögen immerkin die formen auf -os latienische accusative pluralis der 2. declination sein; dann haben wir eben den verfehlten versuch eines schreibers, sich die veralteten formen federgerecht zu machen, mehr aufgestöbert. Den nebenformen auf -es, die schon in sehr alter zeit vorkommen und auch im angels, begegnen, würde man wol unrecht tun, wenn man sie ebenso niedrig taxieren wollte: vgl. in Neofares Zeuss trad. Wiz. 1 a. 742; in villa quae vocatur Cazteldes ebd. 3 a. 739; Heminkes in einer alten Passauer urkunde Zs. fda. 28, 113; in villa quae dicitur Unimeres Roth, Kl. beitr. 1, 22. Denn die absehwächung oder ausweichung des a in e hat ja ihr analogon in der entwickelung der parallelform auf -a (wenn auch diese kein locativ ist), vgl. in villa Baringe Dronke e. d. 125; cellam quae vocatur Eringe Roth, Kl. beitr. 2, 219; in villa Uninkelinge ebd.; in villa Ansolvinge Puttinge Luisunte ebd. 220 u. s. w. Wo die formen auf -a nicht durch solche auf -un, -on, -en ersetzt werden, gehen sie später samt und sonders auf -e aus. Dieses e fiel dann ab, und so sind die heute üblichen formen ohne endung wie Freising zu stande gekommen. - Von den locativen auf -ingas aus hat die altertümliche endung sich in Alemannien und den Rheingegenden auch auf eine anzahl anderer ortsnamen weiterverbreitet, zweifellos durch vermittelung der a-formen, die ihrerseits gleichfalls teilweise erst einer übertragung ihr dasein verdankten;

formen wie aldebrunnas Zeuss 52 a. 742 lassen noch ganz deutlich den entwickelungsgang erkennen: ursprünglich abda bruun (diese nebenform von brunno muss für den fränkischen und bairischen dialekt anerkannt werden, vgl. md. burn, born Lexer 1, 397 und altn. brunner) 'alter brunnen', dann anlehnung an die genitivischen formen auf -a (vgl. mittildrunna nr. 262). endlich hinzunahme des -s; selbst die missgestalt aldebruguns (nr. 35) fehlt nicht. Auch in Aldunpurias Wartm. 99 a. 783 wird das s auf übertragung berühen, denn aldien ist doch wol der dativ singularis femin. Bei anderen, wie beispielsweise bergus, kann man zweifeln; aber da in Baiern ausschliesslich den namen auf -ingas das s zukommt, so sind möglicherweise alle sonstigen as-formen als analogiebildungen danach zu betrachten. Jedoch auch da ist keineswegs an eine nur äusserliehe auf sehreiberlaune beruhende herübernahme des ausganges zu denken, sondern auch diese übertragung war ein akt lebendiger entwickelung; dies lehrt u. a. die jetzige ortsform Hofs in der Schweiz - altem ûf hovas. In den urkunden bei Wartmann ist zufällig nur My hova überliefert, aber der locativ wird durch die verbindung mit der praeposition als ursprünglich erwiesen.

Zs. fda. 28, 112 f. anm. habe ich locative des singulars auf -in von n- und i-stämmen gesammelt. Hierzu ist mancherlei nachzutragen. Der loc. des n-stammes mata got. \*matpus. altn. voltr, ags. meala (nach der n-declination. Sievers² § 273) ist ausser bei Mehb. nr. 101 a. 790 und 102 a. 791 auch belegt in nr. 109 a. 792 Traditio nat Unatdin: in toco qui dicitur nat Unatdin und in nr. 199 (spätestens \$10). Traditio Sclprih de Unatdin: in toco qui dicitur nat Unatdin; ferner im alem.: de passessionibus Watdin unum tibram Wartm. HI nr. 1030 a. 1282; in Watdu ebd. s. 754. Später fällt das n ab: in tribus locis Unatdi et Unatpuch atque Adalprehtescella Mehb. 1068 (spätestens 956); einen zweiten bairischen beleg für die form Unatdi s. Zs. fda. 28, 119, einen alemannischen gewährt Wartmann; passessionem dienum Watdi III 1212 a. 1313 und zwei niederrheinische für Unctdi bringt Estm. 22, 1538 aus Lacomblet bei. 11 Auch furt

<sup>&#</sup>x27;) Danach ist zu beurteilen 1s. 1X, a. 66 t. dier jona sum ist idoch könnte auch satzsandhi im spiele sen wie in beeizh far heizu iu u. c. bei

m. gehört ursprünglich der u-declinatin an, wie alte formen des ags. ford ausweisen (Sievers a. a. o.); zu dem belege für den loc, furtiu kommen hinzu; in Stetifurtiu Wartm, 407 a, 849 und in Sweinfurtie (so ist zu lesen, da dieser städtename nie auf -in ausgeht) Dronke cod. dipl. nr. 220, 221 (anfang des 9. ihs.). Die jüngere daraus entstandene form Furti belegt Fstm. 599 aus bairischen quellen. Auch furtu begegnet: in villa Ditfurtu Dronke trad. et antiqu. Fuld. c. 41 nr. 37 (s. 97). Zu den u-stämmen gehörte auch feld (Sievers a. a. o.), vgl. in confinio Feldiu (im druck -ui; dieser fehler ist bei Mehb. ganz gewöhnlich) Mehb. 46 (spätestens 784). — Ziemlich häufig begegnet der locativ des i-stammes bah m. f.: Bachia aus Kauslers Würtemb, urkundenb, a. 973 bei Fstm. 187; in comitata Unettini ad Pachia Mehb. 1025 (spätestens 938); Uualdker reddidit ecclesiam ad Pahhu überschr, zu Mehb. 368 a. 818 (in der urkunde: in toco nomine Pach); in Bachiu Wartm. III s. 790; Bechiu ebd. 797; de Bachii ebd. 814 (14. jh.); in Dahbehhu Dronke cod. dipl. 640 (um 890); in Ebalihbechiu (so ist zu lesen, nicht in) ebd. 220. 221 (anfang des 9. jhs.).1) Vgl. in villa Bechi cod. Lauresh, nr. 103 (11. jh.). Weiter gehört zu der i-classe mang (doch wird es auch nach der a-declination flectiert), daher der loc. menain: in Unangin Juvay, s. 24 a, 798 (Fstm. 1549); actum in Tuengiu Wartm. 232 a. 818, 295 a. 825, 593 a. 875, 597 a. 876; duos hobas que jacent in Unenque ebd. 658 a. 887, ebenda actum in villa Luengu. Die jüngere form mit abgefallenem a bei Wtm. III nr. 1131 a. 1302 castrum in Wengi und sonst oft (Fstm. 1549). Zu swalm bienenschwarm gehört: in villa Suelmin Cree. coll. 3 a s. 43. Auf mhd. grach ährenfeld (?) beziehe ich in Grechu cod, Lauresh, nr. 2495. In diese reihe gehört zweifellos

O., oder ze leibist Gl. 1, 790, 21 = ze leibu ist) und Hel. 1098 M mid iro suni selho (suniu fehlt im Hel. wol nur zutällig). Dass auch altn. syni auf suniu zutäckgeht, lehren die ältesten runeninschriften, vgl. Noreen, Altisl. und altnorw. gramm. § 307.

<sup>1)</sup> In diesen beiden urkunden findet sich noch eine dritte form mit dem ausgang in: in Grasatellin, und auch diese ist in analoger weise zu bessern; und zwar ist hier die herstellung von -tellin völlig evident, weil wir den dativ eines starken femininums tellia schlucht = mhd. telle vor uns haben. In nr. 219 a. 801 in Grasatelle ist -e aus -ia contrahiert; nr. 319 in villa Grasatelli gewährt den sog. kurzen nominativ.

auch in villa Espin Dronke c. d. 269 a. 812 zu asp espenwald (vgl. asc), welches auch im nom, als ortsname vorkommt (Fstm. 132). — Auch ohne nebenform auf -in finden sich locative von männlichen i-stämmen, aber sehr selten: in villa nuncupante Archinsmenti Mehb, 49 (vor 784) zu smant rodung; m villa quae vocatur Chaqanbaci (Hagenbach) Zeuss trad. Wiz. 257 a, 724 (aber bah kann auch fem. sein). Ob buoh buchenwald ein neutraler i-stamm ist oder ein a-stamm, lässt sich nicht er mitteln; in jedem falle ist der locativ auf i von interesse: m villa Pohhi nuncupantem (überschrift: Renovatio Chuniperlati de Pohhi (Mehb. 13 a. 773, in derselben urkunde aber auch actum in villa Pohhe, wozu man die Traditio Chuniperhti de Pohe Mehb, 6 a, 760 halte (im innern dieser urkunde; in villa quar nuncupatur Poch). — Locative auf -i von a-stämmen vermisste ich Zs. fda. 28, 119 noch; jetzt kann ich belege dafür nachweisen: in villas cognominantes hoc est in Chuzinc-husi .. in Unittreshusi ... in Latenhaimi Zeuss trad. Wiz. 52 a. 742; rillas noncupantes Lupținstagni (= staini) Batsinagmi (- haimi) Hischaigitisagmi (chenfalls = haimi) ebd. 11 a. 739; actum Unchesstagni (= staini) ebd, 41 a. 714; in villa Annhrunni Dronke c. d. 568 (um 856). Bei haimi bleibt indes zu berücksichtigen, dass das wort im ältesten hochd, noch fem, nach der i-declination gewesen ist wie im gotischen, s. oben s. 107; auch die von Graff 4, 946 ff. ein paarmal belegte form heimi wird wol darauf zu beziehen sein.

LEIPZIG, 21. märz 1888. RUDOLF KÖGEL.

<sup>1)</sup> Die stelle aus Ib ist in wegfall zu bringen, da Gl. 1, 276, 63 jetzt heime gelesen wird.

### BRUCHSTÜCKE EINER MITTELDEUTSCHEN BEARBEITUNG DES ESDRAS UND DES JESAIAS.

Auf der Hildesheimer stadtbibliothek befindet sich ein pergamentdoppelblatt, 29,5 em. hoch, 22 cm. breit, welches von einem bucheinbande losgelöst ist. Ueber die herkunft desselben konnte mir herr bibliothekar dr. Bauer nichts näheres angeben. Seite 1 und 4 sind besonders vom kleister beschädigt, seite 2 und 3 besser erhalten, haben aber auch durch schmutz und verbleichen der schrift übel gelitten. Blatt 1 ist von wurmfrass durchlöchert; blatt 2° weist die wahrscheinlich gedruckte halb verloschene jahreszahl 1612 auf. Auf blatt 1° steht ganz unten von der hand des schreihers die zahl VIII. Jede seite hat 2 columnen mit 36 zeilen. Initialen und manche wörter im innern der verse sind rot durchstrichen. Einige initialen und alle lateinischen eitate sind ganz rot geschrieben.

Sprache und schriftzüge weisen ins 14. jh.: der dialekt ist ein stark mit niederdeutschen elementen versetztes mitteldeutsch. Vgl. O. v. Heinemann, Aus zerschnittenen Wolfenbüttler hss. Erstes bruchstück. Zeitschrift f. d. alterth. 32, 1 s. 70—73. Soweit unsere bruchstücke ein urteil gestatten, war die übersetzung eine sehr freie; besonders ausführlich scheinen die historischen partieen gehalten zu sein. Der vulgatatext ist nach mittelalterlichen quellen erweitert, vgl. bl. 1<sup>a</sup> sp. 1 vers 20 ff., wo Alexander als christlicher held erscheint. Der übersetzung eigentümlich erscheinen die biwort: vgl. bl. 1<sup>b</sup> sp. 2 vers 115 ff. Die auswahl aus Jesaias war eine sehr knappe und zusammenhanglose. Vgl. die unter dem texte angeführten stellen der vulgata. Zweimal unterscheidet sich der diehter von einem meister (bl. 2<sup>a</sup> sp. 1 v. 10 und 14). Seine quelle

gibt er bl. 1<sup>6</sup> sp. 2 v. 116 als eine mündliche, bl. 1<sup>8</sup> sp. 2 v. 19 als eine schriftliche an. Wir erhalten durch diese bruchstücke noch kunde von einer ähnlichen bearbeitung des Daniel (bl. 1<sup>8</sup> sp. 2 v. 53) der bücher der Makkabäer (bl. 1<sup>6</sup> sp. 2 v. 113) und des Job (bl. 2<sup>4</sup> sp. 1 v. 23).

In dem nachfolgenden abdrucke sind die abkürzungen auf gelöst, ergänzungen in klammern gesetzt.

#### [Bl. 14 sp. 1]

Vnde daz se iaiewar Halden mosten , ioden sede Vnde ir e al dar mede Alexander vor do dan

- Vele lydes he vor wan Stede burge lande Wyder Daryum he echt wande Aver syne herevart Daryus irslagen wart
- Do vor he auer dar na Myt heres craft vt yndia Koning porvm he dar sloch Myt grozer manheyt genoch lle vor do , saget man os
- Zo den berghen kasspyos
   Dar de ioden syn beslozen
   Se hedden gerne genozen
   Syner kvnst zoden stynden
   Daz se weren ynbynden
- He vragede nach yren sculden Se spraken zwey kalf gylden Ereden we wyder got Vnde braken . syn . gebot Do . Alexander horde daz
- Elle, began, se, noch vorebaz Beslüzen, vnde bemvren Do daz volk began tvren Vor des arbeydes not Alexander, vlede got
- Dazhe . vullede daz werk Goddes wnder . hir merk De berge . sich gozen An eyn . ander . se sich slozen Daz se . noch syn weges quit
- Noch vor der ivngesten zyt Solen se her vore komen

#### liber esdras

- sp. 2] Vnde manges dot vromen Ny wold Alexander don Syne reyse zo babylon
- Do wart ym vor geben Do he nicht machte leben He begynde parteren Zwelven , dem levest weren Al syn ryke an zwelf stycke
- Daz was ok durch de nyeke Daz necheyn man nach eme An so groze walt queme Al cyne so he komen was Vz den zwelven als ich las
- Were des gewelden Daz se daz ryke behelden So Danyel al vore sach Dar ich hir oven ave sprach Nach alexandere do nam
- Egyptvm vnde Syriam Pholomeus socher He dacht ok dwingen mer Zo Jerusalem he quam Als of he ware vredesam
- "Vnde dad ok datte
  An eineme Sabatte
  Do se , waren sonder were
  Der joden eyn groz here
  Dref he vangen , van , danne
- Van manne zo manne Vorkofen he se dede Hir van vnde hir mede Worden se an alle lant Myt yrn koteren gesant
- Nach dessem konige quam An dem selben nam Geheizen Pholomeus

[Bl. 15 sp. 1]

liber Esdras

Von by namen philadelphu(s) De vlizede . sich vn(?)sere

An de pfaffenliken ere He hadde zwenzich dusent bok Vnde irwarf mit syner rok Daz de . ald . e . wart . gedrungen An . syne krekeschen zvngen

"Mit vlize , vnde rechte
Went de zwelf slechte
Sanden ym dar an
Zwen vnde seuen zielt man
De best gelart waren

De langen rede wil ich sparen Nach ptolomeo daz les Qvam eyn Evergetes Nach yme quam her vor Geheyzen . Philopator

Nach. ym eyn Epifanes Nam ym Philomenor des Herscap scere vor ging Van syrien de koning De groze Anthyochys

De vorstorde syn hus
 Jvdeam . he ok . bedwang
 Myt solken vreysen he rang
 Daz he wart vor raden
 . . . stere . iach daz daden

Vor eynem afgodde
Dar quam he zo dode
Nach . Antyocho . quam
Eyn . Seleucus . an Syriam
De sande . Cleodorym

Dar ich hir vor af sprach Daz an den zyten gescach Do zo Jerusalem Onyas [sp. 2] De ouerste prester (w)as
 <sup>110</sup> De hir prestere, na quamen
 Wiltu wizzen yren namen
 De saltu vorbaz soken
 An Machabeus, boken
 Der wil ich hir na roken

De ich have ghe hort
An esdrase besvnder
Daz ist daz erste dar vnder
Verba regum Artaxerses ad
esdram Omne quod ad ritum
dei celi pertinet tribuatur jn domo dei celi ne forte jrascatur).
Eyn konig Artaxerses

Al. daz sich gebore
Vnde zo goddes denste hore
Vnde an syn zyre
Daz gif mit vlize synder vire

125 Daz man ia zo vorn
Beware . synen zorn
Diz merket cristene lude
Wes eyn heydene . vor gude
Verba.esdre.manus dei nostriest
super omnes . qui querunt vom
In bonitate . et inperium eius
et fortitudo eius et furor . super
omnes . qui dereliquit . cvm.²)
Esdras sprach . des syt gemant

Goddes scermende hant
 Ist den genen ymber (by)
 Vnde lez se dar here ny
 De yne soken mit gote
 Goddes zornes sich be hote

[Bl. 2a sp. 1]

Ysayas propheta

V.. de.. name, vnde...
Nichte ne bliue zo male
Vor swy get, hir van my
Swi grvndelos, iz sy

Ny grif ich, desser rede zo

Wen ich aver diz ge to Gift mir got de stynde So denkich daz nye de kynde(?) Aver nemen vore.

10 Vnde volgen mynes meisters spore

Went an den bokes ende
Gif myr Jesu , synder pende
Mynes levendes , gyten ende
Aver des meisters wort
Hir wil ich volgen nach

Der rede als ich sprach Vnde wille durch ir kennen Ire namen erst nennen Vnde seryben ir ambegyn Ir gryndelose de ... sy(n)

Blift van myr vng reget De ykge (??) so he le get Hir solde neist volgen Jopes bok . daz na steyt

Isayas propheta jncipit . In hec verba . Visio jsaye filii Amos . Quam vidit super Judam et Jerusalem in diebus ozie<sup>1</sup>) Got sprak . by alder stynt

Dvs durch ysaias mynt
Filios enviriui et exaltaui
Impi autem spreuerunt me . Cognouit . bos possessorem suum
et asi-

[sp. 2] nus praesepe domini sui . Jerusalem

autem non cognouit et populus meus non intellexit. Als ich gescreben vynde

Ich han gezogen kynde

Bl. 25 sp. 11

Winde

Ysayas propheta

De. zo drinkende, den. wyn Vnde stark zo overdranke Syn vnde nicht cranke

We den de de quaden
An yren miss(i)daden
Be sconet vnde vnrechte tot
Dem armen durch got
Ve qui condunt leges iniquas
et scribentes iniusticias scrip
serunt vt oprimerent in iudi
cio pauperem Quid facutis in die visitationis et calami

Vide han se vi ghe bort Des byn ich inv bekort

Went se me ny vorsned Ich weiz doch de osse hat Synen meister it kant De dyller ysel vant De krybben, synes herren

Doch wil sich meht bekerren Myn volk. by mangen dage Van irek dat ist myn dieze Ve qui dicitis malum bonum et honum ma um pronentes tenebre s'ucem et lucem tenebras. Ponen es amure dueze et dutee amure. Ve qui sapientes estis in ecclesiis vestris et choram vobis metipsis prudentes et choram vobis metipsis prudentes et qui potentes estis ad bibendum vinum et viri fortes ad miscendam ebrietatem. Qui justif catis impium pro muneribus et justitiam iusti aufer tis ab co.)

We dem quaden mote Daz, bosheyt nennet gote

Vnde gote bosheyt nemet De dynsternis ir kennet Vnde vor daz lecht sezet Vnde syr, soze, hezet Vnde soze nennet, sur

<sup>15</sup> Den sche quat aventur De wis vor yren ovgen syn

tatis de longe venientis ad confugietis auxilium³) We moz den be cliuen

De dichten vnde serinen Vnde vnrecht ordel vinden Dvrch de armen , be swinden Waz wil ir ane(?)gan Wer sal veh myt troste verfan

Swen de visitator kymt
De syner wrake nicht vorstmt
Numquit gloriabitur securis
contra

o des 1.1.2 h des 5,20 h des 10 t

eum qui secat cum ea: aut exaltabitur serra contra eum a quo trahitur ')

Wo mocht sich gevogen daz Daz de exte wider saz Irme houwere worde

Vnde daz sich daz geborde Daz sich, de vile, wider den Der se zo werke solde zen An hofart vn richte Dar war eyn selzen, seichte Qui incredulus est infideliter Aget, et qui, de depopulator est vastat

Ner. vngelouen hat [sp. 2] De deyt vnlouige dat De zo dem roue hort De rovet vnde vorstort Stultus falua loquitur et cor cius faciet iniquitatem et perficiet simulacionez²)
Dymlichen sprikt de dymme

75 Syn herze geyt mit bosheyt vmme Vnde vul bringt den rat Mit syner valschen dat Sedebit populus meus in pulcritudine pacis et in tabernaculis fiducie et in requie opulenta") Got sprikt ir solen wizzen Myn volk daz sal sizzen

Myn voik daz sa sizzen

80 An des vredes scone
Ich wil ok daz it wone
Mit gydem zovorsichte
An make synder scrichte
Ve qui predarisnonne predaberis
et qui spernis nonne et ipse sperneris cum con sumaueris depredacionem depredaberis. Cvm
fatigatus desieris contempnere
contempneris 1)

We . den de roves pleget

55 In wert, ok rof, angeleget.
Dv. de. de. anderen, vorsmast
Vorsmaheyt dv zo lone hast
Swen, dv. van rove, wilt, lan
So moz dir rof, aver gan

Swen . du . smaheyt wilt vorzyen Man . sal se . dir vor k(?)yen Ego postremus et nouissimus et no-

vissimus et absque me non est deus ()uis similis mei\*)

Aldus sprikt got, de beste Ich byn erst, ich byn, leste.

1) Jes. 10, 45. 2) Jes. 32, 6. 3) Jes. 32, 18. 1) Jes. 33, 1. 2) Jes. 41, 4. HILDESHEIM. K. EULING.

# ZUR GESCHICHTE DER DEUTSCHEN E- UND O-LAUTE.

## 1. Die langen e und die o-laute im bairisch-österreichischen,

Neuerdings angeregt durch die ausführungen Braunes, Beitr. XIII, 578 ff., gebe ich im folgenden eine sehon seit längerer zeit geplante vervollständigung und weiterführung meines aufsatzes über die & laute Beitr. XI, 492 ff. 1)

1) Kurze zeit nach jenem aufsatz erschien ein für die niederöster reichische dialektforschung wichtiges werk: 'Da Roanad. Eine übertragung des deutschen thierepos in den niederösterreichischen dialekt. I. Theil. Grammatische analyse des n.-ö. dialektes. Von dr. Hans Willibald Nagl. Wien, Carl Gerold's sohn. 1886. Was den von mir behandelten gegenstand betrifft, so weicht Nagl von mir nur scheinbar ab. In allen tatsächlichen angaben über die verteilung der beiden c-laute stimmen wir überein, nur ist die zusammenfassung und formulierung bei Nagl eine andere. Der grund liegt darin, dass er, wol in folge sei nes vocalsystems (einl. § 1), die beiden 7 nicht aus einander hält. Er sagt s. 5 § 1 und s. 13 § 8, mkd. c ergebe ce tentsprechend unserem geschlossenen e) und führt als belege an: heben, lesen, nehen, swester. ezzen, best. Es gilt nun allerdings in allen diesen fällen e, sowol für e als für e, aber die ursachen sind sehr verschiedene. Natürlich ergeben sich späterhin eine menge ausnahmen von jeher hauptregel, die als in consequenzen und schwankungen der mundartlichen lautgebung erscheinen miissen. (Vgl. zu v. 98 s. 87, zu v. 100 s. 88; s. 200 zu v. 236 wird daher mhd. Ermeich falsch in Jameaich übersetzt; es müsste Fameaich lauten.) Ferner weicht Nagl von mir ab in der erklärung des m (mein ia) für cr. Nach \$ 11 s. 14 und \$ 27 s. 19 denkt er sich die entwicklung ei + r, eicr, eia, ia, ähulich wie ou = r [mind, o + r] zu ouer, oua wurde und nun 'dieser diphthongbogen wegen des geringen lautabstandes des on von n mit na mhd. no coincidierte'. Diese schon an sich kaum befriedigende erklärung geht nur vom gegenwärtigen lautstande aus, ohne die klangfarbe des zu grunde liegenden mid. e zu berücksichtigen. Da m aus e to hervorgeht, ist es viel wahrscheinlicher, dass e vor e un

128 LUICK

In demselben wurde das schicksal der e im bair, österr. im allgemeinen nur so weit verfolgt, als sie nicht dehnung erlitten. Doch ist eine nähere erklärung nötig. Soviel ich sehe, gibt es in dieser mundart zweierlei dehnungen. Einmal die gemeinnhd,, die jede kürze vor einfacher consonanz trifft (doch ist zu bemerken, dass sie consequent eintritt; nicht nur mhd. vater, auch vetere, weter, breter, bleter1), keten, zedele, nicht nur met, rat, auch bret, blat, snit, got, nicht nur gehoten auch gesoten, gesniten, stite, schate erhalten länge?)); ausserdem aber ist, wol später, eine weitere dehnung vor mehrfacher consonanz eingetreten, welche abhängig ist einerseits von der art der auf die kürze folgenden consonanten (r + tenuis z. b. erhält die kürze), andrerseits davon, ob und was für eine silbe folgt oder in früheren sprachperioden folgte. Längen der ersteren art bleiben durch alle flexionsformen und ableitungen hindurch; bred (brett), plur, breda, dimin, bret (t = t sonans) bredat; längen der zweiten art wechseln je nach den folgenden lauten mit kürze; dreg (dreck), plur, drek, dimin. dre kal: fiz (fisch), plur. fis, dimin. fisal, verb. fish; seg (scheck), adi. še kat (\*scheckiht). Im gefolge der ersteren, gemein-nhd, dehnung treten auch änderungen des ursprünglichen klanges der vocale auf (vgl. brët < bred), die zweite

mittelbar in i übergieng (ebenso  $\varrho$  vor r zu u), während es in anderer umgebung den i-nachschlag erhielt. Dass die gruppe -ern häutig als  $-\hat{e}i\tilde{u}$  erscheint, was Nagl als stütze anführt, beweist nur, dass der ausfall des r älter ist als die diphthongierung des  $\varrho$  zu ei. — Den laut, den  $\varrho$   $\varrho$  i vor l erhält, bezeichnet Nagl mit u  $\tilde{u}$   $\tilde{v}$   $\tilde{u}$  'gemäss der land-läntigen lesung dieser letzteren hd. schriftzeichen' (s. 19 § 29). Das ist nun für  $\tilde{u}$  nicht richtig. Es gibt zwar oder gab wenigstens eine schulmeisteraussprache des  $\tilde{u}$  als gerundeten laut: aber die landläufige ist sie nicht und Nagl selbst ist von dieser ansicht abgekommen, denn er spricht s. 361 von den 'schulmeistern aus der alten aera, welche das hd.  $\tilde{u}$  wie Schmellers  $\hat{e}'$  (mein ei, Brückes e), das hd.  $\tilde{u}$  wie Schmellersches al  $\psi l$  (mein  $\tilde{u} l l$ ) aussprechen liessen.' Ich hebe dies hervor, damit ausser-üsterreichische leser des buches, die die einleitung aber nicht alle anmerkungen durchgehen, nicht etwa zu falschen meinungen über unsere aussprache verleitet werden.

1) Beitr. XI, 499 unrichtig unter die kürzen gestellt.

\*) Daher kann das Beitr. XI, 501 erwähnte  $b\tilde{e}tn$  nicht auf mhd.  $b\tilde{e}ten$  zurückgehn, welches  $b\tilde{e}dn$  ergeben misste (vgl.  $tredn \leftarrow tr\tilde{e}ten$ ), sondern setzt ein 'betten voraus (vgl.  $k/\tilde{e}tn = ...k/ette(n)$ ),  $m\tilde{e}t\tilde{n} = ...metten$ ).

lässt ihn unverändert. Daher wurden in meinem aufsatz (mit ausnahme der fälle mit -r und -/, wo die dehnung in folge der diphthongierung weniger merkbar ist) nur jene wörter ausgeschlossen, welche die erste dehnung erfahren haben. Nunmehr soll auch ihre lautung sowie die entwicklung von mhd. ê, æ dargestellt werden.

Das lange e meiner mundart hat dieselben zwei klang farben wie das kurze, es ist offen (e) oder geschlossen (e). Das erstere ist jedoch weniger offen als z. b. franz. è in lète. Vietors halboffenes e, letzteres noch mehr geschlossen als franz. è in parté. Bei stärkerem nachdruck läuft, wie bei der kürze, das e, aber nur dieses, in i aus, so dass der diphthong ei ent steht, und dieser ist der normale laut in allen weniger abgeschliffenen einzelmundarten Oesterreichs (auch bei Nagl). Ich gebe nun zunächst verzeichnisse sämmtlicher entsprechungen, wobei, wenn nichts bemerkt ist, meine angaben mit denen Schmellers (S) und Nagls (N) — so weit sie die betreffenden wörter oder die bezeichnung ihrer aussprache enthalten - übereinstimmen. Formen, die in meiner mundart nicht vorkommen, setze ich in eckige klammern.

Gelängtes  $\ddot{v}$  erscheint als  $\dot{v}$ : 1. durchaus vor r ( $\ddot{v} > \dot{v}$ ): er, her, smer, ich ger (gähre, S  $i\partial$ , übertragung aus girst, girt?). ger (begehre), her (gebäre), scher, smer (auch ia, S  $\dot{e}$   $i\partial$ , dagegen das subst.  $\dot{v}$ , N s. 327 nur ea oder  $\dot{v}$  d. h.  $\dot{v}$ ; die i-formen dürften aus nhd. geschwär > gswist stammen), [mer, gewähre S II, 974, N s. 76 zu v. 81]: — 2. durchaus vor h: sehen, geschehen, [spehen S II, 661, N s. 87 zu v. 98]?); —

<sup>1)</sup> Da ich also teils aus eigener erfahrung, teils aus schriftlichen quellen schöpfe, würden bei einer phonetischen darstellung der mand artlichen formen drei verschiedene transscriptionsweisen zusammentreffen. Ich ziehe es daher vor, wo es sich bloss um den vocal handelt, die mhd. form anzuführen.

<sup>2)</sup> Ende des XIII. jahrhunderts dringt im bairischen ch an die stelle des h ein (Paul, Mhd. gr. § 114), wie es auch die lebende mundart noch aufweist, schen wurde also zu sechen; wenn dieses nun sen oder se ja (aus seza, vgl. staija aus saza, mhd. slichen), stechen aber ste za ergibt, so folgt darans, dass die dehnung der kürze vor einfacher einsonanz schon vor dem eindringen des ch für h stattgefunden haben ma s, also vor dem ende des XIII. jahrhunderts. Ehenso werden unterschieden gluja (geliehen) und gs Ver (geschlichen), eja N 407 (ähre) und

130 LUICK

3. öfters vor t, d, regelmässig dann, wenn es vor folgendem t ausfällt: schedel, [scdet S II, 223], betelen, [gebet S I, 302, N 418, 2,  $\beta$ ]<sup>1</sup>); — 4. manchmal vor b: [rebe S II, 6, N dagegen e<sup>2</sup>)], \*rebeten, [kteber S I 1322, N v. 249], vortonig: tebendec.

Einige fälle zeigen schwanken. Schmeller gibt  $\hat{c}$  bei nebel (I, 1713) und beseme (I, 289),  $\hat{c}$  dei kevere (I, 1228) und met (I, 1688); ich kenne in allen diesen wörtern nur den geschlossenen laut, ebenso Nagl.<sup>2</sup>)

Gelängtes e ergibt e in allen anderen fällen: wec, [stec N 402 C b 1], pflege, tegel, regen, segen, wegen (wägen), [segense S II, 241, N s.91 zu v. 103, degen S I, 493, pflegen S I, 469, N 371]; bret, tedec, predigen, leder, veder. (eint-, ie-) weder, vteder-(mis), weter, zedele, treten, [jeten S I, 1211, N 381, 2, kneten S I, 1355, N 381, 2]; tebe-(zelte), teber, treber, eben, neben, teben, geben, weben; gewesen, tesen, [jesen N 371 unten]; swevel. Vor m: nemen tritt der Beitr. XI, 499 f. besprochene mittellaut ein (N ai). Sehr bezeichnend für die folgen der dehnung sind die entsprechungen, die Schmeller für mhd. krebez gibt (1, 1359): krèps (wie in meiner mundart) und kréwes; also bei erhaltener kürze e, bei längung ē.

Für das gelängte umlaut-e erscheint zunächst vielfach, wie bei der kürze (Beitr. XI, 497) reines a, die lautgesetzliche entsprechung von mhd. æ. Namentlich in verkleinerungsformen und späteren umlautbildungen ist a häufig. So weit der e-laut gewahrt ist, erscheint er als e: slege, [schrege N 197 mitte], \*negel, slegel, vlegel, kegel, [swegel S II, 628], gegen, legen, hewegen, [regen S II, 72, fegen S I 696]; stete, veter, bleter,

šnyža (schwächer). Dazu stimmen zahlreiche reime aus bair.-österr. dichtern (vgl. Weinhold § 48, ferner §§ 36, 51, 55, 61).

<sup>1)</sup> Neben dem später zu erwähnenden /edi (ledig) gibt es auch ein ledi, von flüssigkeiten im sinn von 'ungemischt, lauter' gebraucht. Ich dachte anfangs, dieses käme auch von lödec und es hätte sich in dieser besondern bedeutung die ursprüngliche lautung erhalten. Nagl dagegen leitet es (wie er mir brieflich mitteilte) von mhd. lotec ab (wozu die lautung vollkommen stimmt); es sei zunächst von edelmetallen gebraucht worden. Da ich einen gebrauch in diesem sinne nicht kenne und mir auch weitere anhaltspunkte fehlen (Schmeller kennt kein ledi, auch nicht jene bedeutung), weiss ich nicht, welche von den beiden möglichkeiten anzunehmen ist.

<sup>2)</sup> Ich verdanke diese angabe freundlicher brieflicher mitteilung.

[reder S II, 50, N 420 oben], keten, reden, schedigen S II, 370. schedelich N 395, 1, \*gerede, abstractum zu gerade N 111. 8|: schebec, hebel, [grebet S I, 982, greber S I, 983, N 419, b. 1, 3], heben, sweben S II, 621]; brezel (diese form und nicht brezel vgl. Kluge, Etym. wb. — ist als etymon für unsere mund artliche lautung anzusetzen). esel, gleser, [greser N 119 b, 1 ;; \*heren (= topf), kerje. In edel gibt Schmeller e an; in Nagls mundart sowie der meinigen kommt es nicht vor. Vor n erseheint der oben erwähnte mittellaut in denen, spenen: er gibt is: mer, [ber S I, 263, N 327 unten], ich ker, mer, verzer. swer. (Einige von den belegen schon unter der kürze Beitr. XI, 500 fälsehlich angeführt.) -- Vor h schwankt die laut gebung; eher erscheint bei Schmeller (I, 54) und Nagl (407 a. 1) mit e (allerdings S I, 1387 ein verbum ehern mit e!), dagegen mhd. twehele bei ersterem (H, 1176) mit d. Wenn ausser dem in meiner mundart der plural von magen als men erscheint, so ist das von keiner bedeutung: das ist eine späte, unorganische umlautbildung, der reinen mundart fremd, ein erzeugnis des Wiener stadtdialektes. Die echten formen sind sing. mon, plur. man.1)

Mhd. è erscheint im auslaut, vor r, h und m als ç: è, rè, sê, snê, wê, klê, ich gê, stê, êre, mère, tère, kèren, blèren, zèhe, stêhe, [rèh S I, 700, lèhen S I, 1463], èmec; vor n wider in der gewöhnlichen weise modificiert: mènec, gèn, stên; vor l als é: sèle (ebenso S und N); verkürzt als é: èrst, tèreche, hèrre. Schmeller kennt auch sè aus mhd. sè (ecce), ich höre sç sé, was wol nicht ursprünglich ist.

Mhd. æ ist fast durchgehends durch reines  $a(\tilde{a})$  vertreten: mæjen, dræjen, snære, nære, state u. s. w. Vor t kenne ich nur  $\hat{a}$ , dagegen Schmeller bei sætec (H, 252) å  $\hat{a}$ , bei væten (H, 702) å, bei letzterem auch Nagl a (s. 24 zu v. 21). Bei verkürzung höre ich  $\check{a}$  in næhest, andachtec, Schmeller beim ersteren (I, 735) å. In einem ähnlichen falle hat er aber a, in dècht (I, 486 = denk' ich, mein' ich, denn doch). — Sichere belege für a aus æ sind kaum zu finden. Ich höre næher mit a. Schmeller hat dagegen a  $\hat{a}$ . Ebenso gilt a in genædec (S  $\hat{a}$ , N  $\hat{a}$ ); aber das

<sup>)</sup> Das y aus  $g \perp n$  ist verschieden von dem aus mq dieses næsaliert den vorangehenden vocal, jenes nicht.

132 LUICK

wort ist an sieh verdächtig, aus der schriftsprache eingeführt worden zu sein, und in der tat hat Nagl (s. 103 zu v. 130) einen beweis dafür aus seiner mundart gefunden. Der conjunetiv präteriti von haben hed muss nicht auf mbd. hæte zurückgehen, wie Nagl (zu v. 102) will, er würde lautlich zur form hête stimmen, und die anderen beispiele, welche Nagl für die entsprechung w > v bringt (s. 18 § 25) fallen wol auch weg. 'Dă nê' (soeben, vorbin) ist wol nicht 'der nühe' sondern 'denn ê' (vgl. s. 261 unten), të sti (lässlich) und še ya (schächer) gewiss aus der schriftsprache eingedrungen, gerade so wie oble's (ablasse) und ähnliche fälle (vgl. 103 zu v. 130, 106 zu v. 137); re's endlich kommt nicht von ahd. râzi, mhd. ræze, welches räs ergibt, sondern scheint mit mhd, rösche (Wb. II, 1556) zusammenzuhängen, das freilich ræsche gelautet haben müsste. - Scheinbar ganz abweichend ist es, wenn mhd. spæter speda ergibt. Indes die formen dieses adverbs erweisen sich klärlich als auf \*spät, \*speter zurückgehend, sind also hier zu streichen.

Bei den der sprache von haus aus fremden bestandteilen schwankt die lautgebung. In kaffee, thee und ähnlichen gilt ebenso wie bei den heimischen auf  $\bar{e}$  auslautenden wörtern der offene laut. Denselben haben auch die meisten vornamen wie  $Gr\bar{e}l$  (Gretel),  $P\bar{e}da$  (Peter),  $R\bar{e}si$  (Therese) u. s. w., dagegen gilt e in den fremdwörtern theke, apotheke (beide mit e), trompete, pastete (S I, 412 aber e), zibebe (S II, 1075 e).

Wir haben also im bair.-österr. zumeist eine reinliche abgrenzung und trennung der etymologisch verschiedenen laute; nur das zu erwartende  $\bar{e}$  für gelängtes  $\bar{e}$  hat eine beträchtliche einbusse erfahren. Aus dem umstande, dass die gebiete des  $\bar{e}$  und des  $\bar{e}$  für  $\bar{e}$  sich nicht scharf scheiden, sondern im gegenteil in einander übergehen, können wir schliessen, dass die änderung der ursprünglichen qualität nicht vor der dehnung eingetreten ist — diese annahme verbietet ja schon der offene klang der kurz gebliebenen  $\bar{e}$  — auch nicht gleichzeitig mit jener — dann könnte kein schwanken vorkommen, könnten nicht löber und klöber verschiedenes ergeben — sondern dass erst nach derselben der bestand der  $\bar{e}$  durch seeundäre vorgänge, die mit der dehnung an sich nichts zu tun haben, verringert wurde. Was war nun die ursache? Die ursprünglichen

längen wirkten gewiss nicht störend ein. Die offene klang farbe des è muss schon zu der zeit bestanden haben, als die kürzen gedehnt wurden (XIII. jh.), sonst wäre das è mit dem gelängten umlaut-e zusammengefallen und müsste gegenwärtig wie dieses als e erscheinen. Die jetzige lautung ist also höchst wahrscheinlich ursprünglich, d. h. das bair, österr, bewahrt noch die stufe e, zu welcher die monophthongierung des fallenden diphthongen ai zunächst führen musste, bevor sie zu e kommen konnte. Als daher bei der längung der kürzen aus è è wurde, wuchs bloss die häufigkeit eines ohnehin schon bestehenden lautes. Warum nun wird das e für e festgehalten, während die e aus ë zumeist verschwunden sind 1)? Hier kommen die umgebenden laute in betracht. Mhd. è kommt ja nur vor h r w und im auslaut vor; e aus ë ist in den beiden letzten fällen nicht möglich, vor h und r aber sehen wir es ebenso festgehalten wie e aus è. Die dritte oben angeführte reihe wo e durchgeht,  $\tilde{e}$  vor d,  $\ell + \ell^2$ ), hat das eigentümliche, dass der vocal im silbenauslaut steht und darauf kein consonant sondern ein sonantischer laut folgt (ket, set, hetn), so dass der silbenauslaut schärfer hervorgehoben wird und dadurch eine gewisse ähnlichkeit mit dem wortauslaut erhält - eine neue parallele zu è. Wir können also sagen: sobald e aus è in die lautliche umgebung kommt, welche dem e aus è eigen ist, bleibt sein laut fest; die übrigen e-laute sind fast vollständig durch den geschlossenen laut verdrängt worden.

Die ursache dieser zersetzung nun liegt, glaube ich, in den starken verben. Auch bei erhaltener kürze zeigen ja diese geschlossenes e, wie ich Beiträge XI, 502 ausgeführt habe. Damals glaubte ich sie durch analogie mit den gelängten entstanden, für die ich e für lautgesetzlich hielt. Diese erklärung hat sich als unhaltbar erwiesen. Die sache dürfte

<sup>1)</sup> Dass die  $\varphi$  für mhd. a ebenfalls durchgehends beharren, hat wol seinen grund darin, dass die unumgelautete form mit  $\delta$  ( $-\varphi$ ) da neben steht und dem sprachgefühl das umlautverhältnis klar erhält.

<sup>&#</sup>x27;) Mhd. zedele fehlt allerdings in dieser reihe, es lautet tse; aber in diesem wort muss früh vermengung mit zette! von dem bedeutungs danlichen stamm zett- eingetreten sein (vgl. nhd. zette!). In der torm sei geht also die quantität des vocals auf zedele, seine qualität aut zette! zurück.

134 LUICK

sich vielmehr so verhalten. Den starken verben mit e stand im mhd. vielfach ein sonst gleichlautendes schwaches verbum mit e gegenüber, eine doppelheit, die zum teil noch im bairösterr, erhalten ist. Schmeller kennt bei smelzen und smellen (II, 522, 630) zwei verben, eines mit al, das andere mit al, nur ist die lautgebung gerade verkehrt; das starke hat den auf e, das schwache den auf e zurückgehenden laut. In meiner mundart gehen die beiden laute in dem ersteren verbum durcheinander, obwol der geschlossene überwiegt, bei dem letzteren ist kaum mehr als das participium im gebrauch. Nagl endlich hat bei smelzen die auf e weisende vocalisation, bei smelten kommt diese gar nicht vor, während er die swellen entsprechende form 'nur höchst selten und immer mit unsicherheit aussprechen hörte'. Wir sehen also deutlich, welche verwirrung in der lautgebung hier eingerissen ist. Offenbar verwischte sich mit der zeit der functionsunterschied zwischen dem starken und dem sehwachen verbum und für jede function konnten beide formen gebraucht werden. Später entledigte sich die sprache dieses überflusses nach der einen oder andern seite und da konnte es auch geschehen, dass die lautung des schwachen verbums den sieg erlangte und hierauf auf alle verben der betreffenden klasse ausgedehnt wurde. So mag es gekommen sein, dass alle starken verben mit ë vor muten e oder e aufweisen (ausser wenn -ht den offenen laut festhält), während die mit ë vor r und /, von kleinen schwankungen abgesehen, den offenen laut oder seine entsprechungen bewahren.

Von den starken verben nun dürfte der geschlossene laut auch in andere fälle eingedrungen sein; von bewegen etwa in den lautlich ähnlichen dat. plur. wegen und von da in alle anderen casus, von geben, weben in eben, neben u. s. w. Warum dies nur bei gelängtem ö eintrat, ist mir freilich nicht klar.

Die entwicklung des umlaut-e ist im ganzen wie zu erwarten war. Die störung des geschlossenen lautes vor h darf man vielleicht mit derselben wirkung des ht vergleichen (Beitr. XI, 501 f.). Wenn Schmeller ferner edet mit e kennt, so zweifle ich, dass das wort wirklich volkstümlich ist.

Ueberblicken wir die schieksale der beiden kürzen im

bair.-österr, so ist bemerkenswert, dass sich die ursprüngliche lautung recht gut erhält, wenn die kürze als solche verbleibt, dagegen durch längung geschädigt wird. Gerade das umgekehrte ist in vielen anderen mundarten, namentlich mittel- und niederdeutschen der fall.

Was die entspreehungen der alten längen betrifft, so haben wir von e für e schon gehandelt. Es ergibt sich nun die frage. wie das a für mhd. a (und als umlaut von a anstatt des zu erwartenden e) aufzufassen sei. Als unterbleiben des umlauts. was ich noch Beitr. XI, 497 annahm, gewiss nicht; denn er ist von d. dem in unserer mundart o-laute entsprechen, streng geschieden. Entweder also hat schon vor dem wirken des umlauts die verdumpfung des d begonnen, aber nur dort, wo nicht in der nächsten silbe i folgte, oder — und das ist gewiss wahrscheinlicher - der umlaut ist wirklich eingetreten, wir haben aber nicht mehr sein ergebnis vor uns, sondern das eines späteren lautwandels, der den entstandenen laut ergriff. Hat nun die einwirkung des i stattgefunden (die reime bei Weinhold \$ 34 fallen gegenüber der scheidung der heutigen mundart nicht in's gewicht), so kann sie lange nicht so weit vorgeschritten sein wie beim a: nicht einmal zur stufe e kann der umlaut von à gelangt sein, sonst wäre er mit dem à zusammengefallen. Er wird also irgend einen laut zwischen e und a gehabt haben, vielleicht den des englischen a in bad, so dass sich è zu a verhalten hätte wie die vocale in engl. bed und bad. Später muss dieser laut aus uns unbekannten ursachen beseitigt worden sein und zwar in der weise, dass er wider zu reinem a zurückgieng, während inzwischen das alte à bereits verdumpft worden war. Da nun so mannigfache berührungen zwischen länge und kürze im bair.-österr, statt haben, ist es nicht verwunderlich, dass dieses a auch häufig durch übertragung an die stelle des umlauts von a eindrang.

Bei den ø-lauten sind die verhältnisse sehr einfach. Für mhd, ø gilt in meiner mundart sowol bei erhaltener kürze als gelängt ø (für welches unter denselben umständen om erscheint wie ei für ø), vor r w: mhd, ø erzibt zumeist auch ø, vor r w, aber gewisse wörter z. b. plah haben ø und ältere leute habe ich auch in anderen fällen ø sprechen hören. Nagl hat dieses

136 LUICK

 $\bar{\varrho}$  regelmässig, andrerseits aber für  $\varrho$  vor r neben  $\varrho$  auch  $\varrho$ . In jeder der beiden gaumundarten ist also schon eine gewisse störung eingetreten. Das ursprüngliche verhältnis, worauf auch die angaben Schmellers hinweisen, war gewiss dies, dass dem mhd.  $\varrho$  vor r  $\varrho$ , vor r  $\varrho$ , vor r  $\varrho$  entsprach. Dazu stimmen auch die umlaute: mhd.  $\varrho$  ergibt  $\varrho$ , vor r  $\ell$  vor  $\ell$   $\varrho$ , mhd.  $\varrho$  erscheint als  $\bar{\varrho}$ , vor r ebenfalls als  $\varrho$ .

Diese so reinliche scheidung gestattet uns rückschlüsse zu machen. Da gelängtes o  $\ddot{o}$  von ursprünglichem  $\dot{o}$   $\dot{w}$  scharf getrennt wird, so muss derselbe abstand zwischen o  $\ddot{o}$  und  $\dot{o}$   $\dot{w}$  schon zur zeit bestanden haben, als die längung der kürzen eintrat, also im XIII. jahrhundert. In jedem anderen fall müsste verwirrung eingerissen sein. Da nun o aus u,  $\ddot{o}$  aus au sich entwickelt hat, so ist es höchst wahrscheinlich, dass die lautwerte o = o,  $\ddot{o} = o$  nicht nur im XIII. jahrhundert, sondern seit jeher im bairischen galten. Damit ist auch der zu erwartende parallelismus zwischen  $\ddot{o}$  und  $\ddot{c}$  hergestellt.

Zum schluss gebe ich eine gedrängte übersicht der e- und o-laute. In eckige klammern setze ich die nicht abgeschliffenen innerösterreichischen lautungen (Nagl). Mit e (o) bezeichne ich den widerholt erwähnten mittellaut zwischen e und e (e) und e).

| ror r<br>var l<br>var uusaien              | Whele.                                  | Was.  cor matra cu. (m. aux  lad);  cor ,  ror ,  ror ,  ror ,  ror matra cu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n dauchen of                               | φ (ω)                                   | 5 5: 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| e - 3 1                                    | · = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | French to the and the second to the second the second the second to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| o m od | the contract of                         | © gr(ang)  2. cor h d, i + (d; b)  2. [6]  3. [6]  5. [6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 751 + C:                                   | ii qehanqt — o                          | $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}$ |
| ्र ( <i>तिकालिल</i> स)                     | o o (danchen o o)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ±                                          |                                         | A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

138 LUICK

# 2. Die klangfarbe von mhd. $\hat{e}$ und $\hat{w}$ .

Im bairischen hatte, wie wir oben erschlossen zu haben glauben, im XIII. jahrhundert è wie heute die geltung e, e einen zwischen e und a liegenden laut. Gibt es nun etwa anzeichen, dass diese klangfarbe auch ausserhalb des bairischen geltung hatte? Ich glaube ja. Wenn die mhd. diehter, wie bekannt, das verkürzte è in herre, werre mit ë binden, obwol doch auch wörter mit e zur verfügung standen (z. b. sperre, zerre), so macht das sehr wahrscheinlich, worauf schon Franck. Zs. fda, 25, 223 verwiesen hat, dass è dieselbe klangfarbe hatte wie ë, d. h. die offene. Damit stimmt überein, dass die zusammenziehung ē aus -ëhe- mit è gebunden wird (vgl. Grimm, Gr. 12, 344). Das e, das im reim ja streng von è gesondert wird, musste jedenfalls einen anderen laut als den offenen des ¿ haben und da die guten alemannischen handschriften, welche für unsere normalisierte schreibung ausschlaggebend waren, diesen laut durch die ligatur er widergeben, so darf man daraus schliessen, dass er nicht etwa geschlossen war — dann hätte man ihn wol ebenso mit e bezeichnet wie den geschlossenen kurzen laut — sondern zwischen e und a lag. Ich glaube also in der tat, dass jene für das bairische gesicherte lautung von ê æ gemein-mhd. war.

Welche stellung die lebenden alemannischen mundarten zu dieser ansetzung einnehmen, ob sich aus ihnen bestätigung oder gegengründe ergeben, das zu untersuchen überlasse ich besser den kennern derselben. Ich greife nur die angaben einiger genauen darstellungen heraus. In der Kerenzer mundart (Winteler s. 124, 126) stehen sich è und æ als e und æ (nach Brückescher bezeichnung) gegenüber, in der Toggenburger mundart (ebenda) als  $e^a$  und offenes  $\ddot{o}$ . In Schaffhausen (Stickelberger, Lautlehre der lebenden mundart der stadt S. s. 18) gilt für è e (d. i. e) selten e, für æ ē ö. Die ebenfalls alemannische mundart des dorfes Ottenheim, südlich von Strassburg (Heimburger, Beitr. XIII, 211 ff.) bietet è als è (vor r als e), mhd. e als e, ein laut, 'der zwischen a und e steht und zwar dem a bedeutend näher als dem e' (s. 212). — Diese lautstände sind wol vereinbar mit unserer aufstellung; überall sind die beiden laute so auseinandergehalten, dass mhd. w

dem a näher steht; nur erscheinen bald beide laute, bald der eine nach der geschlossenen seite hin verschoben. Hier äussert sieh bereits ohne zweifel jene neigung, den längen den geschlossenen laut zu geben, welche in der gemeinsprache den sieg errang. — Die verschiebung ist häufig bis zur vereinigung der beiden laute unter e fortgesetzt im mitteldeutschen (z. b. im obersächsischen, vgl. Braune, Beitr. XIII, 582). auf welchem gebiete ja früh è für æ eindringt (Paul, Mhd. gr. § 99). Aber manchmal zeigt sieh auch hier noch dieselbe scheidung. So ist in den schlesischen volksmundarten zur zeit Opitz' è bereits zu i geworden, während æ noch e war (Braune, Beitr. XIII, 574 f.) und selbst die schriftdeutsch schreibenden dichter, welche also auch für è e sprachen, halten dieses von dem e aus æ im reime getrennt (Heilborn, Beitr. XIII, 567 ff.).

Es liegt weiter die frage nahe, ob nicht auch die bairischen lautwerte von o è gemein-mhd. waren? Hier liegt die sache schwieriger; ich weiss keine beweisgründe aus dem mhd. selbst beizubringen und es wäre ja leicht denkbar, dass in anderen deutschen landschaften jedes der o in seiner entwicklung weiterschritt, also o zu e, è zu e wurde, wenn auch letzteres wegen des parallelismus des è und è nicht wahrscheinlich ist. Es würde sich wieder darum handeln, die weisungen der lebenden alemannischen mundarten zu erforschen.

# 3. Die e- und o-laute in der sprache der gebildeten in Oesterreich.

Nicht alle gebildeten in Wien — die hauptstadt kommt natürlich vor allem in betracht — sprechen dialektfrei: es gibt eine menge abstufungen zwischen schriftsprache und mundart. Aber die meisten gebildeten sind im stande so weit von der letzteren sieh abzulösen, dass ihr sprechen als schriftsprache empfunden wird. Um diese sprache, die im umgang der gebildeten vorherrscht, handelt es sich uns zunächst. Sie ist durchaus nicht so weit von der idealen gemeinsprache entfernt wie z. b. die rheinfränkische umgangssprache, welche Vietor in dem so betitelten büchlein dargestellt hat, sondern im wesentlichen unsere schriftsprache, wie sie sich im munde des Oesterreichers gestaltet; d. h. sie enthält alle laute, auf welche

140 LUICK

die schrift hinweist, jedoch in färbungen, welche zumeist von der norddeutschen aussprache abweichen.

Aber es ist sehr wichtig, dass der begriff österreichische umgangssprache richtig gefasst werde. Nur jene gebildeten kommen in betracht, deren sprache auf der österreichischen mundart beruht, sei es dass sie selbst, oder dass jene, von welchen sie die sprache erlernt haben, aus derselben hervorgegangen sind, und welche nicht etwa durch längeren aufenthalt in anderen deutschen landschaften von den dortigen spracheigenheiten beeinflusst wurden oder wol gar - das kommt auch sehr selten vor -- in einem fremden volk lebend ihr beimisches sprachgefühl verloren haben. Auszuschliessen sind also vor allem die nicht geringe zahl der Deutschböhmen und Mährer, deren sprache ja auf ganz anderen grundlagen ruht (zum teil sind sie übrigens nur germanisierte ('cchen), ferner die Juden, welche bestimmte eigentümlichkeiten nur in den seltensten fällen völlig verlieren, endlich auch jene, welche ihre aussprache theoretisch selbst geregelt haben.

In dieser unserer umgangssprache sieht es nun auf den ersten blick recht wirr aus. Wenn wir betteln gegenüber bett, tecken gegenüber mecken, schädet (e) gegenüber rede sprechen, so wäre das ja ganz erfreulich. Aber wir sagen auch wetter, zettel, keck, wedel, feder und wie wunderlich ist es, wenn in gräser ē, in gläser ē gilt. Bei näherem zusehen entwickelt sich das durcheinander bald. Unsere umgangssprache behält zunächst die lautgebung der mundart bei (und zwar der in und um Wien üblichen), sofern sie sich nicht zu weit von der schrift entfernt. Tritt dies ein, so haben wir einen fall, wo die umgangssprache, so zu sagen, auf eigene füsse gestellt wird. Das würde noch immer nicht viel ausmachen, wenn ihr wortschatz und der der mundart gleich wären. Aber ersterer ist bedeutend grösser und so ergibt sich eine zweite reihe von fällen, in denen die unterlage der mundartlichen lautgebung fehlt. Da tritt denn ein laut ein, der aus irgend welchen gründen der vorherrschende geworden ist. Diesen laut erhalten auch alle neubildungen (wofern nicht anlehnung an bestehendes eintritt) und alle fremdwörter.

Bei der kürze ist mit ausnahme der fälle mit -r und -t die verteilung des geschlossen und offenen lautes dieselbe wie ich sie Beitr. XI, 499-504 für die mundart dargelegt habe; auch alle abweichungen von der hauptregel werden getreulich mit gemacht.1) Nur ist der bereich des e für den umlaut von " etwas eingeschränkt. Von den Beitr. XI, 499 angeführten wörtern haben äste, kräftig, retten, schwächer, schwachen, schwatzen schon e erhalten, e wird als mundartlich empfunden; gaste fängt an zu schwanken. Man könnte vermuten, dass das a der schrift hier massgebend war, vielleicht ist es auch der fall; aber andrerseits haben äpfet, wäsche, säcke noch v. Der offene laut gilt in allen in der mundart nicht vorkommenden wörtern oder formen mit  $\tilde{c}$   $\tilde{a}$ , wobei es gleichgiltig ist, ob der umlaut alt, organisch oder jüngeren ursprungs ist. So hat gegenüber näsche mit e näscht e weil die mundart den umlaut in der 2. 3. pers. nicht kennt. — Abweichungen von dieser regel, also geschlossene e ohne mundartliche unterlage, sind selten. In fessel und scheffel gilt überwiegend e; höchst wahrscheinlich ist diese lautung zu einer zeit, wo die mundart das wort noch hatte, aus ihr entnommen und dann in der umgangssprache fortgepflanzt worden, während in der mundart das wort ausser gebrauch kam. In ähnlicher weise ist wol eine alte lautung erhalten in becher (ë aus i, vgl. Beitr. XI, 503) und in geck (Schmeller allerdings e).

Wenn die mundart länge hat, wo die schriftsprache kürze fordert, so sprechen wir natürlich kürze, aber die klangfarbe wird von der mundartlichen lautung hergenommen; daher in kette, blätter, vetter, aber auch in metter, brett, zettel e, in bettelne e (vgl. oben s. 130). Wenn stätte trotz gstedne e hat, so ist der grund leicht zu finden; als poetisches wort, dessen anwendung in der schriftsprache auch von der mundartlichen etwas abliegt, wird es nicht als einerlei mit der form der volkssprache gefühlt und so erhält es die lautung aller mundartfremden wörter.

Vor *t* gehen in der mundart die beiden *e*-laute in die entsprechenden *ö*-färbungen über. In der umgangssprache gilt natürlich *e*, und zwar bei erhaltener kürze mit der zu erwar

<sup>)</sup> Stark offenes c an stelle der c in der umgangssprache ist jildische eigentümlichkeit und wird als solehe sogleich empfunden

142 LUICK

tenden scheidung; also betten und siellen, geld und kälte (e). Nur fälschen hat schon e.

Vor r stehen in der volkssprache e und i einander gegenüber. Die umgangssprache kann nicht i dulden — die schrift bietet ja e — aber auch e, das man allenfalls erwarten könnte, ist nicht möglich, weil die verbindung er nirgends in unserer mundart vorkommt und unserer ganzen articulationsweise durchaus unangemessen ist. So fallen denn beide laute in e zusammen.

Vor nasalen wird der mundartliche mittellaut, wie zu erwarten, beibehalten.

Alle mundartfremden worte erhalten also, wie sehon erwähnt,  $\varrho$ . Dies wird schwerlich durch ein überwiegen der  $\varrho$  zu erklären sein. Ihre zahl ist ja wol geringer als die der umlaut- $\varrho$ . Wahrscheinlich liegt die ursache darin, dass in den meisten der ausserösterreichischen deutschen landschaften sämmtliche kurz gebliebenen  $\varrho$  den offenen laut aufweisen. Für Oesterreich kommt von denselben als geographisch am nächsten liegend Nordböhmen und Mähren in betracht, deren bewohner jetzt wenigstens, so viel ich weiss, jedes kurzes  $\varrho$  offen sprechen. Da nun zur zeit der entstehung unserer schriftsprache die böhmische kanzlei der Luxemburger so massgebend war, so wird diese neigung zum  $\varrho$  vielleicht aus Böhmen stammen.

Bei dem langen e geschieht die lautgebung ebenfalls nach massgabe der mundart; wo ihre weisungen aufhören, tritt wider der vorherrschende, bei allen neubildungen verwendete laut ein, der aber nicht etwa geschlossenes, sondern ebenfalls offenes e ist. Es hat der laut, der den alten längen entspricht, die oberherrschaft erlangt.

Sowol mhd.  $\hat{e}$  als  $\hat{w}$  sind also durch  $\bar{e}$  vertreten, auch in den nicht in der mundart vorkommenden wörtern hehr, ger, sehr, fehde, flehen. Der name des buchstaben selbst ist e (ebenso  $b\bar{e}$ ,  $e\bar{e}$ ,  $d\bar{e}$ , ge u. s. w.) und dieser laut gilt auch in fremdwörtern: thee, idee, poet, metrik, hypothek, these, kameel u. s. w., auch vortonig: theater, revier, theologie. Er wird sogar häufig in fremde sprachen übertragen (so in's französische: parler, parle u. dgl.). Dagegen gilt wie in der mundart e in

später (aber spät mit e) und den fremdwörtern theke, apo theke, trompete, pustete. Vor m und n nähert sich der laut des e dem geschlossenen: vornehm, angenehm, bequem, wenig, system, vene.

Gelängtes  $\ddot{e}$  erscheint als e und e wie in der volkssprache in den oben s. 129 f. aufgezählten wörtern (jäten und kneten ausgenommen), so weit sie in der schriftsprache erhalten sind. In den schwankenden fällen (nebel, besen, käfer, met) gilt e wie in der Wien umgebenden mundart. In die e-reihe kommt noch beten (wegen dial. be tn) und gebeten, ferner die fälle mit /, wo die mundart offenes ö hat: mehl, hehlen, stehlen, befehlen, empfehlen. Vor nasalen nähert sieh der laut wider mehr dem geschlossenen: verbrämen, jener, schne.

In den wörtern, welche der volkssprache fremd sind (dazu gehören auch jäten und kneten, welche um Wien nicht gebraucht werden) ist nach dem oben gesagten e zu erwarten. Dieses liegt auch vor in eber, segel, regel, häher, schwäher. Vielleicht ist in den beiden ersten fällen die frühere mundartliche lautung erhalten. In den verben streben, genesen, kneten dagegen höre und spreche ich einen schwankenden laut, der bald dem e, bald dem e sich nähert; jäten allerdings hat festes e, gewiss nur in folge der schreibung mit ä. Vielleicht wirken hier ältere mundartliche lautungen mit e noch nach und treten der neigung zum e entgegen, oder aber es macht sich eine angleichung an ähnlich lautende verben wie leben, lesen, treten geltend.

Gelängtes umlaut-e ergibt è, wo die volkssprache diesen laut hat. Nur ist wider zu bemerken, dass einige wörter oder formen, die in der um Wien herrschenden mundart nicht vorkommen, schräge, räder, schädlich, schädigen, gräber, gräser zu den mundartfremden wörtern zählen. Diese erhalten durchaus è, ob die schrift e oder ä bietet; so edel, wedel, säge, bäder, kläger, täglich, er fährt, schlägt u. s. w. Derselbe laut tritt an die stelle des mundartlichen i vor r, heere, zehren, mehren u. s. w., und 6 vor 1, elend, zählen, schälen, schmäler u. s. w. Dies letztere ist auffällig, da bei der kürze dieses ö vor / durch e ersetzt wurde. Vielleicht hat der umstand eingewirkt, 144 LUICK

dass die hierhergehörigen wörter fast sämmtlich mit ä geschrieben werden.

Auch beim umlaut-e zeigen einige fälle jenes sehwanken, das wir schon bei gelängtem  $\ddot{v}$  gefunden haben. So das substantiv knebel (anlehnung an die anderen bildungen auf -el wie kegel, flegel, hehel?), ferner die verben hegen, (sich) regen, fegen, kleben. Der grund ist wol derselbe wie oben bei den verben mit  $\ddot{v}$ . Geschlossenes e scheint übrigens zu überwiegen.

Für beide arten des durch dehnung entstandenen e ist zu bemerken, dass zuweilen innerhalb der ableitungen desselben stammes, ja innerhalb der verschiedenen bedeutungen desselben wortes die lautgebung wechselt, je nach dem zusammenhang mit der mundart. In ledig gilt e, aber lediglich, eine form, die nicht in der mundart vorkommt erhält überwiegend  $\bar{e}$ ; ebenso  $w\bar{e}$ sen, aber gewöhnlich wgsentlich. Schläge hat enur in der engen bedeutung der volkssprache (= prügel, die jemand erhält), sonst (hammerschläge, donnerschläge)  $\bar{e}$ . Hierher wird es auch gehören, wenn das verbum knebelen mehr zum  $\bar{e}$  neigt, das substantiv knebelen mehr zu  $\bar{e}$ . —

Auch in bezug auf die o-laute beruht unsere umgangssprache zum grössten teil auf der mundart. Kurzes o und ö werden ohne das geringste schwanken geschlossen gesprochen 1), nur vor r offen. Langes o und ö haben allerdings durchaus den geschlossenen laut, nicht nur wenn sie auf gelängte kürze, sondern auch wenn sie auf alte länge zurückgehen. Vor r gilt in beiden fällen der offene laut.

Wir haben im voranstehenden von der umgangssprache gehandelt; so sprechen wir im ungezwungenen verkehr. Sobald die rede sich über diesen standpunkt erhebt, bei vorträgen, reden, feierlichen erklärungen, declamationen u. dgl. tritt eine annäherung an jene aussprache ein, die unserem sprachgefühl als die zwar nicht allein richtige, aber doch richtigere und namentlich vornehmere vorschwebt. Annäherungen pflegen allmählig zu gesehehen. Das ist auch in der tat hier der fall:

<sup>1)</sup> Stark offenes a ist ebenso wie stark offenes e jüdische eigentiimlichkeit, die als solche sogleich empfunden wird.

nicht bloss lautliche grade derselben gibt es, sondern auch abstufungen insofern, als manche wörter oder wörtergruppen eher der annäherung folgen als andere.

Bei der kürze nähern sich die geschlossenen e ziemlich rasch den offenen, die beiden gruppen fallen bald zusammen. Die kurzen o werden auch geöffnet, aber sie leisten mehr widerstand und sehr lange behauptet sich der geschlossene laut beim kurzen ö. — Beim langen e (ö und ö haben ohnehin schon den gemeindeutschen geschlossenen laut) sind verschiedene strömungen wirksam; teils streben alle langen e sich unter e zu einigen, teils wird dort wo die schrift ä bietet, e beibehalten. Eine vollständige durchführung einer dieser beiden neigungen findet sich aber sehr selten, viel seltener als die einigung der e-laute unter e. Am ehesten und deutlichsten tritt dort ē ein, wo es uns am schwersten ankommt und am meisten in's gehör fällt: vor r (wer, schwer, erde u. s. w.); am wenigsten im auslaut wie see, schnee. Ausserdem macht sich noch etwas geltend: beim erregten sprechen tritt eine entschiedene neigung zu tage, alle längen zu öffnen, offenbar deswegen, weil die offenen laute eine geringere muskelanspannung erfordern und daher bei gleichem kraftaufwande eine grössere stärke haben als die geschlossenen.1)

Was endlich die bühnensprache anlangt, die man gewöhnlich als mustergiltig hinstellt, so herrscht an unserem burgtheater — das allein von den Wiener theatern in betracht kommt — durchaus nicht eine wirkliche einheit. Die kürze wird durchaus offen gesprochen; aber die länge wird teils unter e vereinigt, teils scheidet man das e und ä der schrift.

<sup>1)</sup> Es gibt auch eine als correct sich hinstellende schulméisteraussprache, welche alle e der schrift unter e einigt (also auch lesen, geben, legen, rede) und für das ä der schrift jenen gerundeten laut setzt, von dem oben s. 128 die rede war. Letzteres ist allerdings gegenwärtig im verschwinden begriffen, aber das gefühl, dass der von der mundart gebotene e-laut nicht gut schriftdeutsch sei und daher e gesprochen werden müsse, ist auch unter halbgebildeten sehr weit verbreitet. Diese verallgemeinerung des e ist nichts anderes als die äusserste übertreibung der aus den dialektischen verhältnissen erwachsenen vorliebe für den offenen laut der länge, derselben neigung also, die wir in der umgangs sprache tätig sahen.

146 LUICK

Namentlich aber wirkt der umstand ein, den wir schon oben erwähnten: beim sprechen im affect haben alle vocale das streben, offen zu werden. Wird dann doch noch das e und ä der schrift geschieden — es geschieht nicht oft — so muss letzteres noch mehr dem a genähert werden, es erhält fast den laut des englischen a in had. Gerade bei einem als musterhaften sprecher berühmten schauspieler habe ich diese verschiebung der beiden e-laute nach der offenen seite hin nicht selten bemerkt.

#### 4. Nachtrag.

Bei der durchsicht von Schmellers Bair. wb. und Nagls Roanad zum zweck der voranstehenden ausführungen, sind mir noch weitere belege für die lautung der kurz gebliebenen  $\tilde{e}$  im bair. öst. begegnet, die ich nun vorlege. Es dürften damit alle wörter mit dem vocal e, deren etymologie durchsichtig ist, gesammelt sein. Es wäre eine anziehende aufgabe, nach den hier gefundenen gesetzen der entwicklung dieses vocals die an zahl durchaus nicht geringen wörter mit e im bair. österr., deren alt- und mittelhd. entsprechungen nicht klar sind, zu prüfen, ihre alten formen zu reconstruieren, um so zu einer sicheren etymologie zu kommen. — Belege, die in meiner mundart nicht vorkommen, setze ich in eckige klammern; aus demselben grunde wie oben gebe ich im allgemeinen nur die mhd. formen.

Mhd. ë > e: sprecket, [gecke S I, 883], zeche (= nhd. zecke; S è, N 402, C b 1 dagegen e), [gereche S II, 18, speht N 396, 2 anm. 1, lecze S I, 1546].

Mhd. ël > ö: selchen. Der geschlossene laut gilt in den ableitungen von mhd. schële; doch dürfte hier vermengung mit dem verbum bescheln eingetreten sein.

Mhd. ër > ça: scherz, sterz, laterne, germen, auch das nur md. belegte kërle (vgl. Beitr. XIII, 576 anm.).

Mhd. ë vor n ergibt mittleren laut: zentenære.

Geschlossenes e für  $\ddot{e}$  zeigt sehter (S auch  $\dot{e}$ ); hier könnte es aus der nebenform sester übertragen sein, wo es ja — vor st — berechtigt wäre. Wenn ferner Nagl ein schwaches participium von rechen mit e kennt (s. 371) so wird dem eine

auffassung des verbums von seiten des sprachgefühls als zur schwachen j-klasse gehörig zu grunde liegen.

Mhd. e > e: |hecke N 409 unten, hecken = steehen, S I, 1049, klecken S I, 1324, seekel S II, 202, zetten S II, 1159, heche S I, 193|, wefse (S II, 831 è; das ist wol einwirkung des im mhd. gewöhnlicheren lehnworts vespe; vgl. Kluge, Etym. wb.), geschepfe, [\*sefte N 402, C, a], kretze, |letzen N v. 203, tetz S I, 1546, etzen S I, 180, vletze S I, 806, ketzer S I, 1315, kresse N 56 zu v. 41], kestene. Geschlossenen laut zeigt auch drec im gegensatz zum sehwäbischen e, auf grund welcher lautung Kauffmann, Beitr. XII, 504 ë in diesem worte annimmt.

Mhd.  $et \geq \ddot{o}$ : [swelle S II, 630, \*swelle (instrument zum abschnellen) N v. 244, snellen S I, 575, gellend swv. N v. 193, smelehe S II, 549, selde S II, 268. N s. 88 zu v. 100, selch (= solch) S II, 205. 267, N v. 204, \*helbe (von halp) S I, 1086; gelle dagegen  $\phi$ / S I, 908]: heller als späte umlautbildung hat  $\ddot{o}$ .

Mhd. er > ia: [merze S I, 1657, scherge S, N v. 20 und s. 401 anm. 3, verge S I, 754, (kirch)-verten S I, 1788, N v. 23, erle S I, 143, her-(berge) S I, 1149, zerren S II, 1146 (gewöhnlich a)].

Bei e vor n zeigt sich dasselbe geringere festhalten des geschlossenen lautes wie im sehwäbischen (Franck, Zs. fda. 25, 223): rennen, kennen, brennen, nennen, \*vlennen (dehnung erst seeundär, vgl. oben s. 128).

Zuweilen zeigen sieh auch e für den umlaut; in snecke allerdings, das ieh Beitr. XIII, 501 noch in diese reihe stellte, liegt gewiss, da auch im schwäb.-alem. e gesprochen wird e, e vor; Nagl hat seltsamer weise e (s. 56 zu v. 41). Aber einige andere e für e weiss ich nicht zu erklären; vor allen das in here (S auch e). Ferner kennt Schmeller kretzn I, 1388 (mhd.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Kauffmann, Beitr. XII, 521. Warum hat Kauffmann nicht die Beitr. XI, 501 festgestellte bair.-österr, lautung e zur unterstützung seiner ansicht angezogen? Da die zwei grossen oberdeutschen dialekt gruppen keineswegs in allen fällen übereinstimmen (siehe oben dree, und Beitr. XIII, 588), ist es geraten, bei rückschlüssen nicht einseitig von einer gruppe auszugehen.

kretze, korb), lèttn I, 1532 (mhd. lette), und g'èck I, 31 (= geäck,

genick).

Schliesslich sei noch bemerkt, dass von den angeführten wörtern in der österr umgangssprache, wie sie in Wien üblich ist, nur mespe, dreck, zuweilen auch tetzen e haben; krätze schwankt; die anderen (soweit sie überhaupt vorkommen) haben den offenen laut.

WIEN, am 18. juni 1888.

KARL LUICK.

### DER WINSBEKE UND WOLFRAM.

Bei der klarheit, mit welcher sich uns aus dem gedichte des Winsbeken eine dichterindividualität von originalem charakter offenbart, ist es sehr auffällig, dass Pfeiffer, der später übrigens eine bessere meinung von unsrem dichter hegte (vgl. Freie forsch, 174), das ganze gedicht nur für eine paraphrase einer stelle des Wigalois halten konnte. Ich habe Beitr. 13, 275 diese hypothese eines zusammenhangs beider dichtungen als nicht haltbar zu erweisen versucht, indem ich zugleich auf Wolframs rat des Gurnemanz als auf ein mögliches vorbild beider hinwies: dass Wirnt nach diesem muster gearbeitet hat, ist, wie ich jetzt finde, sehon von Lachmann (zum Iw. 4533) behauptet worden, der mit recht betont, dass die ermahnung des Gawein bei Wirnt an einer wenig passenden stelle steht. wodurch sie sich eben als nachahmung documentiert. Es dürfte sehwer werden dem Winsbeken entlehnungen von solcher bedeutung nachzuweisen, dass sie uns zwängen die hohe meinung, die wir sonst von dem dichter haben, herabzustimmen. An entlehnungen aus Freidanks bescheidenheit, die Wilhelm Grimm behauptete, glaubt niemand mehr. Nur zu Wolfram, einer geistesverwanten natur, zeigen sich einige engere bezichungen, die ich im folgenden zusammenstelle: zwei davon hat Haupt bereits verzeichnet. Es ist bekannt, wie man im mittelalter über die benutzung fremden geistigen eigentums dachte (vgl. Wälsch, gast 115) und wie solche parallelen, reminiscenzen, oder wie man sie sonst nennen mag, namentlich bei dichtern, die wir als geistig bedeutender anzusehen haben, psychologisch zu erklären sind (Pfeiffer, Freie forsch. 271).

Am klarsten ist eine directe anspielung (Wke 18, 5): weistü wie Gahmurete geschach, der von des schiltes werdekeit der marin in ir herze brach? si gap im lip, lant unde guat:

die handschriften schwanken zwischen  $\ell p$  (BCk) und  $\ell iu\ell$  (I). Im ersten buche des Parzival ist erzählt, wie Gahmuret sieh die liebe der mohrenkönigin Belakane erringt und ihr gemahl wird. Später bei Herzeloyde sagt er von Belakane, anklingend an unsre stelle (90, 24): si gap mir liute unde lant; auch hier statt liute in gg die variante  $\ell p$ . Der vater empfiehlt dem sohne den Gahmuret als vorbild, die mutter der tochter (Wkin 11, 7) Lunete, die süeze maget. Beide eitieren damit eine art ideal und der unterschied ist typisch für die sinnesart beider diehter: der Winsbeke zeigt eine vorliebe für Wolfram, der diehter der Winsbeke und in der Winsbekin, programm des realgymnasiums zu Bromberg 1887, s. 23).

Dass Wke 20,9 guot ritterschaft ist topelspit wörtlich aus Parz. 289, 24 herübergenommen ist, hat Haupt bereits bemerkt. San Marte (Parzivalstud. 3, 104. 191) will darin ein sprichwort sehen: da es jedoch keinen beleg weiter dafür gibt und Wolfram auch sonst gleichnisse vom würfelspiel hernimmt, ist mir dies nicht recht glaubhaft; wir werden vielmehr annehmen können, dass Wolfram den ausdruck geschaffen hat. — Wke 19,6 milt aber die tehen in vrier mal... milth in (den schild) also ze halse nemen, er hienge baz an einer mant stammt aus dem rat des Gurnemanz Parz. 173, 15 ich hän beschonwet manege mant, die ich den schilt haz hangen vant, denner in ze halse tæte. Wolframs ausdruck ist drastischer, aber die entlehnung nicht zu verkennen.

Die stelle Wke 21,2 senke schone dinen schaft, als oh er si gemälet dar erinnert im ausdruck sehr an Greg. 1606 (Paul) oh des sateles ich schein, als ich mare gemälet dar. Aehnliche hinweise auf malerische darstellungen finden sich bei Wolfram: so Parz. 158, 15 dehein schiltære entwürfe in haz, denne alser üfem orse saz (woran sich Mai 81, 36 knüpft: nie mäler sö künstic mart, der in entworfen hate haz, als er dö üf dem orse saz); lied. 4,3 smeth schiltære entmürfe daz, gesellectiche als si tägen, des mare ouch dem genuoc; Willeh. 241, 27 sin tip entmarf sich undern schilt: swaz mälær nit tebendic sint, ir ougen, penset und ir hant ist sölch geschickede unbekant. Weiter ab stehen Nib. 285, 1. Kudr. 660, 2. 1601, 3.

Für den beweis eines zusammenhanges ist es gleichgültig,

ob man in dem folgenden verzeichnis von parallelen, in dem ich sicheres und unsieheres nicht geschieden habe, einen oder den andern beleg streicht; derselbe ist bereits durch das vor her besprochene erbracht.

der selbe swarze hellewirt Wke 40, 10. så hvizet einer der helle wirt; der ist swarz Parz. 119, 25 (ygl. Willeh, 38, 6).

den walt swenden hat der Winsbeke (20, 5. Wkin 13, 10) wie Wirnt im letzten teil des Wigalois (280, 13, 283, 1) aus dem Parzival übernommen; denn der ausdruck ist sicher von Wolfram geprägt. Er steht 73, 7, 79, 22, 81, 9, 290, 24 (waltswende 57, 23).

an werdekeit verzaget Wke 14, 8; Wkin 22, 10. Parz. 122, 19.

zil stôzen Wke 56, 2. Parz. 2, 25. 9, 4. 390, 6. 690, 19 Willeh. 5, 29. 165, 10. 259, 28. 419, 16.

vreuden zil Wke 17, 7. Parz. 105, 4. 190, 18, 205, 2, 272, 14, 327, 12, 582, 20.

wunne ein bernder stam Wke 11,5; wunne ein berndez tieht 12,1. tugende ein bernde ris Parz. 26,11; mannes schwne ein blüende ris 195,4; der minne ein blüender stam Willeh. 88,12. ungesunt an Wke 25,10. Parz. 432,4.

von arte geslaht Wke 20, 6, 31, 10. Willeh, 182, 19.

hôchvart unde gitekeit din zwei sint base nâchgebûr Wke 10,1. ist zwivet herzen nâchgebûr Parz. 1,1: ir scheiden gap in trùren ze strengen nâchgebûren 332,17.

sunder twâl Wke 27, 4. Parz. 31, 8. 57, 19. 113, 5. 140, 15 153, 13. 157, 14. 162, 28. 265, 12. 333, 28. 424, 21. 128, 21. 438, 30. 454, 22. 468, 9. 469, 27. 480, 25; Willeli. 98, 28. 125, 18. 335, 28, 368, 26. 387, 22.

driaket Wke 14, 9. Parz. 789, 29 (gedriakett 484, 16).

Alles angeführte betrifft nur das alte gedicht des Winsbeken. Zur fortsetzung 79, 2. 6, einer strophe, die ich Beitr. 13, 271 als späteren zusatz bezeichnet habe, eitiert Haupt Willeh. 1, 26. 28. Auch hier ist die annahme eines unmittelbaren zusammenhanges nicht ausgeschlossen. Eine ganz ähnliche stelle führt Lexer 1, 853 aus Otackers reimehronik an; vgl. auch Strauch zum Marn. 14, 169 und Roethe zu Reinmar von Zweters leich 190. — Wkin 1, 8 din anblic si eins meun zit erinnert an Willeh, 64, 11 din blie nære ein meien zit.

Leider ist es unmöglich dies material zu einer genaueren ehronologischen bestimmung zu verwenden. Die chronologie der Wolframschen werke ist zu unsicher, als dass mit ihr gerechnet werden könnte, und die abwesenheit von parallelstellen in manchen teilen Wolframs beweist an und für sich nichts.

BERLIN, 28. october 1887.

ALBERT LEITZMANN.

# ALTFRIESISCHE WORTERKLÄRUNGEN.

#### 1. Pas. Passia.

Die drei 'Swarta Swengen' aus dem Westerlauweschen Friesland, welche rechtserklärungen aus dem ende des XIII. oder dem anfange des XIV. jahrhunderts enthalten, schliessen mit den worten:

'Ilwaesoe det disse swarta swenghen, ende oera deda dissem lyk, deer aldus wreet sint, so ne mey him nen prester nen hermseera seriwa, hi ne seke den paeus, wollen ende berfoet, iefta zyn weldigha boeda, ende hem di paeuwes ende zyn prester riochte hermschere serywe, ney riochte, iefta ney nedum; al vnt dat schel hi buta der tzerka staen, ende nenne man niaer koma, soe deer an twiska se nioghen feet; hine moet nen pas nima als oer lioede, hi schel weer syn steff passia, deer hi an zynre handt drecht. Ende hi ne moet nenes orlowes niata ende hi schel manegher dughede ontberra, deer ma in der Cristenheed deth, hwant hi haet him selue deerwt wrocht mitter eerga deda.'1)

Der erste teil dieses eitates ist mit dem schluss des 39. der 'Sinnethriochten' (O. F. W. H. p. 111) zu vergleichen. In diesem Sinnethriocht ist von 'fuchten wr sette soene, ende wr swarena eden ende wr kessene mund' die rede, wie dies auch im ersten, hier nicht angeführten, Swarta Sweng der fall ist: dieses Sinnethriucht endet:

'Zoe schelles om dae sonda dae hermschere ontfaen, mei hiara presters rede, ende seka den paeus, wollen ende berefoet, soe ne aegh him om dyn swarta sueng nen man ielkers nen hermschere ti scriwane: hwant hia habbet wrwrocht Goedis hielde.' (O. F. W. l. l.)

<sup>1)</sup> Ich eitiere das Ms. Ius Municipale Frisonum, ed. de Haan Hettema, Onde Friesche Wetten II (1851) p. 145; welches eine in jeder hinsicht viel genauere, und jedenfalls bedeutend ältere version als der sogen Alte druck, s. l. et a. (eine wahrscheinlich in den südlichen Niederlanden um 1480 gedruckte incunabel) enthält.

Diese worte erklären die oben angezogene stelle der Swarte Swinghen; und die übersetzung wird deshalb lauten müssen:

'Wer tut diese swarte swinghen, und andere taten, diesen gleich, welche eben so unrecht sind, dem darf kein priester den "hermscera" anschreiben, wenn er nicht aufsucht den pabst, (in wolle und barfuss); so muss ihm der pabst und dessen priester rechte 'hermscere' anschreiben nach recht oder nach gnade.

# Das nun folgende bietet keine schwierigkeit:

'So lange soll er ausserhalb der kirche stehen (bleiben), und keinem manne näher kommen, als auf einen zwischenraum von neun fuss.'

Was bedeuten aber im nun folgenden satze die wörter pas und passia?

Das altfriesische wörterbuch sagt: 'pas (platz)' und hat unter 'passia: hi (der vatermörder) ne mot neen pues nima als dat ander folck, hi schil toiens syn staf passia — (dies ist dieselbe stelle, aber nach dem alten druck eitiert) — pas halte ich für das latein. passus, daraus wird passia gebildet sein, und platz nehmen bedeuten sollen; oder wäre es aus πάσχω geformt, und etwa durch busse tun zu erklären?'

Beiden erklärungen konnte de Haan Hettema nicht beiptlichten. Er druckt in seinem Idioticon Frisieum: 'pas, paes,
pascha, paschen, und passia, ponere, stellen, zetten, passen.
0, 14.4 — (unsere stelle hier) — Hi schil tojens syn stef
passia. Hy sal te vergeefs zynen staf stellen'. Ild. er wird
vergebens seinen stab setzen. Diese erklärung der stelle ist
aber, wie viele des herrn de Haan Hettema, absurd.

Meiner meinung nach ist keine der mitgeteilten erläuterungen gelungen. Ich halte pas, paes für gleichbedeutend mit dem holländ. 'pas', und 'passia' für gleichwertig mit holl. passen. und übersetze den schluss des ersten eitates demnach:

'Und er soll diese "passe" (oder schritte) nicht nehmen (abmessen) wie die anderen leute. Er soll (sie) an seinem (pilger)-stab abmessen (abpassen), welchen er in seiner hand trägt. Keines urlaubes soll er geniessen, und mancher "tugenden" soll er darben, welcher man unter den christen pflegt, denn er hat diese verwirkt durch seine üble tat.'

Auch in den übrigen im von Richthofenschen wörterbuche beigebrachten stellen bedeutet 'pas' nicht 'platz', sondern wie im mittelniederländischen: augenblick, zeitpunkt. So im muld. Minneloep B. IV, vs. 663:

Het gheviel op euen *pas*Dat die heilighe Gods arke was
Tot Aminadaps in den hove.

Und ebenso im friesischen: '(urkunde), scriown onder Lyouwerdera secreet, der us op dit pas oen noghet', A° 1486. Schwartzenb. Fries. Charterb. I, 736.

Die etymologie des wortes hat der herausgeber des alt friesischen wörterbuches richtig angegeben. Zweifelsohne ist es das latein. passus: wovon auch im holl. passun, und im altfriesischen passia — passen, abmessen, abgeleitet ist.

Im neufriesischen kennt man pasje noch in der bedeutung: anmessen, gelegen kommen.

# 2. Wigg etc.

Zu den wörtern, welche Sievers in Beitr. XI, 351 ff., gegen Sarrazins behauptungen, als gemeingermanisch und nicht aus dem altnordischen in das ags. eingedrungen betrachtet, rechnet er u. a. wicz, da es auch im alts. Heliand vorkomme.

Es kommt daneben auch im friesischen vor als migghe, megke, oder mit palatalisierung midzin, midse. Von Richthofen hat in seinem altfriesischen wörterbuche p. 1148<sup>th</sup> und p. 1131<sup>th</sup> alle formen aufgenommen, jedoch sie an allen stellen, eine einzige ausgenommen, falsch erklärt. Er sagt: 'wigge, widse, widzie (wiege), saterl, wedse, neufr, widse (cunae). Es mag widse auch tragbare bedeutet haben, da es der latein, text (Rq. B. 1, 20) durch lectica gibt, das wort ist (ab)geleitet von wega, a movendo, s. Grimm 2, 28': und bei 'wegk (im Rustr, texte)', wo ein mnd, text (Rq. 122 n. 6) "mit steden (schlitten), und wagen" setzt, fügt v. R. hinzu: das wort halte ich für das ags. vaceg, veeg (cuneus, massa), ahd, weggi, wekki, nhd, wegk, wegken (ein keilförmiges gebäck).'

So erklärt auch de Haan Hettema im Idioticon Frisicum p. 567, 568 es auf grund des mndd, hier oben angezogenen textes als *kar*, hd, *karre*.

Nun hat Kern in Taalkundige Bydragen II, p. 181 darauf hingewiesen, dass, mit ausnahme einer einzigen stelle in Die Statuten fan Bollswerde deckenye', wo es holl. wieg, hd. wiege bedeutet. sonst nur die bedeutung pferd dem sinne entspreche.

Fasst man die stellen im von Richthofenschen wörterbuche zusammen, so zeigt sieh, dass von der Weser bis zu dem Südersee diese benennung des streitrosses gebräuchlich gewesen. Es liegt demnach fern sie auf skandinavischen einfluss zurückzuführen, wie S. bei diesem worte im Heliand will.

Und so bietet auch dieses wort ebensowenig als alle anderen, welche schon Sievers als westgerm, belegt hat, Sarrazin eine stütze für seine behauptungen.

ZWOLLE, märz 1888.

F. BUITENRUST HETTEMA.

#### MISCELLEN.

Gallée polemisiert Beitr. XIII, 378 ff. gegen Behaghels (Germ, 31, 377) behauptung im Mon, des Heliand seien verschiedene schreiber erkennbar. Er sucht durch eine tabelle zu zeigen, dass im allgemeinen die graphischen varianten, auf welche Behaghel zum beweise für seine ansicht hinwies, gleichmässig durch das ganze gedicht verteilt seien. Allein Gallées statistische zusammenstellungen sind zum teil unrichtig. Wenn man die rubrik thana ansieht, so möchte es freilich scheinen, die form sei so wenig belegt, dass rein zufällig alle belege aus dem ersten teil des gedichtes stammen. In wirklichkeit findet sich aber thana 58 mal, wenn man die gleichwertige form thone mit in rechnnng zieht (was G. nach seinem citat 5238 auch getan hat), 63 mal. Thana steht 1): v. 95, 103, 104. 106, 107, 215, 225, 265, 270, 309, 363, 514, 602, 605, 635, 637, 642, 655, 684, 762, 790, 890, 896, 916, 958, 1002, 1013. 1050, 1080, 1095 bis. 1180, 1186, 1190, 1244, 1268, 1270, 1279. 1282. 1384. 1416. 1421. 1469. 1484. 1488. 1497. 1581. 1585. 1627. 1693. 1706. 1708. 1786. 1791. 1863. 1864. 1888. 2158. Thane kommt vor v. 990, 1023, 1315, 1356, 5238. In G.'s rubriken a. b. c. d. e, f. sind demnach der reihe nach folgende zahlen einzusetzen: 7, 17, 9, 5, 9, 12. Damit ist aber auch G's behauptung hinfällig. Dass an a-formen bis v. 1859 58, von 1859 ab nur 5 sich finden, während das erste thene 1859 auftritt und von da ab unbedingt vorherscht2), das kann kein zufall sein. Wahrscheinlich hatte die vorlage thana und der schreiber von M. führte später sein thene ein.

¹) Die verszählung nach der ausgabe von Sievers.

<sup>\*)</sup> there ist von 1859—2000 11 mal, von 2000 - 3000 26 mal zu belegen.

Ebenso wird es sich auch trotz Gallées einspruch mit den beiden formen für den dat. sg. der starken adjectivdeclination verhalten. Gallée meint a. a. o. s. 377, dass dem schreiber des Mon. die -mu-formen nicht geläufig gewesen seien, da er sie mitunter fehlerhaft angewendet habe. Er habe sie nur geschrieben, weil sie in der vorlage standen. Aber da müsste ja die vorlage jene fehlerhaften formen gehabt haben, mithin der dativ auf -mu auch ihrem schreiber fremd gewesen sein. Dieser müsste sie wider aus einer vorlage entnommen haben u. s. w. in infinitum. Es ist doch wahrscheinlicher, dass der schreiber anfangs die vorlage genau copierte, später aber von der arbeit ermüdet die ihm geläufigen formen einsetzte, wobei er sich das eine oder andere mal vergreifen konnte.

Noch nicht bemerkt scheint man zu haben, dass im anfang der Mon. fon bietet, später fon. Das erste fon tritt auf v. 1497, bis v. 2000 ist es dreizehnmal<sup>1</sup>), fon nur mehr viermal<sup>2</sup>) zu belegen. In den versen 2000—3000 finden sich 17 fon<sup>3</sup>) kein fon. Aus den späteren partien habe ich nur ein beispiel für fon aufgezeichnet in v. 3634.

Was die übrigen statistischen zusammenstellungen Gallées betrifft, so habe ich nur jene über eo, in etc. geprüft. Im folgenden gebe ich die wenigen berichtigungen, die ich hier zu machen habe.

gio: in b ist 7 zu schreiben: v. 272, 310, 535, 538, 586, 747, 817; in e 1; v. 1031.

io: in h 9: v. 2597. 4324. 4385. 4407. 4433. 5009. 5016. 5078. 5267. uco: in h 2: v. 267. 925.

neoman: in e 2: v. 1405. 1507.

neowiht: in f 1: v. 1577.

Gallée führt in seiner tabelle auch das verbum *niotan* an. Hier ist zunächst zu beriehtigen, dass zahlen für *neotan* auch in die rubriken d. f. g. zu setzen sind (v. 1144, 1905, 2356); in den versen 1105—1301 (d) habe ich trotz widerholter durchsicht kein *niotan* gefunden; die zahl gehört in die rubrik e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1497, 1525, 1682, 1686, 1748, 1749, 1755, 1759, 1792, 1829, 1942, 1943, 1945.

<sup>2) 1547, 1628, 1902, 1903,</sup> 

<sup>3) 2004, 2088, 2149, 2265, 2335, 2429, 2485, 2674, 2683, 2780, 2788, 2791, 2863, 2961, 2974, 2985, 2986.</sup> 

(v. 1319). Es ist nicht recht klar, weshalb gerade dieses wort in die tabelle aufgenommen wurde. Der wechsel von co. in und auch von in im selben wort kommt ja auch sonst noch vor. Im folgenden stelle ich zusammen, was sich mir über die verschiedenen formen des diphthongs im Mon. er geben hat.

io herscht weitaus vor. Ich habe 374 beispiele gezählt, eo kommt 147 mal vor. ia 23 mal. ea 1 mal. Manche wörter haben eine vorliebe für eo: breost 24:8. neotan 7:1:14, seok 4:1:2, kneo 2:1, theolico 4:3. seota 9:4.

Es scheint, dass der folgende consonant nicht ohne ein fluss auf die gestaltung des diphthonges ist. Einen physiologischen grund dafür kann ich freilich nicht angeben.<sup>3</sup>)

- 1. Vor dentalen: vor d: 104 io. 23 co. 6 ia. vor t: 1 io. 11 co. 1 ia. vor s: 12 io. 27 eo. 1 ia.
- 2. Vor labialen: vor b, f: 37 io, 47 co, 2 io. vor p: 44 io, 3 co, 7 io.
- 3. Vor gutturalen: vor g: 0 io, 1 eo, 1 ia. vor h: 1 io, 4 eo, 2 ia. vor h: 99 io, 1 eo, 1 ia.
- 1. Vor v: 23 io, 2 vo. 1 ia. vor m: 1 io. 1 vo. 0 ia. vor n: 28 io, 6 vo. 0 ia.
  - 5. Im auslant: 7 io, 7 eo, 0 ia.
  - 6. io aus ĉo: 47 io, 44 co, 1 ia.

Klar ist warum in den fällen 5 und 6 die zahl der eo denen der in gleichkommt. Hier ist der diphthong jüngern ursprungs.

Vielleicht spielt auch die individualität des schreibers dabei eine rolle. Es muss auffallen, dass von den 8 beispielen für die schreibung briost 6 in kurzen zwischenräumen auf einander folgen: v. 474, 606, 614, 666, 690, 723. Sehen wir nun die verse 474—723 auf ihren gehalt an io- und eo-formen an, so finden wir das verhältnis 30: 1 also ein ungemein grosses überwiegen der io-formen. Andererseits sind alle 4 beispiele für beodan in dem kleinen stück 1419—1565 enthalten (v. 1119, 1517, 1520, 1565). 4 von den 14 beispielen von teof stehen

<sup>1)</sup> Oder 372 wenn skio zweisilbig zu lesen ist.

<sup>1)</sup> Die dritte zahl bezieht sich auf die schreibung ia.

<sup>&</sup>quot;) Etwas ähnliches ist es übrigens, wenn im österr, dialekt mid, a und ac vor nasalen zu ca werden: liap — mhd. liep, aber Wean — Wien, grean — grüene, neamd — niemand, bleamerl dimin, von bluome.

in den vv. 1542—1561, 3 von den 13 beispielen für theod vv. 1728—1875. Diese stücke fallen in Behaghels abschnitt II hinein. Nehmen wir diesen etwas grösser, von 1419 (wegen des in diesem vers stehenden beodan) — 2127 (auftreten von io unquam) so ergibt sieh folgendes:

| io-formen:                          |    | eo-formen:                         |      |
|-------------------------------------|----|------------------------------------|------|
| diop 1436                           | 1  | beodan 1419, 1517, 1520, 1565      | 4    |
| hiopo 1714                          | 1  | breost 1439, 1750, 1756            | 3    |
| liof 1455, 1558, 1681, 1683, 1828   | 5  | greot 1821                         | 1    |
| lioht 1427, 1548, 1626, 1772, 1799. |    | leof 1542, 1550, 1727, 1861        | 4    |
| 1912. 1920. 2063                    | `  | farleosan 1572. 1733               | 2    |
| farliosan 1912                      | 1  | neotan 1434. 1905                  | -)   |
| thiod 1541, 1773, 1890, 1994        | 4  | seok 2097                          | 1    |
| thionon 1472, 1666, 2033            | 3  | seola 1864. 1866. 1906. 1911. 2083 | 5    |
| thiorna 1998, 2029                  | 2  | theod 1728, 1764, 1875             | 3    |
|                                     | 25 | theof 1644                         | 1    |
|                                     |    | theolico 1574                      | 1    |
|                                     |    | theonon 1636, 1659                 | 2    |
|                                     |    | eo 1494, 1655, 1741, 1745, 1790.   |      |
|                                     |    | 1829, 1853, 1968, 1990, 2063       | 1 () |
|                                     |    | neo 1518, 1695, 1858               | 3    |
|                                     |    | eouuiht 1742. 1754                 | 2    |
|                                     |    | neouuiht 1577                      | 1    |
|                                     |    | neoman 1507                        | 1    |
|                                     |    |                                    | 46   |

Hier überwiegen also die eo-formen. Sonst aber kommt man mit den Behaghelschen abschnitten nicht aus; in IV z. b. wo man ebenfalls überwiegen des eo erwarten sollte, sind die io entschieden vorherschend.

2. Ahd. jener. Nachdem die diphthongische geltung des ai in got. jains unzweifelhaft festgestellt ist (s. Holthausen, Beitr. XIII, 372), erhebt sich von neuem die frage nach dem verhältnis zu ahd. jener. Da jene erklärung des got. wortes die entstehung des ai durch i-epenthese oder durch analogie (s. Holthausen, Beitr. XI, 553) ausschliesst, wird man wol nicht umhin können mit Singer, Beitr. XII, 211 stammabstufung anzunehmen. Auffällig bleibt aber dann die geschlossene qualität des e in jener. Ieh glaube die ursache ist das vorhergehende j. Freilich scheint das lautgesetz 'jë wird im ahd. zu je' nur für unser wort zu gelten, wenn wir aber die übrigen wörter, welche die verbindung jë aufweisen, betrachten, wird alles klar.

Das mhd. wörterbuch verzeichnet ausser *jener* nur noch die drei starken verba *jëhen*, *jësen*, *jëten* und ihre ableitungen (*jëhe*, *jëst*, *jësten*, *jëter*, *jëtisen*). Hier müssten wir uns wundern, wenn der systemzwang nicht die wirkungen unseres lautgesetzes beseitigt hätte.

3. Ahd. jugund, alts. juguð, ags. zeozoð. Kluge. Et. w. 147 setzt als grundform \*jugunpu- an (Stammbildung § 131 yurúti), vermisst aber eine erklärung für den ausfall des nasals in der ersten silbe. Wenn man nicht dissimilation annehmen will, deren möglichkeit ja Kluge ohne zweifel nicht entgangen ist, so liegt es nahe an beeinflussung durch tugund zu denken. Aus dem Beowulf ist die verbindung duguð und zeozoð bekannt, wobei duguð die gesammtheit der ältern angesehenen krieger, zeozuð die der jüngeren bedeutet. Also beeinflussung eines wortes durch ein anderes von entgegengesetzter bedeutung, mit dem es formelhaft verbunden ist.

WIEN, 23. december 1887.

MAX HERMANN JELLINEK.

## ZU WOLFRAMS PARZIVAL.

185, 28 f. heisst es:

da vermûret und geleitet was durch den schaten ein linde.

Die bedeutung von vermüren = 'mit einer mauer umgeben' ist klar: zu leiten ist im Mhd. wörterbuch I, 975 angegeben: 'eine linde leiten, die zweige vermittelst eines gestelles so biegen, dass sie schatten geben', sowie eine parallelstelle beigebracht.')

Das stützen der unteren äste der linde scheint zu Wolframs zeit offenbar schon ebenso üblich gewesen zu sein wie noch heute. Im mittleren Deutschland, speciell am südlichen (fränkischen) abhange des Thüringer waldes (also einer gegend, welche Wolfram wahrscheinlich widerholt durchzogen hat) finden wir dieselbe vorrichtung heute noch mehrfach an den dorflinden in der weise hergestellt, dass eine niedrige mauer den baum in einem kreise von 10-15 m. durchmesser umgibt; auf dieser mauer stehen die die unteren äste stützenden balken. oben durch guerbalken verbunden. Zuweilen fehlt auch die mauer: dann stehen die balken nur auf steinwürfeln. Die vorrichtung wird am jungen baume angebracht. In 113 dörfern der beiden meiningischen kreise Meiningen und Hildburghausen finden sich \$3 dorflinden; von diesen sind 21 mit einer mauer umgeben; 14 zeigen das gerüst; 7 von ihnen sind ummauert und gestützt. Ein besonderer ausdruck für diese vorrichtung ist nirgends üblich.

Manec schene linde stât,
der nieman kein ahte hât,
unt stüende si bî den liuten,
daz man si solte triuten
bescheln unde leiten.

Altd. blätter 1, 110 (anfang eines beispiels aus einer Dresdener hs.).

249, 14. Nach allen handsehriften sitzt Sigune mit der leiche des Schionatulander ûf einer linden. Dass sie mit der last in die zweige hinaufgeklettert sei, ist kaum möglich. Sollte uns vielleicht auch hier eine heute noch hie und da sich findende vorrichtung aufschluss geben?

In Grimmenthal bei Meiningen, Sachsendorf bei Eisfeld und Sieglitzhof bei Erlangen ist zwischen den untersten ästen der dort stehenden alten linden ein bretterboden mit bänken angebracht, zu welchem eine treppe hinaufführt.

HILDBURGHAUSEN.

E. SCHAUBACH.

#### NOTIZEN.

#### 1. Zu Beitr. XIII, 588 f.

Meine darlegungen Beitr. XIII, 393 f. beziehen sich ausdrücklich nur auf die schwäb.-alem. dialektgruppe. Die formen, welche Heimburger Beitr. XIII, 218 f. verzeichent, sind vorsichtig bei seite zu lassen, weil in Ottenheim der einfluss des elsäss. zu mächtig geworden ist, um dem fremden eine glatte scheidung rein alem. und elsäss. lautstandes zu ermöglichen. Es ist ein sehr verbreiteter usus anscheinend identische lautwandlungen jüngeren datums aus verschiedenen dialekten zusammen zu behandeln, von allen andern bedenken abgesehen, verbietet dies schon die organische und historische selbständigkeit der meisten mundarten; ich selbst hätte besser vorerst auch das alem. ausgeschlossen.

Woher der irrtum stammt, dass im schwäb. festum zu \*Jest geworden sei, weiss ich nicht. Wieso mhd. reime z. b. eines elsäss. gedichtes ein (bair.-österr.) nest gegen schwäb. nest als ursprünglich documentieren sollen, ist mir nicht verständlich; Hartmann von Aue darf nach dem stand der frage und dem was ich (Vocalismus des schwäbischen § 40 anm. 1) beigebracht, vorläufig überhaupt nicht als Schwabe im engeren sinn betrachtet werden. Die reime auf möste anlangend bemerke ich, dass schwäb. dr kmeste = der bewusste offen e zeigt. Zu Véstt (Schmeller I², \$49) konnte auch das unmittelbar vorangehende

Teschpo (vesper) gestellt werden; im schwäb, zeigt dieses fremdwort gerade so e (fespr) wie die analogen fälle. Vielleicht findet Luick meine erklärung von e in swester wahrscheinlicher durch den hinweis auf vester: geswester!) Flore 242; für gestrt verweise ich jetzt lieber in erster linie auf die -ig-ableitung.

#### 2. Zu mhd. ein.

Von interesse dürfte sein Eilh. Tristr. v. 2998, wo Lichtenstein im variantenapparat zu jener des texter jenir M, ainer H gibt. H ist in entschieden schwäb. dialekt abgefasst, Lichtenstein einl. XIII f., vgl. Lanzel. 2363, 2972. Zu erinnern ist noch an die conjectur Haupts zu Eraclius 1105, vgl. Graef, QF 50, s. 21 und Lachmanns zu Lanzel. 6655. Vgl. ausserdem in einem jagehus Pilatus 204 (Weinhold); ichn weiz, wer ein maget ware, diu schwaste die ich ie gesach Flore 3554. Ich verweise noch auf Schmeller, Bayr. wb. 2 I, 38; Schweiz. idiotikon I, 265, 274, 285.

Nachtrag. Den stellen bei Eilhart und Ulrich entspricht in Heinrich von Veldekes Eneit 4722 jener BM einer E. Es erledigt sieh jetzt wol auch Behaghels anm. zu v. 6044 (ein dach). Urkundlich ist mir derselbe gebrauch von ein begegnet in einer schwäbischen urkunde (a. 1315) die bei Schmid, Geschichte der pfalzgrafen von Tübingen (Tübingen 1853) im beigegebenen urkundenbuch s. 232 abgedruckt ist: siv sollen och began ... vnd sollent gedenken aines Watters und ainer Adilheit .... ainer Adilheit vnd ainer Trivtelind. Die betreffenden personen sind im vorangehenden bereits erwähnt.

MARBURG, 23. mai 1888.

FR. KAUFFMANN.

<sup>1)</sup> Vgl. die mhd. nebenform geswister. Ahd. giswister bei Kluge, Et. wb. 1 s. 112 ist mir nicht bekannt. Vgl. gisuester Otfr. III, 24, 55. (Sollte -i- vielleicht aus gesuistridi stammen?)

#### DIE

# ABSTUFUNG DER NOMINALSUFFIXE -IO- UND -IEA- IM GERMANISCHEN UND IHR VERHAELTNIS ZU DER DES INDOGERM.

Die folgende untersuchung behandelt probleme der stammabstufenden declination. Sie will die geschichte der äussern form der nominalsuffixe -io- und -ien- im sonderleben des germanischen verfolgen, will versuchen die frage nach der genesis der überlieferten formen ihrer lösung näher zu bringen, indem sie den gang der entwickelung zu bestimmen trachtet, welcher von den grundtypen der indogerm, muttersprache zu den formen des tochterdialektes geführt hat.

Zwei fragen werden in den vordergrund treten:

- 1. Wie lautete der nom. acc. sg. der jo-stämme im germanischen, und wie verhält sich diese form zu jenen der übrigen idg. schwestersprachen?
- 2. Gibt es spuren, die für die existenz der tiefstufe des jen-suffixes im german. sprechen?

Dass verwante erscheinungen aus andern idg. sprachen als parallelen herbeigezogen werden, dass es überhaupt geboten war, zuerst für die beurteilung der uridg. formen einen festen standpunkt zu gewinnen, ehe an eine erklärung der german, besonderheiten gedacht werden konnte, ist zu sehr in der natur der sache begründet, um einer rechtfertigung zu bedürfen. Ein verzicht auf die heranziehung des indogermanischen käme einem verzicht auf jede erklärung gleich und hiesse sich auf die blosse feststellung äusserer tatsachen beschränken.

# 1. Nom. acc. sg. der germ. io-stämme in formaler beziehung.

Es ist bekannt, dass sich in verschiedenen idg. sprachen zwei classen nominaler io-stämme gegenüber stehen. Die wörter der einen gruppe haben im nom. acc. sg. das suffix in der gestalt -io-, die der andern in der form -i-. Am klarsten ist dieser gegensatz im litauischen und im italischen ausgeprägt. Dort haben wir z. b. auf der einen seite nom. kēlias 'weg', acc. kēlia, auf der andern kelys 'weg', mēdis 'baum', acc. kēl i, mēd i, hier z. b. nom. alis, neutr. alid, gegenüber medius, medium. Auf die zusammengehörigkeit dieser erscheinungen ist bereits mehrfach hingewiesen worden, zuletzt von Brugmann, Grundriss I s. 81.

Wie verhält sich nun das germ. in dieser frage? Tritt auch bei ihm jene doppelheit von -io- auf der einen, -i- auf der andern seite hervor? Hat man erst möglichste klarheit über die tatsächliche gestaltung des suffixes in den genannten easus erlangt, so lässt sich weiterhin daran denken, die germ. grundformen mit den der übrigen idg. sprachen in verbindung zu bringen und für alle eine einheitliche erklärung zu suchen. Vielleicht fällt hierdurch auch zugleich licht auf die formale erscheinung der uo-stämme in den gleichen easus, denn diese sind ja den jo-stämmen in mehr als einer hinsicht nah verwant. Ein eigentliches eingehn auf dieselben liegt mir jedoch hier fern.

Es wird sich empfehlen die drei grossen dialektgruppen des germ. gesondert zu betrachten, um aus ihrem zusammenoder auseinandergehen rückschlüsse auf die urgerm. grundformen machen zu können. Das gesammte wortmaterial derselben anzuführen, kann jedoch nicht in meiner absicht liegen, es genügt vielmehr für meinen zweck, einzelne vertreter der verschiedenen kategorien beispielsweise herauszugreifen. Reichhaltige sammlungen findet man in den schriften von Schlüter, Die mit dem suffix ya gebildeten deutschen nomina, Göttingen 1875; v. Bahder, Die verbalabstracta in den germ. sprachen, Halle 1880; Sütterlin, Geschichte der nomina agentis im germ., Strassburg 1887; vgl. jetzt auch Falk, Beitr. XIV, 1 ff.

Die älteste uns erreichbare stufe des germanischen reprae-

sentieren, wenn wir von den bei den antiken schriftstellern überlieferten eigennamen absehn, die mit ihrem gleichmässigen -io- nicht weiter in betracht kommen, die zahlreichen ins finnisch-lappische übergegangenen lehnworte aus demselben. Sie sind in den ersten jahrhunderten unserer zeitrechnung übernommen und haben bei dem strengconservativen charakter der finnischen sprache gerade in lautlicher beziehung hohe bedeutung. Vgl. Thomsen, Ueber den Einfluss der germ. sprachen auf die finn.-lapp. übersetzt v. E. Sievers, Halle 1870 (s. 92 ff. 96 f.). Ein nominativ auf -jas bezw. -ias, wie es das finn. nach langer wurzelsilbe verlangt, ist nicht nachweisbar; das erhaltene material gliedert sieh in drei gruppen:

- 1. Die überwiegende mehrzahl bilden die wörter auf -ju (-iu) autiu 'öde', lattia = an. slet 'boden', patja = got. badi 'bett' u. s. w. Bei den neutren scheinen die belege eine form auf -io- für den dialekt zu siehern, aus dem die entlehnung stattfand; bei den masculinen muss die ja-form des finnischen vom accus. ausgegangen sein, die gestalt desselben ist aber durchaus nicht von vorneherein auch für den nominativ entscheidend; dies zeigt z. b. got. acc. hairdi (aus \*xirdion) gegenüber dem nom. hairdeis.
- 2. Eine jüngere schicht repraesentieren die nomina auf -i-, sie besitzen also keine beweiskraft. Etwas älter ist, wie der mangel des umlauts zeigt, kar = aisl. sker, aber auch es gestattet keinen rücksehluss auf die urgerm. grundform.
- 3. An letzter stelle sind die adjectiva mit dem nom. auf -is zu nennen, z. b. kaunis = got. skauns, maris = urnord. mariR u. a. Das -is des nominativs, wie es got. und nord. aufweisen, zeigen also auch die finn. lehnwörter.

In der german, grammatik pflegt man jetzt in diesen adjectiven ziemlich allgemein ei-stämme zu erblicken, so z. b. auch bei Kluge, Nominale stammbildungslehre § 229. Man stützt sich hierbei ausschliesslich auf den nom. acc. sg. dieser wörter im got., nord., ohne auf die indogerm, verwantschaftsverhältnisse zu achten. Nun kann es aber nicht zweifelhaft sein, dass diese adjectivkategorie sich formal wie inhaltlich mit den idg. verbaladjectiven auf -io- deckt. Im griech, ist diese adjectivclasse nur noch in trümmern vorhanden, wie z. b. Exios, otexos u. a., lebendig dagegen und in stetem zusammen-

hang mit dem verbalsystem blieb sie im aind. Die ai. 'par ticipia necessitatis' auf -ya- sind von verschiedner wurzelstufe gebildet (vgl. Whitney, Ind. gramm. §§ 963. 1213; Morph. unt. II s. 211), z. b. gåhya- 'zu verbergen' : gā'hati; yō'dhya- 'zu bekämpfen' : yådhyatē; bhávya-, bhāvyá- 'zu sein' : bhávati. Ihr genaues gegenstück sind die german. formen. Z. b. got. un-nuts : niutan; aisl. fyndr : finda, átr : eta; got. brāks : brāk-jan; aisl. gengr : ganga, tækr : taka; got. un-and-sōks : sakan u. dgl. Vgl. jetzt auch Beitr. XIV, 48 ff.

Stellt man so die ind. und germ. bildungen einander gegenüber, so wird man kaum geneigt sein, von der ältern, von Brugmann z. b. jedoch stets vertretnen ansicht abzugehn, die eine völlige identität der bildungen in jenen beiden sprachen annahm, und mit Kluge (Stammbildungslehre § 231) und andern den german. adjectiven -ei-, den ind. -io- als suffix zuzuweisen. Dazu berechtigt uns der nom. acc. mit seinem -inicht, da es tatsache ist, dass auch in andern indog. sprachen in dem formsystem der io-stämme easus mit -i- erscheinen. Das durchgehende -ya- des ind. aber verhält sich zu dem mit -io- wechselnden -i- des ost- und nordgerman. ebenso, wie lat. Cornelius: Cornelis, d. h. es ist das resultat einer uniformierung. Das gleiche gilt auch von der westgerman. io-form des nom. sg.

Hiermit aber ist die zahl der sog. participia necessitatis noch nicht erschöpft. Auch jene adjectiva der möglichkeit mit dem suffixe '-ni-' (Kluge a, a, o, § 229 f.) müssen hierhergerechnet werden. Vgl. z. b. got. skauns 'sichtbar': skanjan, got. hrains 'rein, ursprünglich: zu sieben', got. anasiuns 'sichtbar': saikan u. dgl. Nun könnte man hier aber anführen, und hat es getan, dass lat. communis = got. gamains für ein idg. ei-suffix spreche. Aber dieser einwand scheint mir hinfällig, denn bei dem bekannten entwickelungsgang der latein. ei-declination lässt sich nicht mit sicherheit behaupten, dass hier wirklich ei-suffix das ursprüngliche ist; ferner kann comminis auch deshalb nicht mit den adjectiven der möglichkeit auf eine linie gestellt werden, weil die function derselben eine ganz abweichende ist. Selbst wenn man also in commūnis ein suffix -nei- erblicken wollte, bewiese dies doch nicht, dass es im indogerm, ein element -nei- zur bildung von adjectiven der

möglichkeit gegeben habe; ein solches lässt sich in keiner idg. sprache nachweisen. Deshalb scheint es mir das wahrscheinlichste zu sein, in dem -nio--ni- des germ. eine einzelsprachliche neubildung zu sehen. Den ausgangspunkt für dieselbe werden die verbaladjectiva gebildet haben, welche neben verben mit dem praesenssuffix -ne--no- standen: von hier aus erfolgte die übertragung des -nio- auch auf andere verbaladjectiva. So zog ein \*ns-skai-n-io- ein \*skau-nio- nach sich, indem man -nio- als einheitliches suffix auffasste.

Bei den participien auf -tio- -ti- (Kluge a. a. o. § 233), die auch hierher zu gehören scheinen, lässt sich leider über die gestalt des nom. sg. nichts völlig sicheres ausmachen, denn einmal ist es bei den meisten von Kluge hierhergestellten wörtern zweifelhaft, ob sie überhaupt zu einer solchen participialelasse gehören, dann aber lässt sich bei den spärlichen belegen eine eutscheidung über die gestalt des nom. sg. im got. nicht treffen, doch vgl. an. -stæðr, -ræðr.

Den finnisch-lappischen lehnworten an alter am nächsten stehen die nordischen runeninschriften der längeren runenreihe, die etwa um 400 n. Chr. beginnen und sich auf drei jahrhunderte verteilen. Für die beurteilung der io-stämme kommen in betracht: 1. Zwinge von Thorsbjaerg (Dänemark) aus dem 5. jh. (vgl. Wimmer, Die Runenschrift s. 300 ff.), ontpuberar nimane-marir. 2. Brakteat von Tjurkö (Schweden), 6. jh., heldar kunimn[n]din murte runor an malakurne. 3. Auf den steinen von Istaby und Stentoften (Schweden), welche als nachahmungen älterer originale zu betrachten sind, die Wimmer in die mitte des 7. jh. setzt, finden sich: acc. harimulafa (Istaby) nom. harimolafa (Stentoften). 4. Auf dem stein von Räfsal (Schweden) aus dem 5. jh. endlich erscheint harimulfs sainark (s. Wimmer 302 ff.).

Die hier auftretenden formen der in-stämme sind mehrfach gegenstand der erörterung gewesen. Ausser den erläuterungen, die Burg den betreffenden denkmälern in seinem buche über die runeninschriften widmet, sind zu nennen: Hoffory, Bezz. Beitr IX, 43 = consonantstudier s. 48; ders.

<sup>1)</sup> Wegen dieser lesung vgl. Wimmer a. a. o. s. 101.

Gött. gel. anz. 1885 s. 30 f.; E. Brate, Bezz. Beitr. XI, 177 ff.; Sievers, diese Beitr. XII, 487.

Was die form marin anlangt, so entspricht sie dem finn. lehnworte maris. Ueber dieses wort hat Osthoff, Beitr. XIII, 431 ff. ausführlich gehandelt. Die i-form des nom. stammt aus einer zeit, da io- und ei-flexion noch scharf von einander geschieden waren. Da nun das adjectiv ursprünglich weder io- noch ei-stamm gewesen ist, so kann die gemeingerman. form des stammes nur vom femininum auf -ī--ie- ausgegangen sein; wie aber von dem ī-fem. aus ein übertritt in die ei-declination hätte stattfinden sollen, ist nicht abzusehen; wir haben vielmehr die urgerm. flexion von \*mēris genau so anzusetzen, wie die der adjectiva der möglichkeit, indem im paradigma die suffixgestalten -i- und -io- erscheinen.

In bezug auf kuni-mundiu sagt Burg: 'wegen kuniurgerm. \*kimjä- vgl. häri- auf dem Istaby-steine]'. Dieser hinweis scheint mir für die erklärung ohne praktischen wert; denn von einer wirklichen gleichsetzung beider formen kann bei dem verschiedenen sprachlichen charakter beider denkmäler keine rede sein. Wenn man auch ganz von der mischsprache des Istaby-steines absehn will, so bleibt doch das bestehen, dass diese inschrift die synkope und die kürzung langer vocale in flexionssilben kennt (vgl. z. b. hapurulafR, runaR), während dem viel älteren brakteaten beide lautprocesse noch fremd sind (vgl. heldaR, runoR). Während es also gestattet ist, das hari- des Istaby-steines mittels synkope auf urgerm. \*xario- zurückzuführen, versagt diese möglichkeit bei dem kuni- des brakteaten. Diese schwierigkeit hat E. Brate wol gefühlt und deshalb einen ei-stamm in kuni- sehen wollen (Bezz. Beitr. XI, 199, vgl. auch s. 184). Ein solcher ei-stamm ist aber eigens für diesen fall construiert, denn ags. Cyne-mand setzt in seinem ersten gliede ehensowenig einen ei-stamm voraus wie as. ehu-skalk einen eu-stamm (s. u.).

kuni-mundiu verhålt sich vielmehr zu got. alja-leikōþs wie lat. medi-terraneus, offici-perda zu gr. μεσο-rύχτιον.

Dass die urnord, form kuni- wirklich die directe fortsetzung eines uridg. \*gnni- sei, soll damit nicht behauptet werden; einen solchen schluss gestattet ihre vereinzelung schwerlich, da doch die ältesten uns überlieferten german, namen regel-

mässig -io- in der compositionsfuge haben. Ich glaube vielmehr, dass kuni- in der composition sein -i- der anlehnung an den nom. acc. sg. verdankt, der urgerm. \*\*kuni nicht \*\*knnio lautete (s. u.).

Hiermit ist das einigermassen sichere material der runendenkmäler erschöpft. Betrachtet man nun die gesammtmasse der späteren aisl. *io*-stämme, so kann man folgende kategorien unterscheiden:

- I. Nom. sg. endet beim masc. auf -r; beim neutr. fehlt jede endung.
  - A. Kurzsilbige.
  - a) ohne umlaut: -arr, -marr in compositis.
    - b) mit umlaut: masc. herr; neutr. kyn u. s. w.
  - B. Langsilbige

mase. drængr, rængr, mærr u. s. w.; neutr. el.

- II. Nomin. masc. -ir (-er), neutr. -i (-e).
- A. Mase, Gymir u. s. w. (vgl. Sievers, Beitr. VI, 286, 299, 355); neutr. pili (Noreen, Altnord, gramm, 1 § 283), -pili (Brate, Bezz, Beitr. XI, 196), greni (Brenner, Litteraturblatt für german, und roman, Philol. 1885 s. 53).
  - B. Masc. hirdir; neutr. riki u. s. w.

Es kann keinem zweifel unterliegen, dass man durchaus berechtigt ist, wörter wie drængr, mærr direct auf urnord. grundformen wie \*draugiR, mariR zurückzuführen. Doppeldeutig sind die nominative wie hir dir; denn ihr -ir kann ebensowol auf urnord. -1R wie auf urn. -iaR zurückgehen. Es wird sich nun fragen: hat das nordische neben den tatsächlich vorhandenen formen auf -is auch solche auf -ios besessen? War dies aber der fall, welche entwickelung mussten diese nehmen? Nehmen wir die zweite frage vorweg. Die antwort auf sie ist verschieden ausgefallen. Die eine ansicht geht dahin, dass nach synkopierung des endungs-a das vorausgehende -i- sonantische function übernehmen müsse; die andere leugnet die möglichkeit dieser entwickelung und behauptet, dass -i- überall da schwinden müsse, wo es infolge der synkope des silbebildenden vocales zwischen consonanten oder in den auslaut zu stehen komme. Die erste ansicht hat Hoffory a. aa. oo. aufgestellt, die zweite, die wol als die vulgatansieht bezeichnet werden darf, hat Brate (a. a. o.) Hoffory gegenüber nachdrücklich vertreten

Hoffory fasst seine ansicht dahin zusammen: 'Während in den endungen das alte a und i der endung sehr frühzeitig verschwand, fiel das u der u-stämme erst weit später aus. Und gleichzeitig mit diesem verschwand auch aus den endungen das hysterogene u und i, welches bei den starken substantiva und verba mit j oder v im stamme durch vocalisierung des halbvocals entstand, nachdem der ursprünglich darauffolgende vocal ausgefallen war. Zu einer zeit, wo formen wie dag R, sal R, bind R, ber R längst einsilbig geworden waren, hiess es also noch z. b. sunu (= urn. sunu R), \*horu R (= urn. \*harva R), \*heri R (= urn. harja R), \*syngu R (= urn. \*syngvir R), \*siti R (= urn. \*sitji R); erst später wurden auch die zuletzt genannten formen einsilbig.' (Gött. gel. anz. 1885 s. 30.)

Dem ersten teile dieser ausführung, soweit sie den übergang von -jaR > -iR, -vaR > -uR betrifft, schliesse ich mich durchaus an. E. Brates behauptungen entbehren jeder tatsächlichen unterlage; sie fallen sofort, wenn man bedenkt, dass, solange urnord, w und j halbvocale waren, so lange auch die notwendigkeit bestanden hat, dass nach absorbierung des silbebildenden a der vorhergehende sonorlaut selber zum sonanten ward, gleichviel ob er als solcher längere oder kürzere zeit erhalten blieb. Formen aber wie \*kunj, \*harjR sind unmöglichkeiten (vgl. Sievers, Beitr. V, 126; Hoffory, Bezz. Beitr. IX, 44). Nun waren aber, wie Brate auch selber zugibt, j und w im nordischen zur zeit der synkope noch halbvocale, keine spiranten. Für j ergibt sich dies aus seinem sehwunde vor palatalen vocalen (Hofforv a. a. o.); in bezug auf w hat Gering (Beitr. XIII, 202 ff.) neuerdings nochmals darauf hingewiesen, dass es noch zu jener zeit halbvocal war als die Eddalieder entstanden.

Phonetisch ist es natürlich ganz gleichgültig, ob in der silbe -io- sonantisches oder consonantisches i vorhanden war: der gang der entwickelung und das resultat derselben blieb das gleiche. Ein \*harjaR ergab ebensowol \*hariR wie ein \*hirðiaR zu hirðiR werden musste. Hierdurch wird allen speculationen, die Brate an die ursprüngliche doppelheit von i und i in den endsilben knüpft, der boden entzogen. Diese doppelheit hat ja existiert, aber sie ist belanglos für die vorliegende frage.

Wenn nun Brate zum beweise seiner hypothese formen wie häda aus \*hanida, präda aus \*pranida anführt, so wird er auch hierdurch schwerlich zum ziele kommen können. Die verhältnisse sind bei den letztgenannten formen nicht die gleichen; einmal haben wir hier intersonantisches m, nicht posteonsonantisches, dasselbe konnte also überhaupt nicht silbebildend werden. Zweitens: war intersonantisches m zur zeit der synkope noch halbvocal, woran zu zweifeln, so viel ich sehe, kein zwingender grund vorliegt, so lassen sich nach vollzug der synkope allerdings keine andern formen erwarten als \*handa, \*pranda, d. h. es entstand diphthong. Ob uns eine solche form in dem \*Hrandas\* des Bø-steines erhalten ist, scheint mehr als zweifelhaft, da lesung und etymologie nicht gesichert sind, auch das wort in dieser form zu dem sprachlichen charakter des denkmals nicht stimmte.

Dass nun das neuentstandene \*handa zu háða ward, der diphthong also nicht dieselbe entwickelung durchmachte wie urn. qu > aisl. ou (geschrieben au), dies beweist doch nur, dass der lautwert des neuentstandenen diphthongs von dem des alten verschieden war. Als parallele könnte man etwa das griechische lautgesetz herbeiziehen, nach dem die ursprünglichen langen diphthonge vor consonant kürzung des ersten componenten erleiden, die secundär entstandenen aber den zweiten componenten verlieren, unter wahrung der länge des ersten. Also uridg. \*ple-istos > \*pleistos > πλείοτος, aber \*¿co-totos (vgl. lat. rar-us) > \*¿citotos (vgl. ion. ¿ŋtotos) > \*δαιδιος > δάδιος = rá dios (vgl. Osthoff, Perfect s. 446 anm. 1). Dass formen wie \*harjaR, \*garwaR zur zeit der synkope d. h. etwa um 700 zu \*hariR, \*garuR hätten werden müssen, dies kann nicht zweifelhaft sein; ganz unabhängig aber ist hiervon die andere frage: wie wurden diese secundären i und u weiterhin behandelt?

Wann die synkope des endungs-i erfolgte, können wir nicht mit voller genauigkeit bestimmen, jedoch lässt sich soviel mit sicherheit sagen, dass sie nur wenig jünger als die des endungs-a sein kann, denn schon die ältesten denkmäler der kürzern runenreihe zeigen sie durchgeführt. Das secundäre aus -ja- entstandene i kann diesem neuen, nur um geringe zeit spätern lautprocess ebensowenig zum opfer gefallen

sein, wie das i in got. kuni < \*kunia gegenüber jenem von anst < \*unsti. Wesentlich später erfolgte im nordischen die synkope von u; sie gehört nicht mehr der urnordischen zeit an, sondern vollzieht sich vor unsern augen im leben der einzeldialekte. Während die frühesten dänischen inschriften der kürzern runenreihe noch formen wie ace. sunu, nom. karuR zeigen, sind in den etwas spätern sun u. s. w.¹) allein herrschend.

Hofforys annahme, dass die hysterogenen i und u gleichzeitig mit dem alten u geschwunden seien, stösst in bezug auf u auf keine hindernisse; denn in der spätern sprache erscheint nirgends mehr ein beispiel eines fortexistierenden u. Auch der einwand Brates, dass Hofforys theorie 'die entfernung des u-umlautes in den altschwed. wa-stämmen' unerklärt lasse, kann nicht als stiehhaltig gelten, um so weniger als Brate mit seinem eignen erklärungsprineip nicht einmal bei den ganz gleich behandelten femin. wō-stämmen auskommt, sondern gestehn muss, dass 'lautgesetzlich in jeder form u-umlaut eintreten' sollte.

Wie bekannt, ist im dänischen und schwedischen der früher einmal vorhanden gewesene u- und i-umlaut in vielen fällen auf analogischem wege wieder entfernt. Ein schwedisches dayg = isl. doyg, rayg = aisl. rogg, gar = gorr u. s. w. müssen notwendig an stelle älterer umgelauteter formen getreten sein. Fraglich kann nur sein, in wie weitem umfang solche ausgleichungen anzunehmen sind.

Wimmer ist der ansicht, dass der *u*-umlaut auch im schwedischen überall vorhanden gewesen, dass er aber im laufe der zeit z. t. entfernt worden sei; und zwar habe diese bewegung von den formen ihren ausgang genommen, in denen das umlautbewirkende *u* noch erhalten war (Runenschrift s. 317). Vgl. jetzt auch Beitr. XIV, 55 anm.

Tatsache ist, dass allerdings die ältesten norweg. handschriften in dem falle keinen umlaut zeigen, wo das u der endung noch erhalten ist. Dies verhältnis kann man vielleicht auch in einigen formen der ältern dän. runendenkmäler (mit

<sup>1)</sup> Vgl. Brate, Bezz. Beitr. XI, 190; Noreen, Arkiv III, 26 anm. Axel Kock, Arkiv IV, 150 und Heinzel Anz. fda. XIV, 219 anm.

dem kürzern alphabet) wiedererkennen: wenn nämlich auf dem grossen stein von Jällinge ein tanmaurk ( daumork), auf dem Skirumerstein aber tanmarku ( daumork) steht. Die möglichkeit einer solchen entsprechung auf diesen denkmälern ist zuzugeben, aber bei dem charakter der orthographie lässt sich wenigstens nicht mit sicherheit behaupten, dass das a in tanmarku nicht auch den umgelauteten vocal bezeichnen könne.

Dem gegenüber hat Axel Kock (im Arkiv IV, s. 163 ff. = Beitr. XIV, s. 53 ff.) die theorie aufgestellt, dass zwei perioden des u- (und auch des i-) umlautes zu unterscheiden seien: eine gemeinnordische, ältere, in der zugleich mit dem umlaut des voraufgehenden vocals das umlautwirkende u fortfalle, und eine jüngere, einzelsprachliche, in der ein erhalten bleibender vocal umlautend wirke. Dieser jüngere lautprocess habe sich nur über Island und teile von Norwegen erstreckt; Schweden und Dänemark aber seien ausserhalb seines wirkungskreises gelegen: daher die unumgelauteten vocale der handschriften u. s. w. vor u der endung.

Einen beweis für seine theorie des u-umlautes hat Kock nicht erbracht, ja im grunde nicht einmal zu erbringen ernstlieh versucht. Und es ist von vorneherein klar, dass es schwierig ist, einen wirklich stringenten beweis zu erbringen, da in den genannten dialekten doch so wie so eine ganze reihe von ausgleichungen zu gunsten der nichtumgelauteten form tatsächlich vorhanden sind, die ebensosehr dem gesetze Kocks widersprechen wie den theorien Brates. Es lässt sich infolge dessen doch recht schwer und kaum mit einiger sieherheit bestimmen, wie weit die wirkung eines anzunehmenden lautgesetzes geht, wie weit jene der analogie. Denn dass es sehr gut möglich ist, dass einem n. pl. armar, g. arma, a. arma auch ein armum zur seite gesetzt wird, lässt sich nicht bezweifeln. Auch die isländischen reime des 10. jh. wie hardjurðu, þang-langu (s. 143; vgl. zu den dort angeführten schriften noch Möbius, Kormakssaga s. 101) beweisen noch nicht, dass der u-umlaut in jarðu u. s. w. jünger ist als das jahr 1000; denn die möglichkeit, dass a : a gereimt ward, ist entschieden zu berücksichtigen (vgl. Wimmer, RS, s. 318; Sievers, Beiträge XII, 491). Kocks phonetischer erklärungsversuch aber

ist sehr problematischer natur. Die griechischen parallelen (s. 161) haben mit dem problem nichts zu tun; und dass eine betrachtung der übrigen idg. sprachen, welche palatalisierung und labialisierung einer silbe durch folgende sonantische oder consonantische i, e, u, v kennen, Kocks theorie vorschub leiste, wird man nicht gerade behaupten können. So heisst es im irischen ebensogut a'll aus \*aliios < \*alios (vgl. Brugmann, Grundriss I s. 566) mit erhaltung des palatalisierenden lautes, wie fā'th < \*vātis mit schwund desselben u. s. f. Ich kann mich daher vorläufig noch nicht von der stichhaltigkeit der Kockschen hypothese überzeugen, die übrigens, auch wenn sie bewiesen wäre, im wesentlichen den gang dieser beweisführung nicht ändern würde.¹)

Ich halte es daher für wahrscheinlicher, dass die umlautlosen formen des altschwedischen auf analogiebildung beruhen; dass der umlaut in fällen wie bårn n. pl. n. blieb, erklärt sich auch meiner ansicht nach, durch verwendung der lautlichen differenz gegenüber dem n. sg. barn zu functionellen zwecken.

Den a stämmen aber wurden die ma-stämme angeglichen, die sich ja in verschiednen casus von jenen nicht unterschieden. N. pl. harn: hagg = barnum (< \*bårnum?): haggum (< \*haggum?) = n. sg. harn: hagg.

Identisch hiermit ist die beseitigung des umlautes bei den mo-stämmen; auch sie gieng von den lautlich mit den ō-stämmen zusammenfallenden casus aus. Es ist mir daher nicht verständlich, wenn Brate (s. 193) sagt: 'Ferner verstehe ich nicht, wie man mit Hofforys auffassung die entfernung des n-umlautes in den altschwedischen mo-stämmen erklären soll, weil nach Hoffory jede form umgelautet werden sollte' und eine seite später (194 anm.), von den mō-stämmen redend, fortfährt: 'Durch analogiebildung erklärt sich ebenfalls der gegensatz zwischen den mō-stämmen isl. dogg, rogg und schwedisch dagg, ragg ..... Lautgesetzlich sollte in jeder form n-umlaut eintreten.' Nun, ich denke, was bei den einen möglich ist, bleibt auch bei den andern anwendbar.

Noch mehr: Brate vermag sich infolge seiner theorie nicht einmal mit den tatsächlich vorliegenden formen abzufinden.

<sup>1)</sup> Vgl. jetzt auch Heinzel, Anz. fda. XIV, 219 anm.

Oder wie erklärt Brate das karuß des Rok-steines? Müsste hier nicht, da u im nom, vorhanden ist, nach Brate auch im nom, somit also in sämtlichen easus umlaut eintreten? Nach Brates eigenen worten wäre die nicht umgelautete nominativform des schwed, rätselhaft.

Während sich so bei den uo-stämmen der theorie Hofforys kein ernsthaftes hindernis entgegenstellt, wenn auch im auge behalten werden muss, dass sie nicht die einzige möglichkeit der erklärung bietet, lässt sie sich bei den io-stämmen nicht so glatt durchführen. Zu erwarten wäre, dass wir aisl, ebensowenig eine spur des secundären, aus -io- entstandenen -ianträfen, wie wir bei den uo-stämmen auf einen rest des hysterogenen u stossen. Die tatsachen entsprechen dieser annahme jedoch nicht; denn wie aus den oben gegebenen zusammenstellungen ersichtlich, findet sich das neuentstandene i (e) sowol nach langer als auch nach kurzer wurzelsilbe, vgl. bili und riki. Andererseits fehlt es auch ebensogut nach voraufgehender länge wie nach kürze, vgl. drængr: niðr. Nun können aber sowol die wörter der ersten wie auch jene der zweiten art nicht wol analogiebildungen sein, denn wäre Hofforys gesetz richtig, so wäre kein muster zu finden, nach dem sie sich hätten richten sollen. Treffen wir doch auch bei den ganz parallelen wa-stämmen keine spur eines erhaltenen u. Die doppelheit bili, drængr macht auch unwahrscheinlich, dass es ein lautgesetz gegeben habe, nach dem secundäres i nur nach kurzer silbe synkopiert worden sei, nach langer aber sich erhalten habe; denn unter dieser voraussetzung lassen sich die genannten ausnahmen nicht wol begreifen.

Aus diesen tatsachen folgt erstlich, dass sich pili und riki nur aus den urnordischen grundformen \*pilia, \*rikia herleiten lassen; zweitens, dass eine solche urform für drængr, herr, kyn sich nicht aufstellen lässt. dass sie vielmehr ebensowol ein blosses -i- im nom. sg. gehabt haben, wie wir dies bei urn. marik, finn. kannis, got. -nuts gefunden haben. Die urnord. formen sind demnach als \*drangik, \*harik, \*kuni (vgl. osk. medicim) anzusetzen, nicht als \*drangiak u. s. w.

Die masculina mit -ir bei vorausgehender langer oder auch kurzer wurzelsilbe, also Gymir, hirdir, habe ich vorläutig mit absicht bei seite gelassen. da -ir nach den nord. laut-

gesetzen doppelsinnig ist und sowol auf altes -īs wie auch auf -ios zurückgehen kann; sie werden daher am besten gemeinsam mit den got. formen behandelt.

Die doppelheit der 1. pers. sg. praes. idc. je nachdem lange oder kurze wurzelsilbe voraufgeht, das verhältnis svef : stúri kann nicht als beweis gegen die obigen ausführungen verwant werden; ständen die formen vereinzelt, so könnten sie allerdings im vereine mit kyn: riki zu gunsten eines lautgesetzes geltend gemacht werden, dass secundäres, im absoluten auslaute stehendes i nur nach kurzer, nicht aber nach langer silbe der apokopierung unterliege. Ich sage im absoluten auslaut: denn selbst wenn ein solches gesetz richtig wäre, dürfte es nicht auf die masculina angewant werden, wo secundares i durch folgendes r geschützt war; die doppelheit nior: Gymir, drængr: hirðir bliebe ausserhalb des wirkungskreises eines solchen gesetzes und erforderte eine erklärung für sich. Wir hätten in diesem falle im nordischen ein ähnliches verhältnis wie im gotischen, wo ja auch sämmtliche neutra die endung -io gehabt haben.

An und für sich stände also einer solchen annahme nichts im wege, dennoch vermag ich mich nicht von der existenz eines solchen lautgesetzes zu überzeugen. Wie will man bei dieser auffassung pili, -fili, greni erklären? Woher sollen diese ganz isoliert dastehenden wörter ihr i bezogen haben? (vgl. BB. XI, 196). Zudem beweist das verhältnis svef: stýri nicht allzuviel, weil jene formen in engster beziehung zu den übrigen singular-formen standen, die gesetzmässig die doppelheit aufweisen mussten. Ein verhältnis svefr: stýrir aber konnte das gleiche in der ersten person sg. nach sich ziehen. So lange daher nicht die genannten worte ihre befriedigende erklärung gefunden haben, muss ich daran festhalten, auch für den absoluten auslaut eine bewahrung des secundären i anzunehmen. —

<sup>1)</sup> Die form sitiR des Røksteines, die Hoffory (G. g. A. a. a. o.) für seine theorie verwerten will, indem er sie auf \*sitiiR zurückführt, wo nach synkope des i das voraufgehende i silbisch geworden sei, kann ich für nichts weiter halten, als für die reguläre altschwedische form; das i von -ir bezeichnet den aus sonantischen r hervorgegangenen irrationalen laut. Ueber die grundform vgl. den excurs.

Man könnte die frage aufwerfen: wie kommt es, dass die ja-stämme wie herr regelmässig umlaut im nom, und acc. zeigen, abgesehen von den nur in compositis erscheinenden umlautlosen formen wie -arr, -marr 1), während doch die mit ihnen gleichlautenden i-stämme mit kurzer wurzelsilbe desselben lautgesetzlich entbehren? (Sievers, Beitr. V, 112; v. Bahder, Verbalabstracta s. 23). Dass auch die ja-stämme gesetzmässig keinen umlaut im nom. acc. haben dürften, ist sieher, da derselbe ja dem nom. acc. der i-stämme gleichlautete. Wenn er trotzdem eintrat, so ist dies nur der analogie der übrigen easus zuzuschreiben, welche sämmtlich umlaut aufweisen mussten. Die i-stämme mit kurzer wurzelsilbe aber entbehrten des umlautes in allen casus des sing, mit ausnahme des instrumentals; so war es denn kein wunder, dass sie in den genannten casus das ursprüngliche wahrten. -marr. -arr endlich mögen im n. a. sehr wol das ursprüngliche erhalten haben, da sie aus dem systemzwang heraustraten; sie führten dann die umlautlose form in allen casus durch (vgl. Noreen bei E. Brate, BB, XI, 196).

Ein näheres eingehn erfordert schliesslich noch an. bygg 'gerste', lapp. bivgge.

Das wort ist io-stamm: idg. gf. \*hhen-io-. Die 'affection' des intersonantischen u, i ist urgermanisch (vgl. Kögel, Beitr. IX, 523 ff.), also älter als der übergang von eu > iu, vorausgesetzt dass kein i, i folgte (Noreen, Arkiv I, 164). Während daher \*hneggvu > hnogg, \*hniggviR > hnyggr gesetzmässig doppelheit des vocales aufweisen, war bei bygg das y durchgehends berechtigt.

Der eintritt der 'affection' ist aber mindestens an zwei bedingungen geknüpft:

- 1. u muss intersonantisch stehen
- 2. der voraufgehende wurzelvocal muss kurz sein.2)

<sup>&#</sup>x27;) In -marr nach Osthoff (Beitr. XIII, 436) einen alten o-stamm zu sehen ist bedenklich und erklärt auch das nebenstehende -arr nicht.

<sup>2)</sup> Kluge hat die ansicht vertreten, dass die urgerm. 'affection' eines intersonantischen y und j von voraufgehendem accente bedingt werde (Conjug. 127). Nachdem J. Schmidt (Anz. fda. VI, 125), Paul (Beitr. VII, 165 anm.), Kögel (Beitr. IX, 541) die unhaltbarkeit dieser theorie nachgewiesen, versucht Bechtel den umgekehrten weg einzu-

Bei einer urgerman. grundform \*tinion wäre die erste bedingung in allen casus unerfüllt geblieben; denn nirgends stand intersonantisches u. Wir müssen daher einen urgerm. nom. acc. \*biui (= osk. medicim) ansetzen. Dieser nom. acc. führte lautgesetzlich zu der vorhandenen 'afficierten' form bygg < \*byggri eine form, die dann im paradigma verallgemeinert ward. Bei den adjectivischen io-stämmen dieser art wie tryggr bedarf es zur erklärung keiner solchen voraussetzung wie bei bygg.; hier bildete nämlich das movierte feminium auf  $\bar{\imath}$ : \* $triu\bar{\imath}$  < \* $tryggr\bar{\imath}$  die brücke.

So ergibt sich als resultat der untersuchung fürs nordische: Es existierten in weitem umfange bei masculinen jo-stämmen nominative auf -is, accusative auf -i(n); aller wahrscheinlichkeit nach hat auch die mehrzahl der neutra mit kurzer wurzelsilbe den ausgang -i(n) gehabt, den wir auch in osk. medicim antreffen.

Dass der wechsel zwischen -i- und -io- bezw. -ī- von der quantität der voraufgehenden silbe abhängig ist, muss natürlich als einzelsprachliche neuerung angesehn werden. Ihr vergleicht sich aufs genaueste jenes im gotischen herrschende princip, das bei den jō- bezw. ī-femininen einen wechsel in der weise verlangt, dass -ī- nach langer, -jō- nach kurzer wurzelsilbe den ausgang des nominativs bildet. Auch diese unterscheidung ist secundär, denn -iē- -ī- und -iā- sind im indogermanischen zwei ganz verschiedene suffixe, deren anwendung von quantitätsrücksichten selbstverständlich unabhängig ist.

Behält man dies resultat im auge, so erklärt sich auch die verwirrung, die das nordische und hier wider speziell das isländische 1), zwischen io- und ei-flexion hat einreissen lassen; so wird der übertritt der meisten masculinen io-stämme zur

schlagen und den eintritt der 'verschärfung' vom nachfolgenden accente abhängig zu machen. (Nachrichten d. götting, gesellschaft d. wissenschaften 1885 s. 235.) Jedoch mit wenig erfolg; denn eine reihe isolierter formen stehen seiner hypothese entgegen; seine accentansetzungen für iddja = \*viō'm und daddjo = dhajo' widersprechen den lautgesetzen. (Ueber den accent der ie- jo-classe im germ. lehrt schon Verner, KZ XXIII das richtige.)

<sup>1)</sup> Das altschwedische hat kurzsilbige masculine ja-stämme in viel grösserm umfange intakt erhalten; vgl. Noreen (an. gr. I § 279).

ei-declination begreiflich. Es fand in einer ganzen reihe von worten ein zusammenfall zweier casus, des nomin, und acc. sg., beider classen statt. So lag es denn nahe auch die übrigen easus auf gleiche weise zu bilden, den unterschied beider flexionskategorien dadurch in vielen fällen aufzuheben. So erklären sich auch umgekehrt vereinzelte übertritte von der eizur io-declination (vgl. Brate BB. XI, s. 184, 194), zu deren erklärung man nicht mit Brate \*hariR < \*harjaR, \*kuni - \*kunja herbeiziehen darf; denn da der schwund von a und i in endsilben ziemlich gleichzeitig ist, so hätten die formen der eidoch mit den hysterogenen i-formen der io-stämme nicht zusammenfallen können, so wenig wie got. harjis (für \*haris) mit gasts im auslaut je zusammengefallen ist.

Im gotischen ist es möglich rascher vorwärts zu gehen, da die verhältnisse weniger verwickelt liegen und auch schon manches vorweg genommen werden musste.

Im grossen und ganzen kann man sagen, es besteht zwischen gotisch und skandinavisch etwa derselbe unterschied, wie zwischen lateinisch und oskisch: jenes bevorzugt die iodieses die i-form.

Im gotischen finden wir drei scharf gesonderte classen.

- 1. nom. auf -i- in den verbaladjectiven (part. necess.) wie -nuts.
- 2. nom, auf -io- bei allen stämmen mit kurzer wurzelsilbe sowie bei den langstämmigen neutren.
  - 3. nom. auf -ī- bei den langstämmigen masculinen.

Die Sievers'sche erklärung der nominative wie harjis darf wol jetzt als aufgegeben gelten. An ihre stelle ist die erklärung getreten, die sich bei Brugmann (Grundriss I § 660 anm. 3) und Kauffmann (Beiträge XII, 539 anm.) findet, und der auch ich mich anschliesse, dass aus der grundform got. \*harjas ein \*haris lautgesetzlich entstanden, das j aber in harjis aus den obliquen casus übertragen sei.

Abweichend aber sind die masculina mit langer wurzelsilbe behandelt. Im nordischen haben wir, abgesehen vom nom, sg. der doppeldeutig ist, in allen casus silbebildendes i, das jedoch nur mit schwach articuliertem übergangslaut gesprochen ward, wie dies ähmlich z. b. im lateinischen der fall ist (vgl. Brugmann, Grundriss I § 135). Hätte das überleitende i energische articulation besessen, so wäre nicht abzusehn,

warum wir nicht ebensowol \*hirðjar wie niðjar besässen, nachdem die synkope des i vollzogen war.

Dass im gotischen ähnliche verhältnisse vorgelegen haben, beweist der schon sehr frühzeitig erfolgte übergang des sonantischen i zu consonantischem i. Ferner spricht dafür die gestalt des acc. sing. hairdi < älterem \*hirdila; dieselbe lehrt auch, dass der nominativ hairdeis nicht die endung -ilas gehabt haben kann, da sonst nach analogie des accusativs \*hairdis bezw. \*hairdjis (nach harjis) hätte entstehen müssen.

Eine urgerm. grundform \*xirðijiz aber anzunehmen, wie Brugmann (Grundriss I § 635) tut, ist gleichfalls unmöglich: denn wenn ein nach dem sog. Sievers'schen gesetze sonantisch gewordenes i mit einem i der endung zusammengestossen wäre, so hätte das doch schon uridg. ein -īs ergeben müssen, das urgermanische hätte also schon die länge ererbt. Die beurteilung dieses -īs im gotischen ist demnach ganz unabhängig von der auffassung, welche man von dem imperativ nusei, sökei hat. Dass dessen i aber direct auf die idg. endung -eie, urg. -iii zurückgehe, möchte ich damit nicht behauptet haben; mir kam es nur darauf an, die unabhängigkeit beider fragen von einander zu betonen.

Während die got. form sich also nur auf urgerm. und zugleich auch indogerm. -is zurückführen lässt, besteht, wie sehon hervorgehoben bei dem -ir des nordischen in hirdir, Gymir eine doppelte möglichkeit der herkunft; einmal können sie analog riki und pili aus urnord. \*hirdian, \*Gymjan entstanden sein, dann aber liegt auch nichts im wege, ein urgermanisches -īz in dem -ir der endung zu sehen. Wahrscheinlich werden beide grundtypen hier zusammengefallen sein. Dass der zusammenhang der endung -is mit der länge der wurzelsilbe sehon indogermanisch sei, ist möglich, lässt sich jedoch nicht beweisen, da weder litauisch noch oskisch eine regel nach art des got. kennen.

Auch im westgermanischen sind, wie im nordischen die langstämmigen masculina von vorneherein auszuscheiden, da sie doppeldeutig sind. Auch die neutra mit langer stammsilbe bieten kein weiteres interesse, da bei ihnen das suffix im nomin. durchweg die gestalt -io- gehabt hat. Verwickelter liegt die sache bei den masc. und neutr. mit ursprünglich

kurzer wurzelsilbe. Vgl. ahd. hrveki, hweizzi; kumi, betti. as. hrvegi; bed, flet, net und kumi, fletti, netti. ags. hrvez. seez; cym. bedd. Ist hier im nom. acc. sg. die form des suffixes -i-oder -io- gewesen? Aus dem ahd. allein lässt sich, soviel ich sehe, kein anhalt für die entscheidung gewinnen; den ausschlag seheint mir dagegen das ags. zu geben.

Sievers setzt Beitr. V. 125 ff. und Ags. gramm.<sup>2</sup> § 130 anm. eine westgerm, grundform \*sazzjoz, \*kunnjo voraus, die aus urgerm, \*sazjoz, \*kunjo(m) entstanden seien, deren j 'wol bereits vor dem eintritt der apokone selbst verschwunden war' (Gramm, a. a. o.). Dass eine solche auffassung sich nicht halten lässt, scheint mir sicher zu sein und ist von Kauffmann mit guten gründen dargetan worden (Beitr, XII, 539 anm.). Kauffmann seinerseits hat nun a. a. o. einen anderen gang der entwickelung zu erweisen gesucht. Auch er nimmt eine urgerm. grundform \*sazjoz, \*hruzjo(m) an, die sich im ags. lautgesetzlich zu \*seze, \*hryze habe entwickeln müssen; diese reguläre nominativform sei jedoch durch eine von den obliquen easus ausgegangene analogiebildung verdrängt worden, und zwar habe die neubildung von den i-stämmen ihren ausgang genommen: 'Nach dem muster der übereinstimmung wyrmes: hryczes entstand der nom. hrycz wie wyrm u. s. w., in gleicher weise bei den neutris'. Aber auch Kauffmanns hypothese erscheint mir nicht stichhaltig, da ihr die formen der masculina und neutra mit langer wurzelsilbe im wege stehen. Warum ist in hirde und rice das e erhalten? Für das gefühl der sprechenden unterschieden sich die obliquen easus von rice und cynn weder in bezug auf die quantität der stammsilbe noch hinsichtlich der flexion irgendwie von einander. Wäre also wirklich auf grund der formalen gleichheit der obliquen casus eine association der io- zur ei-declination anzunehmen, so wäre es geradezu undenkbar, dass die wirkung dieser beeinflussung sich nur auf die nomina hätte erstrecken sollen, welche ursprünglich kurze wurzelsilbe besessen hatten, ohne auch die von haus aus langstämmigen einzuschliessen, mit denen jene im laufe der zeit ja, was die quantität der wurzelsilbe betrifft, zusammengefallen waren. An dieser zweifachen art der behandlung scheitert demnach m. e. Kauffmanns hypothese.

Ehe ich nun weiter gehe, wird es nötig sein, ein chronologisches moment kurz zu beleuchten; ich meine das zeitliche verhältnis der sog. westgermanischen consonantendehnung zu der synkope des endungs-o. Welcher von beiden lautprocessen ist der ältere? Was den schwund von i und u der endung anlangt, so fällt dieser tief in das sonderleben der einzelnen dialekte, ist viel jünger als die consonantendehnung, mag dieselbe nun urwestgerm, oder, was wahrscheinlicher ist, selbst erst einzelsprachlich sein (vgl. Sievers, Beitr. V, 110). Auch für o hat Sievers angenommen, dass es erst nach der consonantendehnung geschwunden sei (vgl. z. b. die grundform \*suzzjoz Ags. gramm.2 § 130 anm.). Zudem sagt er Beitr. XII, 489 ausdrücklich: 'Diese formen [and. elilenti, as. elilendi u. s. w. müssen älter sein als die sog. westgermanische gemination vor j, denn sonst hätte elli- an stelle von eli- erscheinen müssen. Der stamm aljo- hatte also auch auf westgerman. boden in sehr früher zeit in der composition die gestalt aligewonnen. Dazu stimmen dann ferner eine menge von resten bei andern jo-stämmen.' Aehnlich hat sich auch Brate, Bezz. Beitr. XI, 195 ausgesprochen.

Dennoch glaube ich nicht, dass diese ansicht sich wird aufrecht halten lassen. Kauffmann hat in seinem schönen aufsatz (Beitr. XII, 504 ff.) nachdrücklich auf das factum hingewiesen, dass nicht ein einziger fall bekannt ist, wo consonantendehnung eingetreten wäre, wenn j, m, r, l, n in sämmtlichen wortformen unmittelbar auf den betr. consonanten folgten. Er hat daraus mit vollem rechte die consequenz gezogen, dass gerade in diesem wechsel die ursache der consonantendehnung zu erblieken sei (vgl. s. 539), dass sie nichts anderes sei als eine verschiebung der silbengrenze (s. 540). Hieraus folgt aber eo ipso, dass sich die doppelheit ags. ecer, schweiz. acher: and. acchar, and. afful: apful nur aus den grundformen \*akar: \*akres, \*apal: \*aples begreifen lässt, die consonantendehnung also jünger ist als die synkope des o. Vor dem eintritt derselben folgte ja -ro-, -lo-, -wo-, -jo- in allen formen direct auf den wurzelschliessenden consonanten, von einer dehnung konnte somit keine rede sein.1)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) [Wie ich einer mindlichen mitteilung des herrn prof. Sievers verdanke, nimmt derselbe jetzt auch die gleiche datierung an.]

Durch die Kauffmann'sche erklärung erledigt sich aber auch die frage binsichtlich eli-. Man hat nicht mit Sievers eine uralte synkope des o in der compositionsfure anzunehmen für die wir auch sonst gar keinen anhaltspunkt hätten und die durch got, und nord, parallelen nicht eben wahrscheinlich gemacht würde. Ja, man kann die formen mit nichtgedehnter consonanz überhaupt nicht zur gewinnung irgend welchen chronologischen momentes verwerten; denn in \*a/io- u. s. w. als einem ersten compositionsglied konnte unter keinen umständen dehnung des consonanten eintreten, wenn auch o noch erhalten war, da j immer direct auf den consonanten folgte, die conditio sine qua non des wechsels also gar nicht gegeben war. Die formen mit gedehnter consonanz wie elli- sind vielmehr als übertragungen vom simplex anzusehn, ebenso wie ein acchar- in der composition sein ech der gleichen einwirkung verdankt.

Ferner ergibt sich aus der gegebenen datierung der synkope des endungs-a:

- 1. Die der consonantendehnung unmittelbar vorausgehenden grundformen der nominative knowi, hruggi haben auf jeden fall \*knowi, \*hruziz gelautet. Sie können ebensowol auf älterem \*kunjo, \*hruzjoz wie auf \*knowi, \*hruziz beruhen, sind also für eine bestimmung der urgerm. formen ohne wert.
- 2. Die nominative gemi 'gau', heni 'heu', gi-stremi 'streu', (s. Kögel, Beitr. IX, 526 ff.) sind auf eine grundform mit -jozurückzuführen. Hätte nämlich urgerm. ein \*yani bestanden, so hätte die bekannte 'affection' des nach kurzer wurzelsilbe stehenden intersonantischen " eintreten müssen. Dann aber hätte sich, wie Kögels untersuchung zur evidenz dargetan hat, ein hewi im ahd, gar nicht ergeben, sondern in allen formen wäre aum aufgetreten. Als ursprüngliche nominativform hat man daher ein urgerm. \*yanio(n) anzusetzen, dessen o zu einer zeit synkopiert ward, als das idg. und urgerm, lautgesetz noch lebendig war, nach dem tautosyllabische i, n in stellung vor sonanten heterosyllabisch wurden. Der gang der entwickelung war also \*yanio > \*ha-ni > hewi. Die obliquen casus, in denen das tautosyllabische u viel länger erhalten blieb, machten dieselbe entwickelung durch, die wir bei froume finden. Als im alid, jo > e ward, war das eben genannte lautgesetz bereits

erloschen; *i, u* wurden demnach nicht mehr heterosyllabisch. Vielmehr war inzwischen ein neues lautgesetz aufgekommen, welches *ai, au* u. s. w. auch vor sonant tautosyllabisch bestehen liess, indem sich ein übergangslaut entwickelte. So entstand houwes u. s. w. Eine ganz hübsche parallele gewähren lesbische lautverhältnisse: ein intersonantisches *u* verband sich mit voraufgehendem kurzen vocal zum diphthongen d. h. ein *und* ward *unna* (Sievers Phonetik<sup>3</sup> 146), vgl. z. b. σείω, d. h. \*sėμιο (Brugmann, Grundriss I § 165).

Wenn ich oben gesagt habe, dass die gleiche entwickelung bei frouve vorliege, so bedarf dies einiger worte der rechtfertigung. Kögel hat Beitr. IX, 526 das lautgesetz aufgestellt, dass 'uw'j ... bereits im gemeinwestgerman, durch das bekannte verschärfungsgesetz zu an2n2i und weiter durch vocalisierung des ersten w zu auw<sup>2</sup>j geworden' sei. Eine solche gemination von m2 lässt sich ja graphisch ganz wol darstellen, dürfte jedoch phonetisch von sehr zweifelhafter berechtigung sein. Wie soll man sieh die 'dehnung' des vorausgehenden halbyocals " durch j denken? Ausserdem folgt j in allen casus direct auf v, der zur dehnung nötige wechsel fehlte also. Die consequenz einer solchen auffassung wäre, dass auch n. r. l. wenn sie regelmässig auf einen *n*-diphthongen folgten, denselben 'gedehnt' haben müssten. Ich denke vielmehr, dass die oben angedeutete erklärung anzuwenden ist. Ein urgerm. \*franion ward zu westgerm. \*frauja und, indem ja in e übergieng, zu \*frange d. h. dem franque des Keron, gl. u. s. w. (vgl. Kögel, Keron. glossar 169; Beitr. IV, 344).

Die richtigkeit einer solchen erklärung wird durch schreibungen wie anaia d. h. auria (s. Braune, Ahd. gramm. § 112) nicht alteriert, sondern nur bestätigt: n bezeichnet nichts anders als den übergangslaut, der sich von labialen zum palatalen halbvocal einstellen musste und der vorbedingung des spätern oun ist.1)

¹) Da ich einmal auf das wort frauja näher eingegangen bin, so seien mir einige worte über seine etymologie gestattet. Kluge stellt es auch in der neusten auflage seines wörterbuches noch zu freuen, aber die verwanten bezeichnungen für den 'herrn' machen eine so abstractideale bedeutung wenig wahrscheinlich. Alles weist vielmehr darauf hin, dass es nur die hervorragende stellung bezeichnen soll. Es ist

Die folge der oben gegebenen datierung ist nun und hier treffe ich wieder mit Kauffmann zusammen -, dass in den westgerman, sprachen sehon vor der consonantendehnung ein nom. \*suziz, acc. \*suzi, nom. acc. \*kuni existierte, auch wenn die urgerm. grundform \*sazjoz, \*kunjo gelautet hat. Dieses \*saziz erlitt durch die beeinflussung von seiten der obliquen casus consonantendehnung, so dass wir von ihm aus auf gradem wege zu den ahd, as, formen mit gedehnter consonanz und i kommen können. Anders stand es aber mit den jo-stämmen als ersten gliedern von compositis. Hier folgte j stets auf den wurzelschliessenden consonanten, ein wechsel fand nicht statt und demgemäss musste auch die dehnung unterbleiben. So ist kuni- in as, kuni-burd, ags, Cynemund u. s. w. lautgesetzlich berechtigt; das simplex kunni dagegen verdankt sein nn der analogiebildung. Das gleiche gilt von den no-stämmen in der composition wie as, chu-scale. Der nämlichen beurteilung unterliegen auch Anni-, Gunni- die Sievers a. a. o. zweifelnd hierherstellt.

Wie steht es aber mit den ags. formen wie secz, cynn, von denen die as. nominative wie bed, net, flet wol nicht getrennt werden dürfen? Können auch sie auf eine grundform mit -io- zurückgeführt werden? M. e. ist diese frage zu ver-

daher schon längst mit abg. průvů zusammengebracht worden (s. Fick, Wörterbuch III, 178), und ich bin der meinung, dass diese zusammenstellung, abgeschen von der wurzelstufe, durchaus berechtigt ist.

Von ablautsstufen erscheinen bei dieser wurzel

<sup>1.</sup> idg. \* $pro = ai. pra, gr. \pi \varrho \acute{o} u. s. w.$ 

<sup>2.</sup> idg. \* $p_r = \text{germ. } for - \text{ in } for a \text{ u. s. w.}$ 

<sup>3.</sup> idg. \*pro = slav. pra- (hierher wol auch mit Miklosich, Etym. wörterbuch s. v. pro, abg. pravā 'rectus' eig. vorwärts gerichtet; lit. prova, lett. prāvs sind entlehnungen aus dem slavischen); griech.  $\pi\varrho\tilde{\phi}$  ï : abd. fruo.

<sup>4.</sup> idg. \*pr = ai.  $p\bar{u}r$ -va-.

Die ablautsstufen 2 und 4 fallen bei reconstruction der germ, grundform fort; 1 und 3 sind gleicherweise möglich. Wir haben demnach im germ, den vo-stamm mit hochstufe des wurzelvocals gegenüber der tietstufe im ai. und in abg. prüra (vgl. jedoch pravā). Dieser na stamm ist dann mittels des bekannten comparativischen jo-, jen-suffixes weitergebildet, vgl. ai. purvya- (s. Danielsson, Gramm, und etymolog, studien 1 s. 19 aum.); urgerm. \*fray-ien- ist also comparativ zu urgerm. fur-isto, dem superlativ, der des -no- entbehrt.

neinen; wenigstens vermag ich keinen weg zu sehen, der eine ungezwungene herleitung eines  $sec_{\mathcal{Z}}$  aus  $*sa_{\mathcal{Z}}joz$  ermöglichte. Die erklärungsversuche von Sievers und Kauffmann habe ich ablehnen zu müssen geglaubt; denn blieb das secundär entwickelte i nach ursprünglich langer wurzelsilbe erhalten, so lässt sich kein grund dafür ausfindig machen, warum es nach lang gewordener geschwunden sei. Bieten sich demnach der aufstellung einer grundform  $*sa_{\mathcal{Z}}joz$  nicht unbedenkliche schwierigkeiten dar, so scheint mir alles sich in einfachster weise zu gestalten, wenn man von einer urgerm. nominativform  $*sa_{\mathcal{Z}}iz$  ausgeht.

Ein urgerm. \*saziz, \*dumiz, \*kumi musste im ags. zu \*sazi, \*dumi, \*kumi und nach übertragung der consonantendehnung zu \*sazzi, \*dumi, \*kumi werden: diese nominative aber standen genau auf einer linie mit den langsilbigen io-stämmen wie \*nurmi, \*zasti, nicht aber mit den langsilbigen io-stämmen, deren secundäres, durch vocalabsorption entstandenes i nicht mit dem urgerman. i zusammengefallen sein kann, wie eben die verschiedene behandlung bei der synkope lehrt. Nach dem eintritt des umlautes schwindet nun nach langer silbe das primäre i, wir erhalten also ziest, wyrm und ebenso dynn, secz, kynn, das secundäre i bleibt ausnahmslos erhalten: daher rice u. s. w.

Die ahd, formen hrucki, kromi sind doppelter deutung fähig. Sie können anstandslos auf urgerm, grundformen mit -io- zurückgeführt werden. Wahrscheinlicher aber ist, dass sie auf gleicher basis wie die ags. nominative beruhen, jedoch eine etwas abweichende entwickelung durchgemacht haben. Das lautgesetzliche wäre auch hier der verlust des i nach der in den nom. acc. eingedrungenen laugen consonanz gewesen; solche formen scheinen in net, flet erhalten. Das vorhandene i verdankt seine existenz der associierung an die io-stämme mit langer wurzelsilbe, die im as, und ahd, jenen mit kurzer wurzelsilbe näher standen als die langstämmigen nomina der i-declination, während im ags. das umgekehrte der fall war. Dass bei dieser umbildung auch kurzstämmige nomina mit -ioim nom. acc. mitwirkten (vgl. an. piti), soll natürlich nicht geleugnet werden; ihre existenz macht vielmehr die durchführung des i nur noch leichter begreiflich.

Von den übrigen easus der ahd. instämme bedarf nur der dat. plur. einer kurzen erwähnung. Derselbe erscheint, wie bekannt in doppelter gestalt: auf -im und -um, letztres im obd. ersteres im fränk. vorherrschend (s. Braune, Ahd. gramm. § 198 anm. 6). Pauls reconstruction des entwickelungsganges, der zu diesen i-formen geführt habe (vgl. Beitr. VI, 221 s. auch VII, 113), lässt sich jetzt nicht mehr aufrecht erhalten. Die dative auf -im scheinen mir vielmehr ebenso beurteilt werden zu müssen wie die oskischen genetive plur. Safnim, Aisernim. Es sind einzelsprachliche neubildungen, ausgegangen von den i-formen des paradigmas.

So ergibt sich also auch fürs westgerm, ein ähnliches resultat wie fürs nordgerm.: der wechsel von -io- und -i- im nom, acc. sg. ist in beziehung gebracht zur quantität der wurzelsilbe. Dies ist natürlich nichts ursprüngliches, aus dem indogerm, ererbtes, sondern eine spezifisch german, neuerung. Eine solche regulierung des gebrauches zweier nebenformen, deren verwendung von haus aus mit der quantität der voraufgehenden silbe nichts zu tun hatte, kann nicht befremden, da wir ihr häufiger begegnen. Ich erinnere z. b. nur an das gesetz, welches im gotischen den gebrauch von - und -jo von der quantität der wurzelsilbe abhängig macht. Diese neuerung ist in sofern noch weitergehend, als wir es hier nicht einmal mit zwei verschiedenen formen desselben suffixes, sondern mit zwei ganz unabhängig von einander bestehenden suffixen zu tun haben, nämlich idg. -ie--t- auf der einen, -ia- auf der andern seite.

Das gesammtresultat für das germanische lässt sich also dahin zusammenfassen, dass im nom. acc. sg. der io-stämme im urgerm. die suffixformen -io- und -i- neben einander betanden; wie sich ihre verteilung ursprünglich geregelt hat, lässt sich nicht mehr ausfindig machen, in secundärer weise aber wurden sie in ihrer anwendung von quantitätsgesetzen abhängig gemacht. Den ursprünglichsten zustand hat das nordische bewahrt, am meisten ausgleichungen hat das gotische vorgenommen; in der mitte steht das westgermanische. Das verhältnis von nordisch und gotisch lässt sich im grossen und ganzen etwa dem vergleichen, das wir zwischen dem oskisch-

umbrischen auf der einen und dem lateinischen auf der andern seite antreffen werden.

Nachdem so der tatbestand, wie er sich auf german. boden findet, festgestellt ist, kann man einen schritt weiter gehn und die frage aufwerfen: wie verhalten sich diese beiden formen des nom. und acc. zu einander, und wie stellen sich die übrigen idg. sprachen zu diesem problem?

Man wird am besten bei einer solchen untersuchung vom litauischen ausgehn, da hier die verhältnisse am durchsichtigsten sind. Wie schon eingangs erwähnt, stehen sich auch dort zwei classen von jo-stämmen gegenüber, was die gestalt des nom. acc. sg. anlangt. Bei der einen hat der nom. -is bei unbetontem, -ys bei betontem suffix, das in diesem falle stets den geschliffenen accent trägt; der acc. lautet -i. Bei der andern hat der nom. die endung -ins, der acc. -in. Gleichgültig ist zur beurteilung dieser doppelheit, dass die zweite classe im laufe der zeit zu gunsten der ersten sehr zurückgedrängt worden ist: genug, dass sich die doppelheit als alt constatieren lässt. So viel steht auch von anfang an fest, dass sie nicht erst im sonderleben des baltischen entstanden sein kann, gleichviel in welche zeit man den vorgang auch zurückverlegen will; denn es existiert kein lautgesetz, das uns gestattete, -iauf älteres baltisches -ia- zurückzuführen. Die zweiheit ist also sehon vorbaltisch, gehörte bereits der idg. grundsprache an. Schleichers ansicht, dass -ī - ein speciell baltisches contractionsproduct sei, hat sich demnach nicht bestätigt.

Wie erklärt sich nun das nebeneinander von -i- und -ioim idg.? Eine beantwortung dieser frage hat Julian Kremer
versucht (Bezz. Beitr. VII, 48 ff., Paul-Braune's Beitr. VIII, 473 ff.).
Ihm sind diese formen die regelrechten vertreter idg. ie-stämme.
Aber auch seine hypothese ist unhaltbar; wenige worte werden
genügen die art und weise der Kremer'schen beweisführung zu
charakterisieren.

Kremer sucht den unterschied zwischen o- und ie-flexion durch folgende paradigma zu veranschaulichen, dessen  $a_1$   $a_2$   $a^1$   $a^2$  u. s. f. ich mir durch die jetzt gebräuchlichen bezeichnungen zu ersetzen gestatte.

```
Sing. n.
         *ék-110-5
                           *midh-ie-s
         *:/:-110-m
                          medh-ie-m
      v. *ék-ne
                          *medh-ie
      g. *ek-né-sio
                          *medh-ić-sio
         *el:-11:-50 1
                          *medh-ie-so
 istr. II. *ek-no-bhi
                          medh-ie-bhi
         *ek-no-mi |
                          medh-ie-mi
                   u. s. f.
         : 01:-110-8
                           *médh-ie-s
Plur, n.
         *&k-110-ns
                           *medh-ie-ns
      1. * ek-110-8110
                         medh-ie-sui)
                   u. s. f.
```

Das mitgeteilte wird genügen ein bild von dem paradigma zu geben, wie es sich Kremer für die *je*-stämme denkt. Es zeigt, wo die beiden classen sich unterscheiden, wo sie sich mit einander berühren (z. b. voc. gen. sg.). Von diesen easus, in denen beide flexionsarten zusammenfallen mussten, gieng der völlige übergang der *je*-stämme in die *jo*-flexion aus.

Aus den beigefügten erläuterungen hebe ich nur folgende sätze hervor:

Ja, die suffixe  $iu_1$  und  $iu^1$  [d. h. ie und iu] und zwar naturgemäss ersteres leichter als letzteres, erfuhren vielleicht schon in der ursprache contractionen.' — 'Als hauptresultat ergibt sich die hohe altertümlichkeit und klare gesetzmässigkeit der iu- [d. h. der ie- und  $i\bar{e}$ -] flexion im litauischen, besonders in der ältern zeit die deutliche sonderung von der  $u_2$ - [= o] und  $u^2$ -  $[= \bar{u}]$  flexion.' (s. 55.)

Ich will ganz davon absehn, dass Kremer sich vollständig darüber ausschweigt, auf welche weise er sich die idg. 'contraction' von -ie- zu -i- in gewissen fällen zu stande gekommen denkt, kann er doch ausser ein paar formen, die er Bezzenbergers Beiträgen zur geschichte der litauischen sprache entnimmt, überhaupt keine beispiele für 'die hohe altertümlichkeit und gesetzmässigkeit' des lit. beibringen. Wie wenig aber auf solche vereinzelte beispiele bei dem ganzen charakter der ältern lit. drucke zu geben ist, liegt auf der hand. Zudem begeht Kremer den fehler, in jedem lit. -ie-, das ihm aufstösst,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein noch ülteres, proethnisches, paradigma dessen verhältnis zu dem hier gegebenen jedoch nicht ganz klar scheint, reconstruiert Kremer nach Möllers principien Beitr. VIII, 414.

uridg. -ie- zu suchen, ohne zu bedenken, dass i schon urlit. vor idg. e hätte schwinden müssen (vgl. Johannes Schmidt, KZ. XXVI, 331 f. 390), die schreibung ie also, wo sie überhaupt mehr als ein druckfehler ist, nichts anders sein kann als ia, das der aussprache nach ja e mit erweichung des voraufgehenden consonanten ist. Kremer aber sieht in einem kielie (Bezzenberger a. a. o. 123) idg. -ie-!

Nicht besser ist es um die begründung seiner hypothese auf slavischem boden bestellt. Die form maži leitet er direct aus der grundform \*mong-je-s her, den locat. pl. mažichu aus \*mong-je-sui. Diese letztere herleitung geschieht auf grund eines contractionsgesetzes, das Kremer formuliert: 'Beiläufig hebe ich hervor, dass ia und ia [d. h. jo und ja] e, ia [d. h. je] dagegen zu i wird'!

Auch fürs gotische hat er ein ad hoc aufgestelltes 'accentgesetz' nötig, um harjis direct einem idg. '\*k³å½r-ia₁-s' d. h. \*kor-ie-s zurückführen zu können. Was endlich air. aile betrifft, so ist mir unklar, warum Kremer es apodiktisch auf idg. a/ies zurückführen will: eine begründung dieser behauptung ist unterlassen.

Ich denke, das gesagte genügt, die unhaltbarkeit der Kremer'schen hypothese darzutun; anzuerkennen ist bei ihm nur das eine, dass er entschieden für die altertümlichkeit der nominative auf -is eingetreten ist.

Ehe man an die beurteilung der lit. i-formen herantritt, wird es notwendig sein zu untersuchen, ob die jetzige gestalt derselben die älteste uns erreichbare ist, wie weit wir sie überhaupt zurückverfolgen können.

Auch hier werden wir, wie beim germanischen, die finnischlappischen lehnworte zu hilfe nehmen müssen; denn sie gehören den ersten jahrhunderten unsrer zeitrechnung an, repraesentieren also die älteste, und dem bekannten charakter des finnischen zufolge, auch eine mit sieherheit benutzbare stufe des litauischen.

Leider gibt Thomsen (a. a. o. s. 93) nur wenige beispiele aus dieser sprache, doch genügen dieselben immerhin für unsern zweck. Ich führe nur jene an, deren nominativform erhalten ist. 1. finn. -is (länge und kürze der endsilben wird nicht unterschieden) == lit. -is:

finn. weps. estlm. kirves, wot. cirves 'axt' lit. kirvis. finn. herné, weps. herneh, elist. hernes 'erbse' : irnis. finn. kürmé 'sehlange' = lit. kirmis.

2. finn. -ias = lit. -is:

finu. ankerias, elist. angerias, wot. anggerias == lit. ungu-rys 'aal'.

Die beispiele lehren, dass schon in jener periode beide gruppen von ia-stämmen in derselben form wie noch heute nebeneinander bestanden haben; die lage der dinge hat sich also im wesentlichen seit anderthalb jahrtausenden nicht geändert.

Da die mir zugänglichen finnischen lehnwörter unentschieden lassen, ob das gesetz vom schwunde des i vor palatalen vocalen zu jener zeit schon existierte oder nicht, so besteht für uns die doppelte möglichkeit, die formen auf -i s sowol auf idg. -i s als auch auf idg. -i s zurückzuführen.

Für die aufstellung der zweiten grundform hat sich Brugmann entschieden (Grundriss I § 84 a. 1). Er sagt: 'Lit. ji-s 'er' ist nicht gr. ö-ç, ai. yā-s, sondern verhält sich zu diesem wie gr. τi-c, lat. qui-s zu ai. kā-s, got. lea-s. . . . . Nach dem verhältnis von jīs zu gen. jō, dat. jēm u. s. w. beurteilen sich die nom. sg. wie mēdis 'baum' (gen. mēdzio), deren -i- statt-ii- mit dem i von gerās-is . . . . auf gleicher linie steht, und diejenigen wie gaidys (gen. gaīdzio) 'hahn', deren y aus iii entstanden war.'

Von lautlichem standpunkt aus betrachtet sind die aufgestellten grundformen gewiss sehr wol möglich und hätten nichts anders ergeben können als die factisch vorliegenden formen. Eines aber muss von vorneherein festgehalten werden: dass die ansetzung eines stammes -ii- in sofern rein hypothetisch ist, als sich factisch dass i nirgends mehr vorfindet; dass das i von möjis 'wink' nicht beweiskräftig ist, werden wir später sehen.

Man wird sich nun fragen müssen: ist Brugmanns theorie wahrscheinlich, d. h. ermöglicht sie eine einheitliche erklärung der umstrittenen formen?

Der ausgangspunkt für die hypothese scheint das pronomen

gewesen zu sein: da dem -o- von idg. \*q-o-s das -i- von idg. \*q-i-s gegenübersteht, ein verhältnis, das in \*i-o-s: \*i-i-s wiederzukehren scheint, so liegt die vermutung nicht fern, dass das gleiche verhältnis sich in \*kelios: \*keliis wiederfinde, ja dass wörter mit vocalisch auslautender wurzel wie lit. mōjis 'wink' das ursprüngliche i noch bewahrt hätten. Trotzdem glaube ich nicht, dass die beiden in parallele gesetzten kategorien ganz homogener natur sind. \*qos und \*ios sind reine o-stämme, so gut wie \*qis und \*ios für sich betrachtet reine ei-stämme sind: q- und i- sind wurzelhaft. Anders bei kēlias; hier liegt von haus aus kein nackter o-stamm vor, sondern ein io-stamm, der in einem \*keli-i-s durch ein zweites stammbildendes element -ei- erweitert wäre: diese annahme ist notwendig, da ein einheitliches suffix -iei- im idg. ursprünglich nicht existierte.

Schwerer noch scheint mir das andere bedenken zu wiegen, dass wir im falle der weiterbildung mittels -i- für zwei casus des paradigmas einen ganz von den übrigen abweichenden stamm annehmen müssten, der erst durch weiterbildung aus dem stamme der andern formen entstanden sei. Man vermag in diesem falle nicht recht einzusehn, warum sich diese neuerung nur auf eine beschränkte anzahl von casus, nicht auf das ganze paradigma erstreckte.

So scheint mir auch Brugmanns hypothese, wenn auch ihre möglichkeit nicht geleugnet werden soll, noch einen rest von schwierigkeiten zurückzulassen.

Einfacher dagegen dürfte sich alles gestalten, wenn man sich direct auf den boden der gegebenen tatsachen stellt und erklärt: Es finden sich in einer anzahl von idg. sprachen in den verschiedenen casus des paradigmas der io-stämme nebeneinander die suffixformen io: ie: i. Was liegt nun näher, als hierin eine abstufung zu sehen, ganz analog jener, die wir bei den ei-, ev-stämmen antreffen?

```
{*medhis} 'medius' : {*medhiesio} \\ {*medhiosio} : {*medhiosio} : {*potis} \\ {*potim} : {*potois} :
```

Was den vocativ anlangt, so scheint -ie- die ursprüngliche gestalt des suffixes gewesen zu sein; auch bei den eistämmen ist ja e-stufe das ursprüngliche; später erst erfolgt angleichung an nom. acc.

Im dem weehselndem i und i dürfen wir füglich Osthoffs

,tonlose' und 'nebentonige' tiefstufe sehen, deren gebrauch sieh nach bedingungen der quantität und des satzaccentes, die wir nicht mehr zu erkennen vermögen, regelte. Im leben der einzelsprachen wurde der wechsel z. t. an neue bedingungen geknüpft: so im litauischen an den wortaccent, im german, wenigstens im grossen und ganzen — an die quantität der voraufgehenden silbe. Möglich ist sehr wol auch die annahme, dass zur erhaltung und ausbreitung des i in nom. -is, acc. -im die starren i-stämme (vgl. πόλιε) mitgewirkt haben, die ja ebenfalls im nom. acc. sg. -is, -im zeigten und auch in verschiedenen easus mit den io-stämmen zusammenfielen.

Möglich ist ferner, dass es im idg. von anfang an starre und abstufende io-stämme nebeneinander gegeben hat; wir sind jedoch nicht in der lage, das gebiet dieser kategorien gegen einander abzugrenzen und zu constatieren, wo die eine oder die andere classe von haus aus berechtigt war. Vermuten könnte man nur so viel, das 'weiterbildungen' von ei-stämmen mittels 'o-suffixes' jedenfalls nicht abstufend gewesen sind.

So scheint mir die annahme idg. abstufung vor allem eine einheitliche erklärung des formensystems der io-stämme zu ermöglichen, ohne auf erhebliche schwierigkeiten zu stossen. Formen wie lit. möjis 'wink' vermag ich wenigstens als solche nicht zu betrachten. Durch den systemzwang der obliquen easus, die sämtlich mit i begannen, war trotz des voraufgehenden vocals die zweisilbigkeit des nom acc. garantiert; blieb aber -is als silbe erhalten so musste sich notwendig i als übergangslaut einstellen. Beispiele hierfür finden sich zahlreich; ich erwähne nur das der slavischen verba auf -i-. Das suffix hat, wie chvaliti und dergl. lehren, kein i besessen: trotzdem aber heisst es pojiti.

Die vorgeschlagene erklärung wirft zugleicht licht auf übergänge von io-stämmen zur ei-declination und umgekehrt, die auch in solchen sprachen vorkommen, die im übrigen beide kategorien scharf scheiden. Bisher war man zur erklärung solcher übertritte nur auf den zusammenfall von istr. sg. -io und g. pl. -iom angewiesen; es ist aber klar, dass die möglichkeit solcher übergänge durch den zusammenfall zweier bezw. dreier neuen casus erheblich verstärkt wird.

Aus dem gesagten folgt, dass auch für jes u. s. w. eine

andere erklärung näher liegt, als die bisherigen. Wie bekannt, findet sich bei den pronominibus öfters ein wechsel zwischen i-losen und i-haltigen stämmen. So stehen sich gegenüber: ai.: su-: sya-, tu-: tya-, u-1): yu-. Da nun lit. jis, slav. ji schwerlich von aind. yas zu trennen ist, so scheint mir die annahme alter abstufung allein die möglichkeit zu gewähren, beide formen ungezwungen mit einander zu vereinigen. Das paradigma lautete ursprünglich: n. \*is, acc. \*im²), gen. \*iesio oder \*josjo u. s. f. als jo-stamm.

Das aind. verallgemeinerte die stufe jo- auch im n. acc.; das baltisch-slavische bewahrte zwar den alten wechsel getreu, führte aber das j auch in den nom. acc. über. Wie nahe eine solche übertragung lag, beweist das beispiel der femininen -iē--i-stämme, welche das j der obliquen casus auch in den nom. acc. übertrugen. Dazu kommt noch, dass beim bestimmten adjectiv im slav. sowol im nominativ als auch im accusativ, im litauischen im accusativ für alle fälle sich j als 'übergangslaut' einstellen musste, da vocal vorausgieng. Das hier j nicht ursprünglich ist, zeigt fürs litauische wenigstens der acc. z. b. akýlaj i: das j konnte sich erst einstellen, als das m geschwunden war; so lange dies erhalten, musste \*-,i stehen, gleichviel welches die ursprüngliche gestalt des pronomens war.

Eine gleiche auffassung empfiehlt sich für lit. szis, slav. si<sup>3</sup>), das sich auf grund der slav. flexion ohne anstand auf idg. kio- zurückführen lässt. Nun begreift sich aber abg. si, sego (statt \*sego) nur, wenn im n. a. kein i vorhanden war. Das idg. paradigma war demnach \*kis. g. \*kiesio u. s. f.

Ebenso nun, wie von den obliquen casus aus die jo-form des stammes auch in den nom. acc. eingeführt ward, war es auch möglich, auf grund des n. a. einen ej-stamm zu erschliessen

<sup>1)</sup> a-smāi : ya-smāi, a-sya : ya-sya u. s. f. lassen einen pronominalstamm a- erschliessen.

<sup>2)</sup> Ueber avest. yim, das hiermit, was die wurzelstufe anlangt, nichts zu schaffen hat vgl. Bartholomae, Handbuch § 95.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Ueber die griech, und germ, verwanten dieses pronominalstammes vgl. Osthoff, MU IV 241. Anders Kluge, KZ. XXVI, der germ, \*hi- mit lat. hie vereinigen will, indem er als anlaut kh annimmt. Ist diese gleichung richtig, so verhält sich germ, †hi- ; lat. \*ho- (in hie.) — ai. \*ki-(\*ci-) ; ai. \*ka-.

und diesen durchzuführen. Es scheint daher sehr wol glaublich dass sich ai. kus: kis!), ap. cis-ciy, lat. quod: quid, gr.  $\tau o-: \tau i$ , sl.  $k\tilde{u}-to: \tilde{c}i-to$  ebenso zu einander verhalten, wie sa-: sya-, ta-: tya- u. s. f.

Ich bin mir des hypothetischen charakters, den diese gegenüberstellung trägt, wol bewusst, glaubte jedoch auf die möglichkeit einer solchen hinweisen zu sollen, da sich bei annahme eines *io*-stammes die vorhandene doppelheit leichter begreift, als bei statuierung eines *ei*-stammes, denn für jene annahme haben wir sichere analogien, für diese nicht.

Ehe ich das gebiet des baltisch-slavischen verlasse, will ich noch darauf hinweisen, dass durch die hypothese von der abstufung der in-stämme im nom, acc. sg. auch eine neue brücke geschlagen wird zur erklärung des zusammenfalls von nom, acc. sg. der slav. o-stämme. Bei der annahme alter abstufung fallen nämlich nicht nur nom, acc. sg. der ei- und eu-stämme, sondern auch nom, acc. sg. der den o-stämmen am nächsten verwanten in-stämme gesetzlich zusammen: der nom, acc. lautete hier ursprünglich \*kmā, später, indem die erweichung des voraufgehenden consonanten von den obl. casus aus eingeführt ward: knāt (vgl. nesaštī für älteres \*nesatī). So lag es doppelt nahe, auch ein rabū für n. a. zugleich zu gebrauchen.

Preussisch und lettisch endlich unterscheiden sich vom litauischen nicht, vgl. lett. läzis, g. latscha u. s. f.

Fürs Italische wird es sich der deutlichkeit halber empfehlen, die drei wichtigsten dialekte: oskisch, umbrisch, lateinisch gesondert zu betrachten.

Ich beginne mit dem oskischen. Hier gilt es, zuerst ein bild der graphischen darstellung, in welcher der nom. er scheint, zu entwerfen. Er tritt auf:

- 1. als -iis im nationalen 16, ie im griech und latein. alphabet.
  - a) Πομπτιες, vgl. volsk. Pakries, Cosuties, Tafanies.
  - b) Aadiriis, Atiniis, Viinikiis, Maamiis, Puriis, Kiipiis.

Die beiden schreibarten sind identisch, denn das heimische

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Wegen k vgl. Collitz, Bezz. Beitr. III, 206; Joh. Schmidt, KZ. XXV, 66; Osthoff, MU, I, 145 anm.

i bezeichnet einen offnen, nach geschlossenem e hinneigenden laut, der im gr. und lat. alphabet nicht wol anders als durch  $\epsilon$ , e gegeben werden konnte. ii selber nun ist die reguläre form der länge, vgl. Viinikiis, Kiipiis, liimiti (= lat. limit-is). Diese bezeichnung wird darauf beruhen dass i offen und leicht diphthongisch ausgesprochen ward.

2. als iis häufig sowol auf inschriften mit nationalem als auch auf solchem mit lat. alphabet. Vgl. B[a]bbiis, Gaviis, Vaaviis, Hūrtiis, Maakiis, Metiis, Staatiis u. s. f.

Auch hier ist es entschieden das nächstliegende, in ii die bezeichnung der länge zu sehn. Die ungenaue schreibung, die länge nicht durch is sondern durch is zu geben, lag nahe, da dieselbe sonst bei den andern vocalen durch verdoppelung ausgedrückt ward. Vgl. Vaaviis, Aadiriis, Maamiis, Fuutrei, Fluusai, Finnsasiais. Für die inschriften in lat. alphabet kam noch hinzu, dass i jedenfalls nicht völlig einem lat. e entsprach, ein schwanken in der widergabe des lautes also leicht entstehen konnte, Dass ī in stammsilben, soviel mir bekannt, nirgends als ii erscheint, kann bei dem kärglichen materiale zufall sein. Möglich ist freilich auch eine andere auffassung: man könnte -iis als -iis lesen und in ihm eine dem -iis in got, harjis analoge form sehen wollen. Ein ursprüngliches \* Urrios wäre nach osk. lautgesetze durch synkope des endungs-o zu \*Viris geworden, auf das später das i der obliquen casus übertragen worden wäre. So viel ich sehe, steht einer solchen erklärung kein ernstliches hindernis im wege; wie der accus. zu einer solchen nominativform lauten müsste, vermögen wir infolge der spärlichen überlieferung nicht zu entscheiden; lautgesetzlich wäre \*-iom. Eine erklärung, dass das zweite i durch assimilation des o an das voraufgehende i entstanden sei, (analog der frühern Sievers'schen erklärung von harjis) ist unstatthaft, da auf der uns überlieferten lautstufe des osk. o vor s geschwunden ist; vor m jedoch bleibt es erhalten, es mag kurz oder lang sein: dolom, mallom.1)

3. Nur graphische varianten für zu grunde liegende länge sind die im nominativ ziemlich zahlreich erscheinenden ein-

<sup>)</sup> Der gen, pluralis wie Safinim, Aisernim kann keine lautgesetzliche form sein, da vor m o nie fortfällt; vgl. auch den g. pl. der eistimme Tiiatium.

fachen i: Στενις, Καλινις, Kahwis, Stenis, Uhtavis, denn es wird ja selbst in wurzelsilben sehr häufig die längebezeichnung unterlassen, gewöhnlich fehlt sie in flexionssilben: vgl. πααχ-, paakul neben pakis, Staatiis gegenüber statif, adv. Findrei und Futre..; meddix und μεδοειξ sowie die flexionsendungen. Auf is können die endungen nicht berühen, da i hätte schwinden müssen, vgl. cevs 'civis'; man müsste denn annehmen dass es durch den einfluss des accusativs wider neu eingeführt sei, was aber den andern stämmen gegenüber willkürlich erscheint, da diese eine differenz in der silbenzahl zwischen nom. und ace. nicht seheuen; eine zurückführung auf -io- ist nur unter derselben bedingung möglich wie bei nr. 2.

- 4. Heirens: Heirenis, Salavs, Torze, Ipils können, falls es sieh nicht um abgekürzte schreibweise handelt, wie sie ähnlich im latein. vorkommt (vgl. Stolz, Lat. gr. s. 196), nur auf -is zurückgehen, da die länge der synkope nicht unterliegt.
- 5. Σεστες = Sabinis sind wol nur graphische varianten, ungenaue schreibungen. Heremiu auf der steininschrift von Nesce (Nersae) ist keine oskische namensform sondern lateinisch.

Von accusativformen begegnen die interessanten neutra medicim und mem[n]im.

Das resultat ist: wir haben im nom. acc. sg. der io-stämme auf osk. boden sicher -i-; vielleicht auch -ii- < i < io; wir haben im neutrum i, dessen quantität nicht zu bestimmen ist; auf gleiche weise wird der acc. masc. zum nominativ -i's gebildet gewesen sein; acc. auf -iom sind nicht erhalten.

Was das umbrische betrifft, so wird die länge in stammsilben nur selten bezeichnet, vgl. persnihimu = \*persnimu. In den endsilben wird sie nur ein einziges mal durch verdoppelung des vocales bezeichnet in amprefulus (Bücheler, Umbrica s. 180), das aber mit alanfehtof allein auf den tafeln mit nationaler schrift diese art der längebezeichnung aufweist. Zudem verteilen sich beide worte auf zwei zeilen, die doppelschreibung ist also durch ganz andern grund veranlasst. Erhalten ist folgendes material an jo-stämmen. n. Arsir, [Koisis], Trutitis (?), Attersir; voc. arsie, Grabovic, Fisovic, Sans'ie, Ioric, Martie; acc.

<sup>1)</sup> Vgl. Wh. Stokes, Bezz. Beitr. XI, 111.

Fisim, Fisi; Grabovi, Grabove; tertim, Fisovi; tehteðim (neutr.?); terti neutr.

Der vocativ geht also stets auf -ie gegenüber lit. -i und -y aus. Der accusativ hat die endung -im (-i) über deren quantität sich nichts bestimmen lässt; auch das neutrum zeigt dieselbe gestalt, analog dem oskischen. Die endung kann kein o besessen haben, da vor m weder kurzes noch langes o schwindet: vgl. acc. sg. poptom, popto; g. pl. sacrio, peracrio; neutr. n. a. sg. esonom, esono.

Der nominativ an sieh kann auch im umbrischen auf zweifache weise erklärt werden; er kann auf -īs und auf -ios zurückgehn; letzteres ist aber im umbrischen nicht wahrscheinlich, da hier eine genügende anzahl von accusativen erhalten ist, die sämtlich -im, -i aufweisen; ein i würde im nom. sg. geschwunden sein, vgl. fons n. pl. foner.

Auch hier müssen wir, vorab gestützt auf die zahlreichen accusative, für den nom acc. sg. der io-stämme -i- als die gestalt des suffixes ansetzen; dies gilt sowol für masc. als auch für das neutr.

Das lateinische gewährt weit geringeres material. Ueber dasselbe vgl. Ritschl, De declinatione quadam Latina reconditiore, märz 1861; sowie das Supplementum quaestionis de deel. u. s. w., october 1861. — Corssen, Krit. beiträge z. latein. formenlehre s. 562 ff. — Benseler, De nominibus propriis u. s. w. in Curtius' studien III s. 149 ff.

Eine reihe lateinischer gentilnamen, welche späterhin auf -ius ausgehn, bilden in älterer zeit den nom. sg. auf -is: Cornelis, Codis, Caecilis u. s. f. Ein acc. sg. auf -im ist nicht belegt, darf aber auf grund der lat. nominative, der oskischumbrischen accusative unbedenklich vorausgesetzt werden.

Formen wie *Poplici*, *Cervi* u. a. hat Mommsen (Röm. münzwesen s. 471) zuerst als nominative erkannt; jedoch liegt die möglichkeit vor, in ihnen nur abgekürzte schreibung für*ius* zu sehn (vgl. Neue, Formenlehre I, 73).

Wenn Plautus mitunter filius, gaudium zweisilbig gebraucht, so kann diese verwendung natürlich nicht für die existenz von \*filis, \*gaudim sprechen, vielmehr ist in diesen fällen i-consonans statt i-sonans angewant, wie dies häufiger bei dichtern vorkommt. Vgl. z. b. gen. pl. avium (Brugmann, Grundriss I § 135 anm.).

Der vocativ lautete ursprünglich wol auf -ie aus; daneben aber scheint analog dem litauischen ein vocativ mit tiefstufe bestanden zu haben, der sich bis in die classische zeit erhielt. Vgl. filt u. s. w., in dessen i man wol schwerlich mit Thurneysen (Herkunft und bildung der lat. verba auf -io) die fortsetzung eines älteren -ie sehn darf, da sich keine beispiele finden lassen, welche einen solchen übergang von -ie > i sicherstellen könnten.

Ferner gehören hierher alis, alid, später durch alius, aliud ersetzt, sowie die alten nebenformen auf -aris zu adjectiven auf -ārius (vgl. Thurneysen a. a. o. s. 49).

Das latein. -is lässt sich von dem -is des oskischen und umbrischen nicht trennen. Dass es aber nicht mit jenen zugleich das product eines speziell uritalischen lautprocesses ist, lehrt der ace, mase, auf -im, neutr, auf -im. Denn wenn man auch fürs uritalische einen schwund des o im nom, annehmen wollte, wie in ager, so verbietet sich eine solche annahme für den accusativ direct aus dem italischen; denn bei ager haben wir den ace, auf -um, bei den io-stämmen dagegen ace, auf -im. Und wenn man selbst für den acc, des mase, eine angleichung an den nom. annehmen wollte, so versagte diese auskunft doch fürs neutrum. Zweitens verlangen die italischen i-formen der io-stämme eine einheitliche erklärung zugleich mit den baltischen und germanischen formen. Wir haben deshalb für diese drei sprachgruppen eine vom idg. ererbte i-form des nom acc, sg. anzunehmen, wobei die existenz von io-formen daneben nicht geleugnet werden soll.

Hiermit ist die reihe der sprachen geschlossen, welche den wechsel von -i- und -io- in dem paradigma der -io-stämme noch lebendig erhalten haben. Bei den andern idg, sprachen ist die abstufung besten falls noch in wenigen trümmerhaften resten erhalten. Wol weist das griechische eine nicht unbedeutende anzahl von nominativen auf -iç, accsusativen auf -ir auf, aber die formen dieser art gehören sämmtlich einer so späten periode an, dass man schwerlich das recht hat, sie hierher zu ziehen. Als beispiele nenne ich die inschriftlichen nom, sg. masc. Δημητοις, λιοννοις, Ίμορος; αcc. Δημοδιοίν. Διείοιν; voc. Σνησοφι, Ἰπολλεονν; nom, acc. sg. neutr. οτειδίν. μεοτνοίν (vgl. die aufzählung bei Ritschl und Benseler a. aa. oo.).

Ihres späten auftretens halber wird man in ihnen nicht sowol eine bewahrte altertümlichkeit als vielmehr eine junge neubildung sehn müssen. Auch im keltischen fehlen beweiskräftige beispiele. Der eigenname Koisis auf der inschrift von Todi, der von Wh. Stokes (Bezz. Beitr. XI, 114) nach dem vorgang von Becker (Kuhn-Schleichers Beitr. III, 180) als gallisch aufgefasst wird, ist zu unsicher; bei air. aill 'aliud', das man dem lat. alid gleichsetzen könnte macht das doppelte t schwierigkeit. Fürs in dische endlich käme von erhaltenen spuren nur ki- u. dgl. in betracht, falls die oben gegebene erklärung richtig ist.

Im übrigen ist die tiefstufe aus dem paradigma der io-stämme in den genannten sprachen verschwunden. Dies kann nicht befremden, da eine uniformierung allzu nahe lag. Ein treffliches pendant bietet die behandlung der iō-stämme in den einzelnen idg. sprachen. In jenen sprachen, in denen sie noch als deutlich von den ia-stämmen geschiedene kategorie existieren, also im baltischen und lateinischen, ist die tiefstufe -i- ganz aus dem paradigma verdrängt. Wie stark alles auch bei den io-stämmen zur aufgabe der tiefstufe im nom. acc. (voc.?) drängte, zeigt das lateinische sehr gut: nur in der ältesten periode erscheinen noch reste des ursprünglichen; wenige zeit darauf sind sie vollständig beseitigt.

So ist es also wol begreiflich, wie die adjectiva der möglichkeit ('participia necessitatis') im arischen und griechischen den alten tiefstufigen nom. aufgeben konnten; wie aber das german. dazu hätte kommen sollen, an die stelle der alten nominative und accusative mit -io- solche mit -i - zu setzen, ist unerfindlich.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass der übergang alter io-stämme in die ei-declination und umgekehrt, der in sprachen vorkommt, die in den einzelnen easus beide flexionsarten streng geschieden halten, die möglichkeit gewährt alte abstufende io-stämme in weiterem umfang ausfindig zu machen. Hierauf näher einzugehn, muss ich mir versagen; für die erkenntnis der german. io-flexion genügt es meiner ansicht nach, die eigentümlichkeiten, welche sich nicht aus speziell german. lautgesetzen erklären lassen, mit verwanten erscheinungen, die sich ausserhalb dieses sprachgebietes finden, verknüpft und

ihren uridg. ursprung nachgewiesen zu haben. Die einfachste und einheitlichste erklärung dieser erscheimungen aber gewährt, wie ausgeführt, die annahme einer abstufung des nominalen to-suffixes. Die consequenzen, die sich mir aus dieser erkenntnis für die verbalflexion zu ergeben scheinen, habe ich in dem beigefügten exeurs zu skizzieren versucht.

## II. Die ien-stämme und ihre verwanten.

Ich wende mich nun zur betrachtung des idg. ien-suffixes und seiner vertretung im german. So klar seine geschichte im allgemeinen auch zu tage liegt, so bietet sie im einzelnen doch stoff genug zu mancherlei fragen, die bisher weniger beachtung gefunden haben. Ein versuch, sie zu beantworten, wird am besten von den verhältnissen ausgehn, die wir auf aind, boden antreffen, da sie in mancher hinsicht einen typischen charakter tragen. Unerlässlich wird es freilich sein, die men- und nen-stämme in den kreis der untersuchung hineinzuziehen, da ihre schicksale aufs engste mit jenen der jen-stämme verknüpft sind.

Abgesehn von Osthoffs und Brugmanns bahnbrechenden arbeiten (Beitr. III, 1 ff.; Curt. stud. IX, 285 ff.), kommen von einzeluntersuchungen in betracht: Brugmann, Die schwache form der nominalstämme auf -n in suffixalen weiderbildungen MU. II, 148 ff. — Bartholomae, Zur arischen flexion der stämme auf -r. -n, -m, -j. -v, Ar. Forsch. I, 29—96. — Collitz, Die flexion der nomina mit dreifacher stammabstufung im aind. und griech., Bezz. Beitr. X, 1 ff.

Die uridg. abstufung war die folgende:

- 1. Hochstufe e'n 'on | je nach der accentstellung vgl.
- 2. Mittelstufe én · on | namentlich Collitz a. a. o. s. 34.
- 3. Tiefstufe a) vor consonant  $n^{-1}$  b) vor sonant  $n^{-1}$ .

Dieselben verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen casus:

- 1. nom. acc.2) sg.; nom. acc. du.; nom. (acc.)3) pl.
- ') n und nn repræsentieren die sog, 'nebentonige' oder erste tief stufe; n und n die sog, 'tonlose' oder zweite tiefstufe.
  - \*) Leber die stufe des acc. sg. vgl. Collitz a. a. o. s. 6 u. ö.
- ') Der acc. plur, hatte im idg. von haus aus wol hochstufenvocalismus. Vgl. ietzt auch Brugmann, Grundriss II s. 17.

- 2. voc. loc. sg.
- 3. a) istr. du.; istr. dat. loc. pl.
  - b) istr. dat. abl.-gen. sg.; gen. du.; gen. (acc.) pl.

Im arischen finden sich von diesen stufen: 1. an. 2. an. 3. a) a. b) n.

Dem entsprechend gestaltete sich das paradigma der men-, nen-, ien-stämme. Idg. hochstufe me'n, mon: ne'n, non; ie'n, ion. ai. man; van; —. Idg. mittelstufe me'n, mon; ne'n, non; ie'n, ion. ai. man; van; —.

Die tiefstufe hatte doppelte form, je nachdem consonant oder sonant dem suffixalen element folgte.

Folgte a) consonant, so ergab sich idg. mn. un. in.

- b) sonant, so lassen sich widerum zwei fälle, unterscheiden, je nachdem consonant oder sonant voraufgieng.
  - e) consonant geht vorauf, wir erhalten idg. m'n; u'n; i'n.
  - 3) sonant geht vorauf, wir erhalten idg. mn; un; in.

Die suffixform ba) findet sich im casussystem der genstämme noch im avestischen. Vgl. Brugmann, MU. II, s. 189. Bartholomae, Handbuch §§ 217. 218. Z. b. dat. sg. apa"rune, acc. apa"runam, istr. "runa, dat. "rune. Im ai. ist diese suffixgestalt aus dem casusverbande der van-stämme ausgeschieden und in die u-declination übergegangen, vgl. Osthoff, Forschungen II, 23; MU. II, 189. Den anlass zu diesem übergang boten die zwillingsformen auf -u und -van. z. b. dhanu-: dhanvan- 'land, gestade', rbhu-: rbhvan- 'kunstreich', uyu-: \*aivan- (vgl. griech. \*alfov) 'leben' u. s. f.

Dass nun schon im uridgerm, übertragung der tiefstufenform des suffixes in casus, denen sie von haus aus nicht zukam, stattgefunden habe, könnte man aus der infinitivform ai. -vane griech. -Jerea schliessen wollen, vgl. z. b. ai. daväne = kypr. doterea. Wenn auch die möglichkeit solcher uridg. analogiebildung nicht geleugnet werden soll, so seheint es mir wegen des avest. dativs aut -une doch wahrscheinlicher, dass dieser ausgleich von dem ind. und dem griech. unabhängig vorgenommen ist: den nächsten anlass dazu boten die ebenfalls infinitivisch gebrauchten locative auf -nen, denen ja die mittelere stufe des suffixes eigen war. Was lag näher, als dass \*dāvan ein dāvane, \*doter ein dotera nach sich zog? Das gleiche gilt von den als infinitive verwanten dativen von men-stämmen,

die ebenfalls die beeinflussung der in gleichem sinne fungie renden locative ausgesetzt waren. Vgl. ai. \*valman und vidmine, griech. touer und toueren.

Ein idg. *mn* müsste im arischen zu *an* werden. Direct ist dasselbe aus naheliegenden gründen nicht mehr im casus system der *man*-stämme erhalten, wol aber deuten noch spuren auf seine einstige existenz hin. Es sind m. e. die folgenden.

Nach Lanman, Noun-Inflection s. 521 f. kommen im ganzen 59 formen der schwachen casus von mon-stämmen im RV. vor. Von diesen besitzen oder erfordern aus metrischen gründen 25 die form man; 18 sind in übereinstimmung mit dem metrum synkopiert; bei 16 synkopierten gestattet das metrum die einsetzung des a, verlangt sie aber nicht. Neben der sehwachen suffixform -mu- erscheint jedoch noch eine andere, die bloss -u- aufweist. Sie tritt auf in: prathina', prena', bhund', mahina', varina' (dana'?). Lanmans erklärung: 'in most cases the eethlipsis of m may be ascribed to the metre' (533) besagt nichts. Collitz (a. a. o. s. 21 anm. 1) verlegt die entstehung von n s mm in uridg, zeit und setzt für eine unbekannte nur eine andere ein. So bleibt nur Benfeys lösungsversuch übrig (Abhandl, der kgl. ges. der wiss, z. Göttingen XIX, 233 ff.). Dieser nimmt an, dass mahina eigentlich zu mahin- gehöre und erst später auf den mun-stamm bezogen worden sei; prathina', varina' sollen neubildungen sein. Aber auch Benfeys ansicht unterliegt manchen bedenken; ganz abgesehn davon, dass bhuna' und prena' ihr sich nur mit schwierigkeit fügen, leidet sie an dem grundmangel, dass sie die tatsächlich vorliegenden historischen verhältnisse verkennt; nicht mahimua, premna sind die ältern formen, sondern mathina', prena', und wir sind noch in der lage zu beobachten, wie diese durch jene verdrängt werden, da sie aus dem paradigma herausfallen. Wir müssen daher von den a-formen ausgebn, wenn wir zu einer erklärung gelangen wollen.

Es existiert ein idg. lautgesetz: Stösst ein sonorlaut ausser e.o., a mit einem andern sonorlaut zusammen, so muss der erste consonantische function übernehmen, der zweite sonantische. (MU.TV, 285: Brugmann, Gr. gramm. s. 55 a. 2.) Hiermach hat die ursprüngliche form des instrumentalis jener wör

ter gelautet \*bhugmnō, \*prajmnō u. s. w., dies ergab aind. \*bhuyanā, \*prayana u. s. w. Diese formen fielen ihrer äussern gestalt wegen aus dem casussystem der man-stämme ebenso heraus wie ein gr. \*aoaot aus dem der n-stämme. Sie machten vielmehr ganz den eindruck von an-stämmen mit mittlerer suffixstufe in schwachen easus. Nun lässt sich nicht bezweifeln, dass es einst bei den an-stämmen vorab mit langer wurzelsilbe auch in den schwachen easus ein -an- gegeben hat, das aus -nn- entstanden war. nn aber ist die satzphonetische nebenform zu der tiefstufe -n- und verhält sieh zu ihr ebenso, wie -ii-:-i-, -uu-:-u- u. s. w., vgl. Osthoff, MU. IV vorwort; Perfect s. 477. Solchen an-formen war nun die tiefstufe der man-stämme gleich. Im laufe der zeit wurden aber die -anin den schwachen casus der an-stämme im anschluss an die formen, wo blosses -n- lautgesetzlich berechtigt war, wieder beseitigt. Von 238 in RV, vorkommenden formen haben 231 keinen suffixvocal, nur 7 also weichen von der regel ab. Es lag deshalb nahe, formen wie \*bhuvana jenen an-formen gleichzusetzen und die 'synkope' auch bei ihnen durchzuführen: so erhielt, man die überlieferten formen bhūna', prena' u. s. w.1) Auf die dauer aber konnten sich solche formen nicht halten, da die mehrzahl der casus das man-thema nicht in vergessenheit geraten liess. Sie wurden daher durch die analogischen neubildungen wie mahimna, premnā, bhumna ersetzt, die nach dem muster von namna, damna gebildet waren. Interessant ist in dieser beziehung die änderung AV, IV, 30, 8 gegenüber RV. X, 125, 8.2)

So setzen m. e. bhāna' u. s. w. die existenz einer suffixform -mn- voraus. Dass sich dieselbe nicht lange behaupten konnte, ist einleuchtend. Ein gen. \*atanas : ace. atma'nam, loc. ātmani war ebenso unleidlich wie griech. \*aoao : aorez. Wie hier nach dem muster der übrigen easus ein aorezo gebildet ward,

<sup>&#</sup>x27;) Gehört dana', das Grassmann hierherziehen will, wirklich hierher, was jedoch nicht als gesichert gelten kann, so erklärt es sich unschwer als analogiebildung nach bhuna'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die adverbiellen instrumentale draghma' RV, X, 70, 4, raš ma' ib. VI, 67, 1 sind nicht als formen von man-stämmen aufzufassen; sie stammen vielmehr von zwillingsbildungen mit -ma- ab, die ja neben den man-stämmen ebenso häufig sind, wie -a- neben -an- (vgl. Osthoff, Forsch. II, 26—30). Es ist eine instrumentalform wie yajāa' (Lanman 334).

so ward auch dort der nasal neu eingeführt, so dass scheinbar die mittlere stammform über ihr gebiet hinausgriff. Eine solche neuerung mochte unterstützt werden durch die infinitivischen dative von man-stämmen, welche auf anderm wege zum selben resultat gekommen waren.

Dieser entwiekelungsgang wird um so glaubhafter, da sich die tiefstufe von -man- in einem falle noch lebendig erhalten hat. Nach der sehr einleuchtenden erklärung meines freundes herrn Herman Hirt ist nämlich die gestalt des participium praes, medii der athemat, flexion -and- nichts anderes als die tiefstufenform \*-mni- gegenüber der hochstufe -manu-, die in der thematischen conjugation herrseht.

Etwas abweichend gestaltete sich der gang der entwickelung bei den indogerm. nen-stämmen. Wir haben schon oben als regelmässige tiefstufe des suffixes -nn- gefunden, für den fall, dass ein consonant voraufgeht. Nach sonant aber erscheint die schwächste form des suffixes in doppelter gestalt.

1. als -vn- RV. 19 obligatorische, 17 facultative fälle, gegen 29 van-formen.

2. das v verbindet sich mit dem vorhergehenden vocale zum diphthongen. Ein beispiel dieser art existiert noch im aind, bei dem die abstufung lebendig geblieben ist: dies ist der stamm maghavan-, sw. maghon- d. h. \*maghavan-. Ausserdem besitzen wir den diphthong noch in weiterbildungen wie duröná-, vgl. gr. zenævróz, \*envre (MU. II. 187 f.). Im avest, erscheint der diphthong immer, wo er überhaupt möglich ist; danach begreift sich die einzige ausnahme, dass v nach i bleibt, von selbst; vgl. av. ašaona, gaþ. ašaonam.

Woher diese verschiedenheit der entwickelung? Warum liegt von dem einen falle abgesehn — im indischen nirgends diphthongische verbindung vor, obwol sie, was die natur des voraufgehenden vocals betrifft, im RV. durchweg möglich wäre?

Collitz ist auf die ganze tiefstufenfrage nicht näher einzegangen. Brugmann, Grundr. 1 § 160 erklärt die doppelheit aus der verschiednen art der silbentrennung und verweist auf § 151 als parallele. Dort führt er nämlich aus, wie man in der art der silbentrennung vor i verschiedne wege gegangen sei; so repraesentiere ein lit. nañjas die idg. trennung \*neu-ios, während aind. navyas auf \*ne vios zurückgehe. In gleichem

sinne sei die doppelheit ai. gavya: avest. gavya- zu deuten, sowie die tatsache, dass r, l, n, m vor l in antesonantischer gestalt auftreten.

An und für sich ist ja allerdings die exspiratorische silbentrennung frei und an keine bestimmte lautfolge gebunden (Sievers, Phonetik<sup>3</sup> s. 189); wenn sich aber einmal in einer sprache die tendenz nach einer gewissen trennung geltend gemacht hat, so scheint es nicht glaublich, dass worte die auf gleicher stufe stehen, verschieden behandelt sein sollten. Abgesehen von den van-stämmen kommt die heterosyllabische form des diphthongs anstatt der zu erwartenden tautosyllabischen namentlich vor i vor. Hier aber kommt das sog. Sievers'sche gesetz in betracht. Es ist ja wahr, dass sieh dasselbe in seiner alten formulierung nicht mehr halten lässt. Eine bresche hat schon Osthoff (Perfect 391 ff.) hineingelegt, indem er nachwies, dass auch nach langer silbe in einer grossen anzahl von fällen der sonorlaut consonantisch fungiert. Umgekehrt lassen sich aus allen idg. sprachen, welche überhaupt noch spuren des wechsels erkennen lassen, nicht minder zahlreiche beispiele dafür bringen, dass nach kurzer silbe der sonorlaut sonantisch ist. In der hauptsache aber verschlägt dies nichts, denn der wechsel zwischen i- u. s. w. sonans und consonans bleibt bestehen, wenn man denselben auch weniger auf quantitätsverhältnisse als vielmehr auf satzphonetische bedingungen wird zurückführen müssen. Ein gavya- verhält sich also zu gaoyaetwa ähnlich wie im deutschen titie: titie. Halten wir aber dies fest, dass garga - gamgat trotz ihrer kurzen wurzelsilbe auf grundformen mit i-sonans zurückgehen, so löst sich die schwierigkeit sehr einfach. Der allgemeine übergang von i i fand im aind, ziemlich spät statt, jedenfalls zu einer zeit, als idg. n = urar, n entweder schon zum spiranten geworden war, oder als die entwickelung des aus idg. ou, en hervorgegangenen urar, diphthongs bereits soweit nach o zu fortgeschritten war, dass ein zusammenfall mit dem neuentstandenen laute nicht mehr möglich war. Das gleiche gilt von gamyat; idg. \*qmmilet wurde zu qamiyat und dieses dann sehliesslich zu gamyat in einer periode, wo m schon längst als a vor consonanten bestand.

In sprachen, welche sowol die alten diphthonge als auch

i, y u. s. w. lange intact erhielten, bestand natürlich die möglichkeit eines zusammenfalles der jüngern diphthonge mit den altererbten bedeutend länger. Deshalb lässt sich nicht entscheiden, ob lit. naŭjas die fortsetzung eines idg. \*nenios oder \*nenios ist; beide satzphonetischen zwillingsformen können in ihm zusammengefallen sein.

Aus diesen ausführungen folgt, dass die suffixgestalt -runach a für ursprünglich nicht gelten kann. Denn wäre sie idg, erbgut, so müsste man ebensowol \*granna für granna erwarten, wie wir maghand aus \*maghanna besitzen; die länge des a kann an und für sich natürlich keinen andern unterschied bewirken, als dass wir den diphthong au erwarten müssten, während bei vorausgehendem kurzen a ein o die regelrechte entwickelung ist. Die formen mit -vn- setzen demnach notwendigerweise die suffixgestalt mit a d. h. die mittelstufe voraus. Dass diese uns hier begegnet, ist leicht erklärlich: hatten doch die van-stämme mit consonant, schliessender wurzel ihre tiefstufe an die u-declination verloren. Während aber bei diesen -van- die einzige möglichkeit war, da der voraufgehende consonant eine 'synkope' des u verbot, war postsonantisches -ran- nicht auf gleiche weise vor jeder umbildung geschützt. Es war vielmehr dem druck der man-stämme ausgesetzt, welche in den schwachen casus postsonantisches -mn- hatten. Wie nun diese -mn- hatten, während -man- als postconsonantische form zur seite stand, so schuf man auch zu dem postconsonantischen -van- ein neues postsonantisches -vn-: atmanā : dhanvana  $= n\bar{a}mn\bar{a} : d\bar{a}m\bar{a}.$ 

So sind die scheinbar ältern formen ohne suffixvocal sprachgeschichtlich die jüngern denen mit suffixvocal gegentiber, denn sie haben diese zur voraussetzung.

Ganz analog den nen-stämmen sind die ien-stämme im idg. behandelt worden.

- 1. ie'n, 'iōn.
- 2. ién. 'ion.
- 3. a) vor vocal: in, in.
- b) vor cons.: in ( ai. ya). Vgl. Brugmann, Griech. gram. s. 55 anm. 2.

Auch bei ihnen fanden sehon früh in den idg. dialekten ausgleichungen statt.

- 1. Der starke stamm ist verallgemeinert. Vgl. griech. Ωρίων, Ωρίωνος, lat. Scipio, Scipionis, natio, nationis, got. raþjö, raþjöns.
- 2. Starker und mittlerer stamm wechseln miteinander. Vgl. gr. Koorioro. Koorioro. (neben Koorioro.), got. franja, franjins.
- 3. Starker und sehwacher stamm wechseln. Vgl. air. toimtin, gen. toimten, dat. toimtin u. s. w. Hierher wol auch osk. gen. tangineis, istr. tanginud, ace. tanginum, ace. medicatinom, aumbr. abl. ferine, natine. Die formen dieser kategorie sind häufig gegenstand der erörterung gewesen. Die ältern erklärungsversuche findet man bei Osthoff, Forschungen II, 94 zusammengestellt. Das princip der abstufung erkannten zuerst Windisch, Paul-Braunes Beitr. IV, 219 und Brugmann, MU. II, 212. Man sieht, die schwache suffixform hat in dieser classe schon sehr stark umsichgegriffen; der nominativ sg. allein hat ihrem andringen widerstand geleistet, während sogar der ace. sg. ihm erlegen ist. Es bedarf also nur noch eines schrittes und
- 4. die schwache stufe ist durchs ganze paradigma durchgeführt. Und diesen schritt hat meines erachtens das altindische getan und das resultat liegt in den adjectiven auf -in- vor. Schon früher sind diese vermutungsweise zu den ien-stämmen in beziehung gebracht worden; ich erinnere nur an Schleicher. An eine begründung jedoch konnte nicht eher gedacht werden, als bis die principien der abstufung klarer zu tage lagen. Alle schwachen casus der ien-stämme mussten vor vocalisch beginnender endung die suffixform -in- zeigen. Ausserdem war der loc. sg. leicht dem eindringen der sw. form ausgesetzt; man denke nur an den loc. der vas- und an-stämme im classischen sanskrit. Von hier aus mag die bewegung zu gunsten der in-form sich auf n. du. pl., acc. sg. ausgedehnt haben, wie wir dies ja auch öfters bei maghavan- beobachten können. Hatte sich hier einmal -in- festgesetzt, so war eine übertragung des -i- in die sw. casus mit consonantisch beginnender endung, welche früher das suffix \*-ya- d. h. -in- besessen hatten, unvermeidlich. Hierzu wirkte einmal der parallelismus der an-declination, andererseits der einfluss der i-declination mit. Schon bei der u-declination haben wir gesehn, wie enge sie mit der van-flexion verknüpft, ja wie sie von ihr

geradezu durchdrungen ist. Den anlass hierzu boten, wie erwähnt, zwillingsformen wie dhanu-, dhanwan-. Ganz das gleiche schauspiel bieten die ien- und ei-stämme dar. Auch hier bilden doppelformen den ausgangspunkt der bewegung, die in ihrem fortgang dazu führte, dass die tiefstufe der ien-stämme sich dem formensystem der ei-declination angliederte. Solche parallelbildungen sind z. b. die abstracta auf -ei-, -tei- auf der einen, auf -ien-, -tien- auf der andern seite. Dass nämlich die abstracta auf -ion- und -tion-, welche im germanischen, italischen, keltischen gleicherweise vorhanden sind, nicht einzelsprachliche neuschöpfungen sein können, lehrt, anderer momente ganz zu geschweigen, ihre abstufung. Die neben ihnen stehenden abstracta auf -ei-, -tei- sind namentlich im aind, griech, slav, auch im germ, productiv gewesen. Es ist nun ein ganz alltäglicher vorgang im sprachleben, dass ein nebeneinanderbestehen zweier bildungsweisen, welche sich ihrer function nach nicht (man darf wol sagen: nicht mehr) unterschieden, auf die dauer nicht möglich ist. Die eine drängt die andere mehr und mehr in den hintergrund und erobert für sich auf kürzere oder längere zeit die unumschränkte herrschaft. Die schliessliche entscheidung zu gunsten von einer der beiden parallelformen fiel natürlich in den verschiedenen sprachen verschieden aus.

Standen sich nun auf der einen seite die endungen der ien-stämme -ina, -inē, -inas (-ini) und auf der anderen seite jene der ei-stämme -ibhis, -ibhyas, -isu gegenüber, so lag es nahe aus beiden ein paradigma zu construieren. Man verwante daher sowol -in- als stammbildendes element auch in der ei-declination vor sonantisch beginnender endung, als auch -i- bei den ien-stämmen an stelle des vor consonantisch anlautender endung einmal vorhandenen, aber aus dem ganzen system zu sehr herausfallenden \*-ya- = -in-. So gelangte man zu dem ind. paradigma der -in-stämme: sg. -inä, -ine, inas. plur. -ibhis, -ibhyas, isu für älteres \*-yabhis u. s. f. Zur ausbildung eines solchen schemas, das sich ja lediglich aus schon vorhandenen, nur ursprünglich in anderem zusammenhang stehenden formen combinierte, mochte auch der parallelismus der man-stämme mitwirken. Dem hier bestehenden verhältnis -manas, -mane, -mana ; -mabhyas, -mabhis, -masu setzte man

das verhältnis der -in- und -i-formen entgegen. Diesen einfluss der an-stämme auf die sw. easus des plurals hat schon Brugmann längst erkannt und er hat auch schon hervorgehoben, dass die i-formen keinesfalls auf lautgesetzlichem wege das -n- verloren haben können.

Was überhaupt die formale seite der ganzen frage anlangt, so hat der vorgang nichts befremdlickes. Finden wir doch gerade auf aind, boden verschiedne analogien. Die van-stämme haben, von maghavan- abgesehn, die tiefstufe verloren; ebenso die man- und die as-stämme ausser usas-. Dass sie auch bei diesen existiert hat, lehren die von Brugmann, KZ. 24, 15 ff. zusammengestellten 'weiterbildungen', die von der schwächsten suffixform ausgehn. Ein anderes beispiel gewährt der infinitiv auf -sai, der sich im ai., griech, und latein, findet: vgl. jise, stuše: gr. δείξαι, λνόαι: latein. esse, dare (vgl. Brugmann, MU. III, 42); das -s-ai ist nichts anderes als die dem dativ gesetzlich zukommende tiefstufenform des suffixes -es-. Mit grösster wahrscheinlichkeit gehört hierher auch got. aiz 'erz', lat. aes gegenüber aëneus < \*ajes-.1) Das z des got. erklärt sich am ungezwungensten, wenn man übertritt in die a-declination, ausgegangen von den obliquen casus mit schwächster stufe und suffixbetonung annimmt. So schien ein urgerm. dat. \*ai-z-ái = \*uordai.

Eine starke bewegung zu gunsten der tiefstufe macht sich auch bei den vas-stämmen bemerkbar. Schon im RV. kommen hier die accusative cakrūṣam, prōṣūṣam, ēmuṣām, der nom. plur. ābibhyuṣas in betracht. Recht zahlreich finden sich die uṣ-formen von starken casus im epos. In dem locativ sind sie auch in der classischen sprache alleinherrschend. Dass die ganze bewegung bei den part. perf. nicht durchgedrungen ist, liegt daran, dass sie zu jung war und in ihrer weiterentwickelung durch die grammatische normierung gehemmt ward.

Durchgeführt durchs ganze paradigma scheint die us-form dagegen bei einigen neutris auf -us- zu sein, ja es ist nicht unwahrscheinlich, dass die ganze kategorie von solchen wörtern ihren ausgang genommen hat. Wie sich nämlich bei den i-suffixen -io- : -ios- : -ion- gegenüberstehen, so scheint auch bei den

<sup>1)</sup> Vgl. jetzt auch Osthoff, Beitr. XIII, 405.

u-stämmen eine dreiheit -uo-:-uos-:-uon- bestanden zu haben, vgl. Danielsson, Gramm. und etymolog, studien I, 49 anm. Hierher wäre zu ziehen: 1. stamm \*aino-, \*ain-, vgl. ai. anne, lat. aevum, got. ains. 2. stamm \*āinos-, vgl. aind. annè-, griech. alo aus \*allooa, ale aus \*eiltet und eile aus \*eiltet.
3. stamm \*āinen-, vgl. ai. istr. āynuā u. s. f., gr. eilteoir. Dasselbe verhältnis besteht zwischen aind. 1. dhanu-, 2. dhanu-, 3. dhanuan-.

Verallgemeinerte tiefstufe darf man wol auch in den ai. stämmen auf -i-/- sehen, dem im griechischen -a--, im german. wahrscheinlich -u-z- entspricht. Ich glaube, dass es nicht zu kühn ist, mit Bremer, Beitr. XI, 3 anm. 3 in diesen suffixformen die vertreter eines idg. s sonans zu sehen.

Ebensowenig wie in formaler, erhebt sich in begrifflicher hinsicht ein bedenken gegen die combination der *in-*stämme mit den idg. *ien-*stämmen. Diese zerfallen ihrer function nach in zwei classen. Sie sind nämlich:

- 1. Abstracta und zwar nominal- und verbal-abstracta. Da die, wie oben erwähnt, in engster beziehung zu ihnen stehenden ei-bildungen im aind. allein herrschen, so kommt diese kategorie für die beurteilung der in-stämme nicht weiter in betracht.
- 2. Nomina, welche eine zugehörigkeit in weiterem sinn bezeichnen. Vgl. z. b. ai. umitrin- zu den feinden gehörig'. vanin- 'baum = der zum walde gehörige'. lat. tavernio 'dieb': Laverna. flagrio 'gegeiselter sklave': flagrum. got. baurgja: baurgs u. s. w. Aus diesem grundbegriff entwickeln sich unschwer folgende bedeutungsschattierungen:
- a) Besitz, vgl. ai. pušpin- 'blütetragend' : pušpa-, balin-'kräftig' : bala-. latein. curio 'kummermensch' (Plautus) : cura.
- b) Beschäftigung mit etwas; hier liegt der keim der reinen nomina agentis. Vgl. ai. gāthin- 'sänger': gatha-, gayatrur- 'liedersänger': gāyatra-. lat. mulio 'maultiertreiber': mulus, libellio 'notar': libellus. got. fiskja: fisks, haurnja: haurn, arbja: arhi. Damit sich im anschluss an diese bedeutung ein reines nomen agentis entwickele, war es nur nötig, dass ein verbum zur seite stand, an das sich die nominalbildung an lehnen konnte. Vgl. z. b. got. fiskja: fiskon. Erleichtert ward dieser übergang zum nom. agentis auch dadurch, dass dem

grundworte selbst sehon verbale bedeutung eigen war. Z. b. got. afdrugkja: basis \*drunkej- (v. Bahder, Verbalabstracta s. 31). Dies kann auch bei ursprünglich rein possessivem verhältnis der fall sein: z. b. ai. bhamin- 'glänzend', vaš'in- 'herrschaft' also ursprünglich nur 'die herrschaft innehabend'. Die echten nomina agentis finden sich namentlich in der composition, vgl. dharma-vādin- 'über das gesetz sprechend', satya-vādin- 'wahr redend', lat. legi-rupio 'gesetz-übertreter', got. arbi-numja, ferner ai. adhikalpin- 'übervorteiler', avabhēdin- 'zerspalter', got. afētja u. s. w.

c) Herkunft, deminuierung, die in naher verwantschaft zu einander stehen, häufig durch dasselbe suffixale element zum ausdruck gebracht werden. Vgl. z. b. das deutsche -în-. Im indischen dient zur bezeichnung der abstammung ausschliesslich -io-, der zwillingsbruder von -ien-. Doch findet sich z. b. noch candin- 'aus gold bestehend, golden'. Dagegen sind in den übrigen idg. sprachen belege in so grosser anzahl vorhanden, dass beispiele überflüssig sind. Deminutives -ien- zeigt avest. kainin- 'mädchen', zugleich das einzige zeugnis für die existenz von -in- auch im iranischen. kainin- verhält sich zu ai. kanyā- genau ebenso wie lat. pusio 'knäblein': pusus.

Ganz ähnlichen entwickelungsgang, wie wir für die functionen des idg. -jen- erschliessen dürfen, finden wir in historischer zeit z. b. bei -ārjo- im slavischen und germanischen. Ursprünglich nur denominativ, sind die bildungen mit diesem suffix allmählich durch anlehnung an nebenstehende verba zu reinen nomina agentis geworden und haben als solche grosse verbreitung gewonnen, und zwar auf slav. sprachgebiet speziell in den südslavischen dialekten. Solche beispiele zeigen schlagend, wie subjectiv und unhistorisch die einst so beliebte scheidung zwischen 'primären' und 'secundären' suffixen ist. Die einzige möglichkeit objectiver scheidung bietet v. Bahders definition dieser beiden begriffe, vgl. Verbalabstracta s. 4 ann. 1.

Durch die zusammenstellung der wichtigsten functionsarten soll natürlich nicht behauptet werden, dass alle diese bedeutungsnuaneen in der idg. urzeit sehon vollständig ausgebildet gewesen wären. Nur die keime waren vorhanden, aus denen jene fülle von bildungen in den einzelsprachen sich entwickeln konnte.

Die vermutung über den ursprung der ai. in-stämme erhält auch noch von einer andern seite aus ihre bestätigung.

Im avestischen, wo -in- bis auf das eine, oben angeführte kainin- ausgestorben ist, tritt -an- in genau derselben verwendung auf, wie wir sie bei dem ai. -in- kennen gelernt haben. Vgl. z. b. av. pubran- - ai. putrin- 'söhne habend', mapran-= ai. mantrin- 'verständig, klug, beredt' u. s. w. Man hat daher früher öfters die identität beider bildungen angenommen und -in- als 'schwächung' von -an- gefasst, vgl. Fick, KZ. XVIII, 453. Inzwischen hat sieh längst die unmöglichkeit einer solchen entwickelung herausgestellt; dennoch aber war diesen bestrebungen, einen nähern zusammenhang zwischen den ai. in-stämmen einerseits und den avest, an-stämmen sowie den griech, und lat, cognomina auf -or-, -on- andererseits zu construieren, eine gewisse berechtigung bei der auffallenden übereinstimmung im allgemeinen nicht abzusprechen. Man konnte sich nicht entschliessen ein griech. Ydoor 'wassermonat' von ai. udrin- zu trennen; ein φύσχων, γάστρων 'dickbauch' zeigte dasselbe functionsprincip wie ai. jatharin- 'einen aufgeblähten leib habend'; denominative mit possessivbedeutung sind auch die lat. cognomina wie Capito, Dento, Naso, Dorso u. s. w.

Tatsächlich haben wir es auch mit zwei sehr nahe verwanten suffixalen elementen zu tun, denn es stehen in den indischen und avestischen u. s. w. bildungen die suffixe -ienund -en- einander gegenüber. In fast allen idg. sprachen, namentlich im german, und latein, sehen wir vielfach ohne merkbaren bedeutungsunterschied ien- und en-stämme neben einander stehen. Waren sie aber ihrer function nach nicht mehr geschieden, wurden sie demgemäss eine zeitlang promiscue verwendet, so lag es im lauf der dinge begründet, dass eine der beiden formen aufgegeben ward: das avestische hat sich zu gunsten der an-form entschieden, das indische die in-bildungen productiv erhalten: germanisch und lateinisch schwanken.

Diese auseinandersetzungen haben dem anschein nach weitab aus dem kreise german, sprachlebens geführt. Dennoch stehen sie in näherer beziehung zum folgenden. Denn die entwickelung, welche die idg. wu stämme im indischen durch

gemacht haben, zeigt uns, wie in einem spiegelbilde, einen umbildungsprocess voraus, den wir bei einer bestimmten kategorie auf german. boden antreffen werden. Die frage nun nach der abstufung des *ien*-suffixes im germanischen ist eng mit jener nach der abstufung des *en*-suffixes überhaupt verknüpft. Deshalb zuvor einige worte über diese.

Was die accentuationsverhältnisse anlangt, so kann ich an dieser stelle sie nicht im einzelnen behandeln; nur auf einen punkt von allgemeiner bedeutung sei hingewiesen. Es spricht nämlich ein moment für die annahme, dass auch im urgermanischen zu einer gewissen zeit, ähnlich wie im griechischen und indischen, die stellung des accentes bei den einzelnen nomina durch das ganze paradigma hindurch eine feste geworden ist, also nicht mehr den anschauungen entspricht, die wir berechtigt sind über das uridg, accentschema der en-stämme uns zu bilden. Zu dieser annahme führt uns das verhalten der en-stämme bei der urgermanischen assimilation des n an den vorausgehenden stimmhaften spiranten, falls das casussuffix den accent trug. Vgl. Osthoff, Beitr. VIII, 299 anm.; Kluge, ebd. IX, 157 ff.; Kauffmann, ebd. XII, 51 ff. Die wirkung dieses gesetzes ergab für die weiterentwickelung der flexion der betroffenen nomina zwei möglichkeiten: 1. Es ward von den casus aus, in denen assimilation stattfinden musste ein neues paradigma nach der o-declination gebildet gemäss der proportion gen. pl. \* $daz\bar{o}$ : g. pl. \* $smukk\bar{o}$  = n. sg. \*dazoz: n. sg. \*smukkoz. Die letztgenannte form ist in ags. smoce, aisl, smokkr erhalten. 2. Die gemination ward durchs ganze paradigma durchgeführt, die en-declination aber blieb erhalten, indem das n in die casus, in denen es lautgesetzlich untergegangen war, neu eingeführt ward. So entstand der nom. sg. \*bukkō, aisl. bukki statt des lautgesetzlichen \*bukō und der gen. pl. \*bukk-nō statt des regulären \*bukkō, vgl. Beitr. XII, 507. Hätte nun der accent durchweg in den schwachen easus auf der endung geruht, wie wir dies für die idg. urzeit annehmen müssen, so liesse sich die westgerman, consonantendehnung vor u in ihrem grossen umfang nicht begreifen, da ja bei regelmässiger suffixbetonung in den genannten easus ein n kaum je erhalten geblieben wäre.

Vom accente nun abgesehn, darf man fürs urgermanische wol folgendes paradigma aufstellen:

| nom.     | *abc(n)              | $*ab\bar{o}(n)^{1}$ |
|----------|----------------------|---------------------|
| acc.     |                      | *abo nun            |
| loe.     | *abčni               |                     |
| gen.     | *abnoz(s.)           |                     |
| dat.     | *ahnai               |                     |
| istr.    | *abno                |                     |
| nom. pl. |                      | *aboniz(s.)         |
| acc.     | $^{\circ}almunz(s.)$ | = *-nns             |
| gen.     | abnon                |                     |
| istr.    | *abumiz(s.)          | < *-nmis            |

Die form des istr. pl. lässt sich nicht mit voller sicherheit bestimmen. Kauffmann hält das in resten auf uns gekommene -num (vgl. ags. oxnum. aisl. yxnum u. s. w.) für die ungestörte lautliche entwickelung der grundform \*-numis. Ohne die möglichkeit dieser annahme geradezu leugnen zu wollen, finde ich die oben gegebene entwickelung als die von der analogie der übrigen casus unbeeinflusste fortsetzung des idg. wahrscheinlicher. Denn -nn-, -mm- vor sonanten erscheinen im german. stets als -un-, -um-; ein ursprüngliches idg. -num- aber hätte ebenfalls sehr früh zu -mm- werden müssen, indem sich -n- dem -m- assimilierte, genau ebenso wie ein m sich folgendem dental anglich, vgl. lat. ventum, got. hund gegenüber lit. szimtas, idg. gf. \*kmtóm. In -num halte ich demgemäss das n für das resultat einer analogischen einwirkung der nebenstehenden sehwachen casus.

Von den angesetzten urgerm, formen lassen sich aus allen germ, dialekten vertreter aufzählen; ich nenne nur für -ē(n) an, hani, für -ōn got, tuggō, tuggōns, für -ōn got, hanins, für -ōn wahrscheinlich got, acc. hanan, für -n- endlich formen wie got, \*auhsnuns (geschrieben auhsnuns, vgl. Kögel, Beitr. VIII, 115) vatnum, ahnē u. s. w. Die existenz von -n- in weiterm

<sup>1)</sup> Der wechsel zwischen e und σ hängt, wie sehon oben bemerkt von uridg, accentwechsel ab; von haus aus waren e und σ, wie Brugmann wol mit recht annimmt auf e in paradigma verteilt; jedoch fanden schon früh in den einzelnen sprachen wie in bezug auf die ablautsstufen so auch in bezug auf die vocalfärbungen des suffixes ausgleichungen und uniformierungen statt, die z. b. im griechischen dahin führten, entweder e- oder σ-stufe das ganze paradigma hindurch anzuwenden. Mitzewirkt bei diesen vereinheitlichungen hat jedenfalls der einfluss der als zweites glied in compositis stehenden enestämme, vgl. ευφων : φων.

umfang beweist schliesslich auch die 'westgermanische' consonantendehnung vor n, deren hauptgebiet die schwache declination ist.

Das ahd. -on, das namentlich in fränkischen und den ältesten alemannischen quellen erscheint (vgl. Paul, Beitr. IV, 361), fasse ich mit Möller, Beitr. VII, 536 anm. als fortsetzung eines idg. -on-; denn ich kann mich nicht davon überzeugen, dass es einem idg. -on- entsprechen könne, wie Paul a. a. o. annimmt. Das -o u des dativ plur., auf das man sich gewöhnlich zu berufen pflegt, sollte man nicht heranziehen, da es der beweiskraft entbehrt; denn bei ihm sind, wie namentlich ags. und anord, lehren, die einflüsse des labialen nasals auf den vorausgehenden sonanten in betracht zu ziehen. Ags. sizor, nicor u. s. w. können ebenfalls nicht mit Paul, Beitr. VI, 187 f. als parallele hierhergezogen werden, da sie unmöglich direct einem idg. \*siijhos u. s. f. entsprechen können. Vielleicht hat Bremer, Beitr. XI, 3 anm. 3 das richtige für sie gefunden. Jedenfalls fruchtet eine berufung auf das u des lateinischen wie in corpus (Paul a. a. o.) nichts. Darauf, dass, soviel ich weiss, nie längebezeichnung für die on-formen der schw. decl. belegt ist, darf man wol nicht allzuviel gewicht legen, da hier satzphonetische gesichtspunkte in betracht kommen. kann ich an dieser stelle nicht näher auf die ganze frage eingehn, hoffe aber ein andermal im zusammenhang darauf zurückzukommen. Es kam mir nur darauf an, hervorzuheben, dass die vertretung eines idg. -on- durch -on im ahd. wenig glaubhaft erscheint, da es in allen fällen ausserhalb der schw. declination als -an auf der uns überlieferten stufe des ahd. auftritt, stiehhaltige spezialbedingungen aber, welche die abweichende behandlung in der schwachen declination rechtfertigen könnten, sich schwerlich ergeben dürften. Mir scheint daher Seiler (Beitr. I) durchaus berechtigt zu sein, den zweimal in BR vorkommenden nom. pl. neutr. auf -on direct dem got. -ona gleichzusetzen. Ein got. hairtona aber entspricht einem ai. namani, was den suffixvocal anlangt, vollständig; es unterscheidet sieh nur dadurch von ihm, dass das ind. nomen i = idg. a, also die reguläre endung des nom. plur. neutr. der consonantischen stämme aufweist, während das got. -a auf idg. " d. h. der endung der vocalischen stämme beruht.

Die endung -un des ahd, femininums scheint mir von der endung -im, die in bestimmten casus des masc, und neutr, vorkommt, nicht zu trennen. Soviel steht wenigstens von vorneherein fest, dass das ahd. -in mit dem -in des got. lautgesetzlich unvereinbar ist. Die länge des n ist im ahd, überliefert; das an. kennt zwar auch im fem. -un, aber wir haben keine anhaltspunkte, welche zur bestimmung der quantität führen könnten. Das nordische ist dadurch noch von besonderer wichtigkeit, weil wir auf dem stein von Steinstad in Norwegen den femininalen gen. sg. iginon besitzen. Aus diesem factum folgt selbstredend nicht, dass dies -on der directe vorgänger des spätern -un ist, sondern nur der umstand, dass in älterer zeit -on und -m noch nebeneinander im fem. bestanden haben. Vgl. das ähnliche verhältnis beim nom, sg. der masculinen en-stämme im nordischen. Auf den runendenkmälern ist mehrfach -a < \*- 7 als endung des genannten casus belegt, z. b. minita (Veblungsnæs), niumita (Varde) u. s. w. Noreen, An. gramm. I § 311 anm. Bremer, Beitr. XI, 39. Im gegensatz hierzu hat das spätere an. ausschliesslich -i, z. b. hani aus älterem  $-\bar{e}$ .

Wenn nun, wie ich glaube, das -un des feminins eng mit dem -in des masc. zusammenhängt, so wird es auch mit diesem zugleich seine erklärung finden. Der etymologische wert des ahd, as. -un kann aber nur ein einziger sein: nämlich idg. -un-. Denn wenn man selbst -on mit Paul auf idg. -on- zurückführen wollte, so versagte diese möglichkeit bei -un vollständig. Dieses zu grunde liegende -nn- aber ist eine einfache consequenz des Sievers'schen gesetzes. Denn Osthoff hat in seinem perfeetbuche s. 391 ff., s. 477 nachgewiesen, dass der wechsel zwischen sonantischer und consonantischer function sich nicht nur auf i und v sondern auch auf nasale und liquiden erstreckte. Fürs germanische ergaben sich demnach, je nach der quantität der vorhergehenden silbe die suffixformen -un--nn- und -n-; -un- ist daher weiter nichts als die verallgemeinerung einer suffixform, die ursprünglich nur unter bestimmten bedingungen vorkommen konnte. Nachdem aber einmal die verwendung die ihr anfänglich gesteckten grenzen überschritten hatte, lag es nahe, das un ev. auch zum ausdruck functioneller verschiedenheiten zu verwenden. Dies ist z. b. bei Otfrid und

im Tatian geschehen, indem im nom. plur. beim mase. stets -on, beim neutr. aber -un erscheint. Das gleiche gilt von dem gebrauche Otfrids, den nom. pl. mase. bei substantiven auf -on, bei adjectiven auf -un endigen zu lassen. Selbstverständlich sind alle diese differenzierungen erst ziemlich jungen datums.

Dem -un des femininums kann nun meines bedünkens nur ein solches -un- < -nn- zu grunde liegen, gleichviel ob die länge des u schon urgermanisch ist oder nur ahd. Eine lautgesetzliche erklärung scheint nicht statthaft, vielmehr verdankt die endung die länge ihres vocals einem analogieschluss. Von den ā-stämmen schreibt sich die neigung her, in der länge des vocals ein charakteristikum des femininums zu sehen. Dieser neigung verdanken die feminalen en-stämme im got. die länge ihres vocals; ihr ist auch die schöpfung des feminalen  $-\bar{u}n$  im ahd. zuzuschreiben, dass in gegensatz zu dem -un, das in gewissen casus des masc, und neutr. erscheint, gestellt ward. Das muster aber gaben die feminina auf -in ab, zu deren i sich das i des gen. dat. sg. des masc. und neutr. ebenso verhielt, wie das n des acc. sg. masc., nom. pl. masc. neutr. zu dem neugeschaffenen - un, so dass sich folgende proportion ergab: hanin : hohin = hanun : zungûn.

Falls die neubildung des -un in sehr alte zeit zurückreichen sollte, so wäre es nicht gänzlich ausgeschlossen, dass auch die vom idg. ererbten u-feminina von einfluss auf sie gewesen sind; nur ist in ihnen nicht mit Möller, Beitr. VII, 543 f. die einzige veranlassung des umbildungsprocesses zu sehen. Wenn eine mitwirkung stattfand, so ist sie etwa ähnlich aufzufassen wie die beeinflussung der feminina auf -ynji im slavischen durch diese ü-stämme. Die feminina auf -ī nämlich, welche von -non-stämmen gebildet wurden, erforderten von haus aus tiefstufe des suffixes, hatten also die endung -un, vgl. griech. From aus \*Erdria, autra aus \*aurria MU. II, 201. Treffen wir in diesen beispielen die kürze an, so weisen die slavischen muster y d. h.  $\bar{u}$  auf. Dass die slavische movierten feminina wie hogynji für älteres \*hogynī ihren ursprung von nen-stämmen genommen, dürfte nicht zu bezweifeln sein. Ein bogynji setzt wenigstens ideell einen zu grunde liegenden stamm \*hhazuen- voraus. Dies hat im wesentlichen richtig schon Wenzel Burda in Kuhn-Schleichers beiträgen VI, 194 f.

erkannt; er irrte jedoch darin, dass er annahm, -nen- sei erst an ein femininum auf -y angetreten; daran ist selbstredend nicht zu denken. Die y-feminina können nur insofern eine rolle gespielt haben, als es ihrer einwirkung zuzuschreiben sein wird, dass in der tiefstufe des suffixes  $\bar{u}$  nicht  $\check{u}$  erscheint, Grösser kann ihr einfluss auch bei der entstehung des german.  $-\bar{u}n$  nicht wol gewesen sein.

Ich habe vorhin schon die germ. -īn-stämme erwähnt; ihre erklärung hat von je her die forscher vielfach beschäftigt. Soviel steht jetzt fest, dass diese kategorie von adjectivabstracten schon in urgerman, zeit ihre n-flexion besessen hat, vgl. Sievers, Beitr. V, 143 ff. und Kluge, Beitr. XII, 380 f. An genannter stelle hat Kluge den nachweis geliefert, dass auch die i-formen des ahd, sich nur als abkömmlinge älterer intlexion begreifen lassen, idg. -i also nirgends mehr im germ. erhalten ist. Die erklärung, welche Leskien von der genesis jenes -in gab. ist dadurch, dass die existenz des n schon in urgerm, zeit nachgewiesen ist, hinfällig geworden, da sie die wirkung der - wie wir jetzt wissen, einzelsprachlichen auslautsgesetze voraussetzte. Wenn also an der urgerman. existenz der in-flexion nicht gezweifelt werden kann, so ist andererseits doch auch der umstand im auge zu behalten, dass diese declinationsart nicht vom idg. ererbt, sondern erst innerhalb des germanischen, wenn auch in noch so früher zeit. neu geschaffen worden ist; nur die keime, welche eine solche ausbildung möglich machten, reichen in die idg. urzeit zurück.

Im idg. bildete das suffix -i- feminina von adjectiven, die als abstracta fungierten; daneben standen wurzelabstracta auf -ien. Wenn die i-nomina ursprünglich auch reine denominativa waren, so stellte sich doch in manchen fällen von selbst eine nähere beziehung zum verbum ein, dies brachte schon der begriff der wurzel mitunter mit sich. Solche 'verbale' i-abstracta sind z. b. ai. š'acī 'hilfeleistung' (vgl. jedoch den superlativ š'aciştha-), š'amı 'bemühung' (superl. š'amiştha-). Es ist dies im princip derselbe vorgang wie jener, der im got. zur vermischung der adjectivabstracta auf -ein und der verbalabstracta auf -eini- führte. Er beruht eben darauf, dass sich in concreto eine scharfe grenze zwischen beiden kategorien nicht ziehen lässt. So unterscheiden sich z. b. ein got. weitmodei: weit-

wods und weitwodeins: weitwodian nicht wesentlich in ihrer bedeutung von einander, vgl. Leskien, Declination s. 95. Durch diesen mangel an fester abgrenzung war die möglichkeit von doppelbildungen nach der i- und ien-classe gegeben; und so begreifen sich die lat. adjectivabstracta auf -ion-, vel. communio : communis, unio : unus, consortio : consors. Diese seit Leskien längst gewürdigte tatsache aber bildete den ausgangspunkt für die entstehung der m-declination. Wie wir gesehen, bildete die latein, declination der weiblichen ien-stämme nicht das ursprüngliche; vielmehr fand auch bei ihnen abstufung statt. Die tiefstufe der ien-stämme aber ist -in- und diese tiefstufe muss auch im urgermanischen vorhanden gewesen sein, da sonst die m-flexion nicht begreiflich ist; hätten nämlich die femininen ien-stämme sehon urgermanisch wie got. rabjo oder ähnlich, mit aufgabe der tiefstufe, flectiert, so wäre als resultat nichts anders zu erwarten gewesen als eine deelination nach art von gariudjo, nie aber das durchgeführte -m: dies lehrt latein, communio. Die umbildung ist von den obliquen casus ausgegangen; bei ihnen vermisste man das i, das man vom nom, ace., also den beiden meistgebrauchten easus her, als charakteristisch für die classe empfand. So gelangte man zu dem paradigma:

nom. "manazi

ace. manazin aus älterm manazim

gen. manazinos

dat. \*manazinai u. s. w.

Das nach wirkung des urgerman, 'auslautgesetzes' aus \*\*manazim entstandene \*\*manazim wies scheinbar denselben stamm wie gen, dat, u. s. w. auf, entbehrte aber der casusendung der n-declination; eine übertragung derselben lag also nahe. Diese neuerung fand in derselben zeit statt, in der die partikel -n an den accusativ sg. des adjectivums antrat, vgl. htindmu. Wir treffen hier auf denselben psychologischen process, den wir im griech, und auch im german, mehrfach beobachten können. Vgl. tira - \*tar - idg. \*qim; Zipa - \*Zip - \*diēm. Deutsch der-er, ir-er, den-en, in-an u. s. w. Osthoff, MU. IV, 231 anm.

Der nominativ auf - war an sieh sehon der eines n-stammes, vgl. got. hand - \*\*xane. \*\*yane. Wie aber sonst bei den echten

n-stämmen neben den n-losen nominativen als satzphonetische zwillingsformen solche mit -n standen, so schuf man auch zu \*manazi ein \*manazin. Von diesen beiden parallelbildungen beseitigte dann der ausgleich einer spätern zeit die eine, und es blieb nur \*manazin übrig analog \*tungon. Es ist dies im grunde dasselbe verfahren, das wir später im ahd. bei den in-stämmen nochmals wiederholt finden. Ein nominativ nach art des got. managei \*manazin hätte nach wirkung der 'auslautsgesetze' nur \*managi lauten können, die obliquen casus aber ergaben infolge des Kluge'schen lautgesetzes managi. Man beseitigte daher die i-form und führte die länge im ganzen paradigma durch, vgl. Kluge a. a. o.

Die flexion der in-stämme bildet demnach ein directes zeugnis dafür, dass die alte abstufung der ien-stämme im urgerm, noch bestanden hat. Infolge der verallgemeinerung der tiefstufe erscheinen sie wie ein gegenstück der aind. instämme. Dass bei ihnen die länge des tiefstufenvocals durchgeführt ist, liegt in der natur der sache begründet. Ganz ausgeschlossen ist es aber nicht, dass wir nicht auch noch von der tiefstufe mit kurzem vocal vertreter im german, erhalten haben. Dies wäre im ahd, der fall beim gen, dat, der ienstämme, der auf -in (-en) auslautet und schon zur zeit der consonantendehnung kein i gehabt. Man pflegt seit Paul, Beitr, VII, 112 f. 160 ff. in der gestalt dieser casus die wirkung cines westgerman, lautgesetzes zu sehen, nach dem j vor i ausser im wortanlaut weggefallen sei. Ich will die möglichkeit eines solchen gesetzes nicht leugnen, hebe jedoch hervor; dass sich ein beweis für dasselbe nicht erbringen lässt, da die einzigen in frage kommenden kategorien, die 2. 3. pers. sg. der jan-verba und die genannten casus der jen-declination mehrdeutig sind. Für die jan-verba wird der excurs dies dartun, für die ien-declination ergibt es sich aus dem gesagten. Es existiert keine tatsache die uns hindern könnte, in -in die tiefstufe zu sehen, -en als übertragung von den en-stämmen zu fassen. Eine sichere entscheidung zwischen beiden möglichkeiten lässt sich nicht treffen

Zum schlusse sei noch auf eine vermutung hingewiesen, die ich der gütigen mitteilung des herrn prof. Brugmann verdanke. Derselbe hat in dem demnächst erscheinenden zweiten bande seines grundrisses das suffix -ing von den in-stämmen seinen ausgang nehmen lassen. Eine solche annahme ist besonders für die abstractbildungen von hoher wahrscheinlichkeit. Vielleicht dürfte man aber noch einen schritt weitergehn, und für das -ing, welches neben -ung persönliche masculina denominativen ursprungs bildet, wie z. b. ags. Scylding — Scyldung, ahd. nidinc — nidunc (vgl. Kluge, Stammbildung § 22. 23), directe anlehnung an die tiefstufe der ien-stämme annehmen. Die grundlage wären jene als appellativa verwanten ien-stämme, die wir auch im lateinischen antreffen, z. b. Curio, Lavernio u. dgl. Denn hier an übertragung von den abstracten zu denken, liegt wol etwas fern. Die directe heranziehung der ien-stämme wäre ja auch nur eine sich von selbst ergebende erweiterung der Brugmann'schen erklärung, die mir ihrem wesen nach unanfechtbar scheint.

## III. Excurs: -i- in der verbalflexion.

Durch die erkenntnis der abstufung des nominalen josuffixes scheint mir auch licht auf ein dunkles gebiet der verbalen stammbildung zu fallen.

Es ist bekannt, dass die flexion des praesens der slavischen \(\tilde{\epsilon}\)-verba (1. sg. -j\(\eta\), 2. -i\(\tilde{\epsilon}\), 3. -i\(\tilde{\epsilon}\) u. s. w.) sowie die der lateinischen nach art von capio, capis sieh nicht direct auf \(\tilde{\epsilon}\), -iesi, -iesi, -ieti zur\(\tilde{\epsilon}\)ckf\(\tilde{\epsilon}\)hren l\(\tilde{\epsilon}\)sst. Denn es existiert weder im slavischen noch im lateinischen ein lautgesetz, das eine solche umgestaltung eines urspr\(\tilde{\epsilon}\)nglichen -ie- rechtfertigen k\(\tilde{\epsilon}\)nnte. Auf der andern seite l\(\tilde{\epsilon}\)sst es sich hinwiederum nicht leugnen, dass in verwanten sprachen dieser -\(\tilde{\epsilon}\)-classe verba mit gew\(\tilde{\epsilon}\)hnlichem -io-, -ie- als suffix gegen\(\tilde{\epsilon}\)ber stehen. Worauf beruht nun das \(\tilde{\epsilon}\)?

Vor allen dingen ist so viel klar, dass die abgeleiteten verba, die im slavischen einen infinitiv auf -iti = litauischem -yti haben, vollständig fern zu halten sind. Das praesens derselben flectiert zwar im slavischen gleich jenen primären verben, also chvalją, chvališi, chvalitŭ, im litauischen aber erscheint ein ō in den praesensformen, vgl. danyau, dangai, dango, dangome, dangote u. s. w. Leskien hat in seiner schrift über den ablaut der wurzelsilben im litauischen s. 442 ff. wahr-

scheinlich gemacht, dass wir in diesen verben alte athematische denominativa sehen dürfen, die von a-stämmen ihren ausgang genommen haben. So ist z. b. von dem a stamm bradà 'das waten' ein verbum bradai, 1. pl. bradome, inf. bradýti, von -dangà (vgl. ap-dangà) 'deekung' ein dangai, dàngome, dangýti gebildet, vgl. a. a. o. s. 444. Demnach wird man auch fürs urslavische von dem nomen chvala 'ruhm' ein \*chvalami, inf. chvaliti als das ursprüngliche ansetzen dürfen: denn es lässt sich sehr wol erklären, wie der infinitiv auf -iti eine praesensflexion chvalimii statt des alten \*chvalamii erzeugen konnte, nicht aber, wie das litauische zu dangome hätte kommen sollen, wenn das praesens ursprünglich \*dangyme gelautet und somit denselben stammbildenden vocal besessen hätte wie der infinitiv dangiti. Was die athematische flexion der denominativa anlangt, so treffen wir sie auch in germ. \*salbomais und aller wahrscheinlichkeit nach auch in latein, amamus wieder; denn dass an den nominalstamm ā ein suffix -io-, -ieangetreten sei, stösst fürs germanische auf erhebliche bedenken und lässt sich fürs lateinische wenigstens nicht beweisen; möglich ist freilich, dass in den lat. verben auf -are beide flexionsarten zusammengefallen sind.

Ganz anders liegen die verhältnisse bei den primären i-verben. Den infinitivstamm auf ē den das baltisch-slavische besitzt, können wir bei seite lassen, da es sich nur um die praesensflexion handelt. In dieser aber ist das i entschieden als das ursprüngliche zu betrachten. Das -ē- des infinitivstamms hat mit dem praesens von haus aus nichts zu tun, ist aber im leben der einzelsprachen hier und da ins praesens eingeführt worden. Vgl. lat. videre, slav. videti, praes. videmus, aber viżda < \*vidja, vidiši u. s. w. Diese übertragung war der grund zum übertritt von videre in die 2. conjugation. Auf der andern seite bestand aber auch die möglichkeit, dass das -i-, -i- des praesensstammes über sein gebiet hinausgriff und e gänzlich verdrängte. Diesen process treffen wir bei capio. capimus und got. hafjan, ahd. sizzen. Solche ausgleiche dürfen nicht ausser acht gelassen werden, will man die verschiedenen flexionsarten richtig beurteilen. Die extreme der entwiekelung bezeichnen also sedemus auf der einen, sizzen auf der andern seite; in der mitte steht das ursprüngliche seeda, sėdėti. Das paradigma war:

| abg.             | lit.       |
|------------------|------------|
| sežda = *sědja   | së dën     |
| s č diši         | së di      |
| sě ditří         |            |
| sèdimă           | së dime    |
| sèdite           | së dite    |
| sedetă = sedintă | -          |
| latein.          | urgerm.    |
| capio            | *sitiō     |
| capis            | *silizi    |
| capit            | *sitidi    |
| capimus          | *sitiomai: |
| capitis          | *sitidi    |
| capiunt          | *sitiondi  |

Diese paradigmata bedürfen einiger worte der erläuterung.

Slavisch i kann lautgesetzlich nicht aus idg. i entstanden sein; es ist vielmehr einer urbaltisch-slavischen länge gleichzusetzen. Litauisch i dagegen ist kürze. Die möglichkeit ist vorhanden, dass es infolge des gestossenen accentes verkürzung eines alten i ist. Als parallele lässt sich das i des optativs herbeiziehen, das aus idg. i entstanden ist. Es bliebe noch eine möglichkeit, lit. und abg. auch der quantität nach zu vereinigen, wenn man annähme, dass die abg. länge auf analogischem wege durch angleichung an das i der denominativen factitiven auf -iti entstanden sei; will man dies nicht, so hindert nichts in i tiefstufe a, in i aber tiefstufe b zu sehn.

Interessant ist vor allem die 3. person plur. auf \*-intŭ im abg.; dass dieselbe auch im litauischen vorhanden gewesen ist, lehrt das gleiche verhältnis beim part. praes. abg. \*-int-: lit. \*-int-.

Dass das durchgehende i des praes. alt ist bestätigen das lett. und vor allem das preussische (z. b. pr. twimai = lit. tùrime, inf. twë'ti 'haben, sollen'). Viel umstritten sind die lateinischen formen; man sieht gewöhnlich in dem i von capis, capit u. s. f. die vertretung von idg. -ie-; so sagt Stolz in seiner latein. gr. (§ 105): 'Bezüglich der flexion dieser verba erscheint es mir am einfachsten (!) die formen capis, capit . . . . . aus \*capies, capiet zu erklären mit sehwund des sonanten.' Nur hätte er sich für diesen lautprocess nicht auf den über-

gang von \*objecis in objecis berufen sollen, da dieser doch einer weit spätern periode angehört (vgl. Thurneysen, herkunft und bildung etc. s. 50 ff.).

Ich vermag an einen solchen übergang von ic + i im lateinischen so lange nicht zu glauben, als nicht andere beispiele beigebracht werden, denen zwingendere kraft innewohnt als dem von ganz anderm standpunkt aus zu beurteilenden abicio, conacio. So lange dies nicht geschieht muss ich an dem resultate der genannten schrift festhalten, dass ic im lateinischen in alter zeit nie in i übergehen kann. Wenn auch, was die erklärung jener latein. i-formen anlangt, man Thurneysen allenfalls zugeben kann, dass einzelne aoriste in ihnen stecken mögen!), so reicht dies doch bei weitem nicht zur aufhellung der ganzen formation aus, da sie aus ihrem internationalen zusammenhang nicht herausgerissen werden darf.

Vergleicht man sie nun mit den baltisch-slavischen bildungen, so ergibt sich sofort, dass die dritte person plur, des lateinischen cap-iunt ebensowenig wie abg. sèdetā das ursprünglichste ist; es ist eine offenbare anlehnung an die gleichen formen einer andern classe von i-verben wie abg. horjatā, lat. audiant: denn es lässt sich sehr wol erklären wie die gewöhnliche endung -unt an das als characteristisch empfundene i übertragen wird an stelle des singulären \*-ient, unerklärlich aber würde bleiben, wenn im slavischen statt eines alten -jatā, das ja so häutig vorkam in einer bestimmten classe von verben auf einmal ein nie dagewesenes \*-inta < -etā gesetzt worden wäre; zudem beweisen die oben angeführten participialformen deutlich die relative ursprünglichkeit des \*-int-.

Endlich das germanische: Ich habe ein urgerm, paradigma gegeben: möglich ist jedoch auch, dass das westgermanische noch das ursprüngliche erhalten hat, vgl. ahd. heffu, hevis, hevit, heffemes u. s. f. Zu einer entscheidung lässt sich hier freilich ebensowenig gelangen wie oben bei den nominalen ienstämmen, aber man darf auch auf der andern seite nicht vergessen, dass sich auch für das behauptete lautgesetz vom aus-

<sup>1)</sup> Schwierig ist allerdings bei der Thurneysen'schen auffassung das 20 des 1, sg. und *siunt* des 3, pl.; die aoriste hätten doch mit viel grösserer wahrscheinlichkeit wie *lego* flectieren missen.

fall des j vor i kein beweis erbringen lässt. Das got kann bei seiner starken neigung zur ausgleichung hier wie beim nomen nicht in betracht kommen; ein baurgjins, hafjis kann sein j ebensogut der übertragung verdanken wie dies beim nom. sg. harjis tatsächlich der fall ist. Dennoch glaube ich nicht, dass durch diese ungewissheit die reconstruction des urgerm. paradigma ganz in frage gestellt ist. Ein mittel zu ihrer gewinnung bietet Mahlows scharfsinnige erklärung der got. praesentien ohne das zu erwartende j wie sita, liga, swara, bida. Er erklärt nämlich diese und ähnliche formen ohne j, denen solche mit j in andern dialekten gegenüberstehen, überzeugend aus einem ältern paradigma: "bidja, \*bidja, \*bidjamz u. s. w.' (Vgl. s. 43 f.)

Bis hierher stimme ich mit Mahlow vollständig überein, seinen weitern folgerungen aber kann ich mich nicht anschliessen. Wenn man die von Mahlow angesetzten german. grundformen mit dem lat. und balt.-slav. paradigma vergleicht, so wird man zu der ansicht kommen, dass kein irgendwie durchschlagender grund vorliegt, die urgermanischen formen mit i in den genannten personen anzusetzen. Wir sind vielmehr berechtigt ein \*hafizi direct latein. capis, ein \*sitiòi slavischem sěditű gleichzusetzen.1)

Natürlich soll damit nicht geleugnet werden, dass im urgerman, sehr leicht vermischung mit der *ie*-classe (slavisch nach Leskiens bezeichnung classe III) vorgekommen seien; dies zwingt uns aber nicht die german. *i*-verba von denen der verwanten sprachen loszureissen; ebensowenig wie ein heffis u. s. w. im ahd, das westgerman, gesetz von der consonantendehnung durchbricht, würde ein urgerman. \*hafiiði gegen eine grundform analog capit sprechen.

Steht so einer identification der formationen mit i der drei sprachen nichts trennend im wege, so wird man berechtigt sein zu fragen, welches die erklärung dieser bildungsweise sein soll.

Zwei hypothesen sind neuerdings aufgestellt; die eine von

<sup>1)</sup> Die 3. pers. plur. \*zafjonði ist wie latein. capiunt zu beurteilen; das germ. ist aber noch einen schritt weiter gegangen und hat zur 1. sg. und 3. pl. auch die 1. plur. mittels j gebildet.

Bremer (Beitr. XI s. 48); die andere von Johansson (de derivatis verbis contractis linguae graecae, s. 166 f. 181 ff. besonders 191).

Bremer geht von den latein. c-verben aus, veranlasst durch den slav. infinitiv auf -èti, der jedoch mit der praesens flexion nichts zu tun hat, und löst ein habes, hobet — idg. \*khabhes(i), \*khabhet(i) derart auf, dass die endungen der thematischen conjugation -esi, -eti abgetrennt werden: denn die 1. person sg. habeo sowie ahd. heffemès, heffent seien beweise themat. flexion. Der verbalstamm sei \*khabhe- oder \*khabhe- gewesen. Nun sei vor folgendem vocal e i geworden, ein \*khabh e o \*khabhio etc. übergegangen. Dann fährt er fort: 'Das i des slavischen nötigt uns sogar. idg. doppelformen \*khabhio und \*khabhio aufzustellen.'

Wie man über die vorgetragene auflösung von \*khabhesi u. s. w. auch denken möge, ist ganz irrelevant. Man kann sie Bremer immerhin zugestehn, so wird trotzdem seine ganze theorie an den baltisch-slavischen i-formen scheitern. Wie sollte die eigenartige flexion dieser sprachen aus dem von Bremer aufgestellten paradigma entspringen können! Dabei ist es zudem völlig gleichgültig, ob man i sonans oder consonans ansetzt. Ein Bremer'sches

bot doch nur 2 möglichkeiten einer umbildung: Entweder wäre e in allen formen durchgeführt worden, wie bei seden, sedes u. s. w.. oder von der 1. sg. 1. 3. plur. aus hätte sich ein übertritt in die verbalclasse III vollzogen. Dass aber ein etwa neugebildetes -iiesi, -iieti zu -isi, -iti u. s. f. geführt hätte, lässt sich nach slavischen lautgesetzen nicht rechtfertigen. Bremer selbst hat denn auch mit keinem worte angedeutet, wie er sich die entstehung des balt.-slav. paradigmas aus seinem oben mitgeteilten grundschema denkt.

Johansson endlich hat den zusammenhang zwischen den balt-slav. ε-verben und den lat. wie cupio erkannt, die german. verba, die sich doch von den lat. und balt-slav. nicht wol trennen lassen, erwähnt er nicht — aber er lässt sich durch die äolischen praesentien wie πάλεαμι (neben πελείων, πλέταμι etc. zu einer seltsamen hypothese verleiten.

Einmal combiniert er ohne berechtigung die primären baltslav, verba mit jenen denominativen; dann aber sieht er merkwürdigerweise in dem offenbar unursprünglichen πάλαιμι neben παλαίω den repræsentanten einer uralt indogerm, flexionsweise:

| *palaimi  | *pali mes  |
|-----------|------------|
| *palaisi  | "puli le   |
| † palaiti | *pa/inti1) |

So soll auch sěděti flectiert haben:

| · sèdaimi | pl. *sědī | mes |
|-----------|-----------|-----|
| 4 sèdaisi | *sèdī     | te  |
| *sèdaiti  | *sèdir    | nti |

Dass eine solche singularflexion ganz unhaltbar ist, bedarf keiner weitern ausführung. Dennoch ist dies anzuerkennen, dass Johansson in dem i eine dem plural zukommende tiefstufe gesehn hat; nur darf und braucht man für ihre erklärung nicht zu einer so seltsamen singularform seine zuflucht zu nehmen.

Eine erklärung liegt viel näher, wenn man sich an das erinnert, was oben über die abstufung des io-suffixes gesagt ist. Wie wir in der flexion des nomens die drei stufen -io-, -ie-, -i- antreffen, so können wir auch erwarten, sie auf dem gebiet der verbalen stammbildung wider zu finden; denn darüber herrscht jetzt wol allgemein übereinstimmung, dass ein principieller unterschied zwischen nominal- und verbalstamm bildenden elementen nicht besteht.

Bekannt ist, dass die idg. ie-verba wurzelabstufung zeigen und dass die tiefstufe die hochstufe an häufigkeit übertrifft.

Ich glaube nun, man darf folgendes paradigma für das uridg. aufstellen:

sg. \*-
$$io$$
 du. \*- $i$  + endung \*) pl. \*- $i$   $m\acute{e}s$  \*- $i$   $\acute{e}i$  \*- $i$ 

Die dritte person plur. wurde später zu \*-inti umgestaltet, -slav. -etú.

Aus diesem paradigma konnten sich nun zwei getrennte

<sup>)</sup> Vgl. 175 f., hier setzt er als starke und schwache stufe ein \*paliimi und \*pali(a)imi an. Woher aber das idg. a im wurzelauslaut?

<sup>2)</sup> Wie die endungen des duals im uridg, gelautet haben, tut hier nichts zur sache.

verbalelassen entwickeln, ähnlich wie die 1. und VI. praesenselasse des aind, einem einheitlichen paradigma entstammen.

Einmal im anschluss an die denominativen ie-verba, die von consonantischen stämmen gebildet waren, vgl. etwa ἀγγάλλω aus \*angelio- (s. Mahlow s. 14), bildete sieh ein \*-io. \*-iesi, \*-jeti, pl. \*-jomes, \*-jete, \*-jonti u. s. w. aus.

Zweitens entstand vom dual und plural ausgehend die i-tlexion: \*-io, \*-i'si, \*-i'/i u. s. w. Diese classe ist im balt. slavischen, lateinischen und germanischen vertreten.

Einige sprachen hatten den ausgleich nach beiden seiten hin vollzogen und liessen die beiden neuentstandenen classen nebeneinander bestehen, z. b. das baltisch-slavische; vielleicht auch das germanische. Andere hatten den ausgleich entweder nur nach einer seite hin vorgenommen oder doch die eine der beiden neubildungen schon vor beginn der überlieferung beseitigt. Dies ist im ind., griech., lat. der fall und zwar haben indisch und griechisch sich zu gunsten der ie-flexion entschieden, während das lateinische nur die i-conjugation besitzt.

In dieser weise scheint mir eine einheitliche, von lautlichen hindernissen freie und auch der analoga nicht entbehrende erklärung der verschiednen in den verschiednen sprachen vorliegenden flexionsweisen praesentischer ic-stämme ermöglicht.

LEIPZIG, mai 1888.

WILHELM STREITBERG.

## ZUR LEXICOLOGIE UND GRAMMATIK DES ALTOSTFRIESISCHEN.

- 1. tnder(e)n, dern 'fenster'.') Aus dem subst. nosterl nasenloch (= ags.  $nos\delta yrl$ ) hat das ofr. ein diminutiv gebildet, welches als nosterlin, -en, aber auch, mit assimilierung des l, als nosteren (nach tonl. voc. wird die geminata in der regel einfach geschrieben, vgl. nosteren, stituese, stipuese u. s. w.) und sogar als nostern begegnet. Mit rücksicht auf die letztere form erklärt sich dern als ein diminutiv, welches auf älteres nostern zurückgeht. Für den ersten compositionsteil von noster(e)n ist der an. fem. nostern not atem heranzuziehen und die tatsache zu beachten, dass im urofr. der umlaut zwar schon vor der wirkung des vocal. auslautsgesetzes waltete (vgl. z. b. den n.-a. pl. fet, feth, die 3. s. pr. ind. v. nostern not nostern nostern das nostern nostern
  - 2. Auhere RIR2H und ahere E1 'manifestus'. Neben
- ¹) Ich citiere, wenn möglich, nach v. Richthofen's (in der regel zuverlässigen) Friesischen Rechtsquellen, nicht nach Hettema's (ziemlich incorrecten, übrigens in Deutschland wenig bekannten) Oude Friesche Wetten. Für das Fiveling oer u. Oldampster Landregt bin ich ich jedoch auf die einzige vollständige ausgabe, die Hettema's, angewiesen. Wo sich in v. R.'s Wörterb, die belegstellen in genügender zahl verzeichnet finden, erwähne ich dieselben nicht. Wo die einzelnen dialekte aus einander gehalten werden müssen, verwende ich zur bezeichnung die üblichen abkürzungen; R¹R²B¹B² (B für beide zusammen) HE¹E²E³ (hierzu gehört auch das 'Verfahren der Sendgerichte', bei v. R. seite 248–257) und F. Mit ausnahme des letzteren falles wird F nur dann herangezogen, wenn das ms. eine in den anderen hss. selten oder gar nicht belegte form enthält.

dem ofr. durch das ger. to aurande und das p. p. aured ), aved bezeugten \*ana zeigen (= ags. ieman) ist die ehemalige existenz eines adjectiven in-stammes = 'manifestus' zu vermuten; vgl. neben got, augjan das nach andaugiba und andaugio wenigstens für eine frühere periode anzusetzende \*augi (aus \*augio-). Diese vermutung wird zur sicherheit durch die belegten composita abere und aubere (d. h. arbere). Nach ofr. lautgesetzen hätte ein solches adjectiv bei streng phonetischer entwickelung in der untlectierten form \*à, in der flexion \*àw(j)es u. s. w. lauten müssen; denn 1. hat das w ausnahmslos den umlaut des à. aus au, verhindert: \*àma, uperàme F 90, opt. pr. zu \*uperàna sich krümmen wie eine nagel, eig. kratzen, aus \*kranjan (vgl. das ahd. nach chronue carpe anzusetzende \*chroumen, für \*kroumjan), gå gau in gåsthereke, hå heu, frome (mit à für à, wie in novder neutrum, neque HF 22, ovder entweder H. nowet nicht(s) HF pass., owet etwas F 48, 56, 78. 98, 100, 154, neb. nåvder BE¹E²E³, åvder BHE¹E², nåvet R¹R² BE1E2E3, dwet R1R2, aus \*(n)dhweder, \*(n)dwiht), neben dêpa, hêna, hêra, lêsa, skêne u. s. w.; 2. ist das  $m^4$  (night das  $m^2 =$ got, an.  $(g \circ g w, z w, \delta w)$  in der regel vor i oder i ausgefallen. während es vor j erhalten bleibt: ettè gesund (ags. attième). gà, hà, grèth wächst (aus \*grèwith), hliet(h) (s. unten s. 252), sied genäht (aus \*gisiwid), esen satus (aus \*gisewin), hispith, onspieth und onespien (aus \*-spiwith, \*-spiwin) u. s. w., neben \*àna, uperàne opt. pr. (aus \*nperànje), frône (die ausnahmen denwed p. p., upkrämeth F 86, erämit haken, blämetsa. aus \*blanilsa, erklären sich als die folgen einer anlehnung respective an \*àma, \*kràma und blàm²)). Neben der form \*à hatte sich aber selbstverständlich unter dem einfluss der flectierten formen eine neubildung \*ami oder \*ame festsetzen können. Und dass diese beiden respective als erstes compositionsglied in *abere* und *avhere* 3) vorliegen, unterliegt wol

<sup>1)</sup> Das u vor w ist ein unursprünglicher anorganischer laut, wie in  $(u)\hat{a}uwet$  R<sup>1</sup> 7, 26, 124, 1, 122, 18; B 160, 21, 168, 28; B<sup>1</sup> 162, 23; E<sup>1</sup> 58, 23; E<sup>2</sup> 104, 8 u. s. w., neben  $(n)\hat{a}wet$  und  $(n)\hat{a}wet$  (n)icht(s).

Auch das à in crawil beruht auf derselben anlehnung. Die lautgesetzlinne form wäre crêl, aus creul and crewil gewesen. Vgl. and crouil, für crewil, mit anlehnung an \*c(h)rouwen.

<sup>1)</sup> leh setze -bere an, mit gekürztem voc., wegen der neben å(r)bere.

keinem zweifel. Man beachte auch das ofr. epenber (= ahd. offanbâri) und vgl. für den ausfall des -e von \*âre die ofr. formen a ftlic¹) F 8, 118, epplic, neben a fte II 100, 5, 334, 18. 25 u. 30, 335, 1 u. 9, F 114 (nnl. mnd. echte), eppe (ags. yppe), sowie die analogen ags. bildungen mêrlic, clênlic, strengtic, neben mêre, clêne, strenge.

3. Dad(d)et 'mord, todschlag' und 'strafe für einen begangenen todschlag' (neutr. gen.). Die von v. R. vorgeschlagene erklärung des wortes als derivatum von dâd ist zu verwerfen, weil die mit -/a gebildeten neutralen abstracta immer deverbativa oder wurzelbildungen, nie denominativa sind (vgl. Kluge, Nom. St. § 156). Das wort entspricht regelrecht was seine form betrifft dem ags. compos. déadzedát. Vgl. wegen des assimilierten th dâddolch todwunde, aus dâth + dolch (das einmalige dàthdolch ist etymologische schreibung); wegen des schwundes des qi die unzähligen participia p. ohne praefix, neben den weit seltneren mit ge-, i-, e-, sowie bedda conjux (ahd. gehetta), fadera gevatter, sith genosse (ags. gesið), noch satis, hemmertse dorfgemarkung (vgl. mhd. gemerke), lithaletum d. pl. v. \*lithalet gelenk (ahd, lidigilaz), spreze sprache (ahd. gispråhhi), fère (s. unten s. 247), met (s. unten s. 262), leynd (s. u. s. 258), leweden (s. u. s. 261), \*swetha (s. u. s. 272) u. s. w.; wegen des häufig einfach geschriebenen d die schreibungen fona (st. fonna, s. unten s. 245), êleve undecim, êlefta, diura II 332, 19 (st. diurra), ièrìm jahresfrist (f. ièrrìm = ags. geârrìm), hèra dominus, und die unten no. 47 zu erwähnenden formen stèra u. s. w.; wegen des aus den fleetierten formen dàdle, -em, zu erschliessenden tonl. voc. in -del, die formen sus-, swesterna, -on (neben as. giswistruonion), friudelf, frudelf und frûdlef amasias und conjux (aus \*friuthil = ahd, friudil2) und tiaf), drusta (ahd. truhsàzzo), scetta (ahd. scultheizo), sin-

cpenber und tilb ra (d. pl.) begegnenden form tilbar, dessen a nur aus kurz. c kann hervorgegangen sein, weil der übergang des c in a sehr häufig, der übergang eines umlauts- $\hat{c}$  in  $\hat{a}$  gar nicht belegt ist.

<sup>1)</sup> Mit bezeichne ich die vocale, deren quantität unsicher ist oder als eine schwankende gelten muss.

<sup>2)</sup> Wegen d für th, welches durch vocalsyncope mit l zusammenstiess, s. bildad (nehen bilethad) und vgl. den nämlichen vorgang in mönde, -a, -em (nehen möndth, -athe, -athar).

nene (s. u. s. 251). In der bedeutung zeigt sich zwar einigermassen abweichung, indem das ags. nomen 'mors' (eig. 'trennung von leib und seele durch den tod') ausdrückt (vgl. die von Grein aus Gûdl, eitierte stelle: 'Naes he forht se deah ne séo âdlòracu egle on môde ne déadyedat'), das ofr. hingegen als activum = 'todschlag' verwant wird. Doch beachte man die nomina dolch und dath, welche nicht nur für wunde und 'tod', sondern mit speciellem bezug auf denjenigen, der verwundet, tötet, auch für 'verwundung' und 'tötung' gelten, wie z. b. erhellt aus: 'al thet thêr ghedên is mith bruddene sverde ieftha mith blôdega eggum an dâdelem ieftha dolgum', H 32, 18; 'al thet ther hi thenne fuchten heth an dolge enda an dadele', E1 32, 19; 'dêth thêr ênich blât mon âhwedder dâth tha dolch', R2 542, 29; 'Hyêrsar thi êne then ôtheren ûtâsketh ... anda monnick ôtherem dwê dâth ie(f)tha dotch', E3 231, 28 u. s. w.

Ausserdem begegnet dâd(d)el noch in der von v. R. übersehenen bedeutung 'strafe (poena oder mulcta) für einen verübten todschlag', deren entwickelung durch die verbindungen dàd(d)el bèta und ielda pro caede commissa solvere vermittelt ist. S. z. b. hversa hir annen (/. an) wunded mon sterth .... anda ... thet bikand is to fara sîn prêstar anda sîn riuchtar, thet hi fon ther wunde sturven sê .... sa skelma hine ielde; anda ne wel hire avne riuchter then erfnome nawt bistandich wesa, sa mugath hia annen otheren riuchtar kiase, .... sa mugath hia thet dåddel winna mitha prêstar anda mitha riuchter, E3 189, 18--27; 'anda thiu blodich hond (der mörder) thi ne mey nêne lâwa fâgie (keine erbschaft antreten); alsa ne mey ol thì, thêr fon tha bona sprûth, fon thisse lâwen ieftha dàddel nin nâwt nime', E3 237, 31-34; Hwêrsa ma sprech umbe êne oflêdene binna wâgum, sa skelma there dêde undunga mith sex ôthum, there temethe mith tyelef ôthum, thes dàddelis mit fluver antvintege éthum', B 158, 13- 17, und vgl. die übereinstimmenden (im Wtb. ebenfalls vermissten) bedeutungen 'strafe wegen misshandlung', 'strafe oder busse wegen einer einem beigebrachten verletzung', welche respective für dide (sonst = 'tat', 'misshandlung', 'gewalttat') und lemethe aus dem letzteren citate erhellt, sowie aus 'hf (wergeld) and lemethe skelma mith londe bisetta (sicherstellen)', B

180, 2; 'sa sé tha bôta and tha temethe enfaldich', B 176, 18, u. s. w.

- 4. Denra (?) in 'Thi erm al of, ên half iechtich ield; is hi stef and nawettes nette jeftha kortra and crumbera ieftha denra, fîftine skillinga goldes', R<sup>2</sup> 537, 34—35. Man möchte für das in rede stehende adject, das mnl. donne, duenne steif (s. Mnl. wtb. i. v. doon) heranziehen, wenn nicht 1. die qualität 'steif' schon durch das vorhergehende stef (eig. ein als adjectiv verwandtes subst. 'stab') ausgedrückt wäre, und 2. die innl. form zweifelsohne zur selben sippe gehörte, wie ahd. don gespannt, don(e) spannung, ahd. dennen, ags. Jennan, Jenian, an. benja extendere, mithin auf urspr. anl. b = ofr, th hinwiese. Ich vermute, dass hier nicht die form denra, sondern devra gemeint ist (das n und v sind in unsren mss. manchmal gar nicht zu unterscheiden), und erkläre letzteres aus älterem \*devira, für \*duvira, einem comparat. zu \*duf kraft-, gefühllos, dessen frühere existenz mit hinsicht auf an. dofinn und dofi gefühl-, kraftlosigkeit, für möglich, mit hinsicht auf das nnfr. duf taub (s. Outzen i. v.) für sehr wahrscheinlich gelten darf (vgl. wegen der verwantschaft der bedeutungen 'kraftlos' und 'taub' an. doufr = 'matt' und 'taub'). Für den gebrauch des comparatives ist die ähnliche construction im as. und ags. (s. Siev. Hêl. s. 508) zu vergleichen.
- 5. Allera dist(h)ik 'quotidie' R¹. Für die mutmassliche erklärung dieser sonderbaren form ist folgendes zu beachten.
- a) Zur bezeichnung von 'quisque' e. genit. part. findet sieh in den ofr. quellen manchmal das pron. ek (aus elk ags. aètc). mit vorhergehendem (in der regel von allera begleitetem) subst. oder pron. im gen. pl. Ek erscheint dann entweder als selbständiges wort oder es wird an den vorhergehenden gen. angelehnt (der in folge dieser verbindung sein -a einbüsst): allera monna ek. allera ombechta eckum. thera ekes u. s. w., und (allera) monnec, hernek, mondekes (aus monna, herna, monda + ek(es)) u. s. w., sowie (allera) monnik, ierdik (aus monna, ierda ruten + ik, mit i in folge von anlehnung an die indefinita hwelik, iahwelik).
- β) Dieses ek begegnet im ace, s. ohne flexionsendung: attera monnek H 330, 10, altermonnic E<sup>3</sup> 200, 36, thera dèda

atterek R<sup>4</sup> 63, 4, fori al(te)rek thera wiena, déda R<sup>4</sup> 126, 14. R<sup>2</sup> 543, 20 u. s. w.

- γ) Altes y, zwischen palat, voc. und ursprünglichem e (= urgerm, e oder ai), ist in der regel zu j geworden und der nach solchem j stehende vocal nahezu immer geschwunden: altera deykes quotidie E¹ 64,3 (für altera deyekes, aus a. deya ekes), deis, dei, weis, weie und wei, g. u. d. s. zu wei weg. In R¹R² begegnet statt des e vor j, aus g, manchmal i, welches mit dem j zu i contrahiert wird: dis, di, wi (für deis u. s. w.).
- δ) Für das urfries, ist die existenz eines instrumental-loc. s. m. u. n. auf -/ (im überlieferten aofr. -e) der substant, und adject. q-stämme anzunehmen (s. weiter unten).
- t) Unter den vielen und verschiedenen zeichen, welche in unseren quellen zur darstellung des assibilierten k(k) dienen, begegnet auch die verbindung st(h): sthiake kinnbacken (neben tziake: ziake = ags. cioce), sthereke, stherekhof, stiarke, stiarc-frethe (neben tsierspel, szerspel, sziarchof, tsiarc-path u, u, u.

Mit rücksicht auf das vorhergehende darf es für wahrscheinlich gelten:

- 1. dass in unserem altera dist(hvik eine verbindung gleichen characters vorliegt, wie in (altera) monnik u. s. w., und das st(h) hier den assibilierten aus k hervorgegangenen laut repräsentiert;
- 2. dass zur bezeichnung von 'quotidie' in dem dialekt von R¹ ehemals die verbindungen allera dik (aus a. dij + ck, für a. dega + ek) als aec. und allera dist(h)e (aus a. dij + csr(h)i, für a. dega + e(k)ki, aus e(k)ki) als instrum, im sehwang waren, und aus den beiden formen dik und dist(h)e eine compromissform dist(h)ik hervorgegangen ist.
- 6. È 'wasser'. Von dem für das ags. erwiesenen fem. consonantstamm \*ahm wasser (= aid. âp. ap, s. Beitr. 9, 240) finden sich auch im ofr. ganz siehere spuren, und zwar: 1. in Ev. dem noch jetzt üblichen namen für das von Aurich nach Emden fliessende flüsschen; 2. in Ev. dem aus dem 15. jahrh. belegten namen (s. v. R.'s Wtb. 585) für das Westerwolder flüsschen (welches jetzt, wie auch früher, s. a. a. o., Δα = got. shara, heisst); 3. in dem städtenamen Emutha, Emetha E 183, 4, H und E 114, 21 (aus \*Emùtha; vgl. daneben âmede E 250, 1,

Âmada E<sup>3</sup> 250, 20, 256, 28, 257, 2 u. 24, mit a als schreib, für tonl. voc., aus \*  $\hat{1}m\hat{i}tha$ , mit  $\hat{a} = got. ahna$ ; 4. in dem in dativo s. belegten nom, pr. Wisere II u. E1 18, 1 u. 12. Selbstverständlich kommt die dem è zu grunde liegende umgelautete form urspr. nur dem gen. u. d. s. zu (\*ehi, aus \*ehwi, urspr. \*ahmiz und \*ahmi) und hiess der n. s. urspr. \*ach (für \*ahw, aus \*ahwz, wol mit angleichung für urspr. \*ôhwz: vgl. für die constante syncope des intervocalischen h(w) und die ebenso nahezu constante erhaltung des auslaut. h(w)als ch: hu, (g)chèid erhöht, in (ahd, jehun), tèn (ahd, tèhun), ud nahe, niar (as. nahor), sia sehen, skia geschehen, tian decem u. s. w., und fach reus, furch suleus, hach, thiach coxa, thruch durch, iech prt. zu ia u. s. w.). In folge des zusammenfalles der suffixe des gen, und dat, s. mit den gekürzten endungen des gen, und d. s. der weiblichen i-stämme muss das nomen aber gewiss schon früh in die klasse der kurzsilbigen i-stämme übergetreten sein, also auch im n.-a. s. die form \*eh(w)i angenommen haben, deren jüngerer reflex è war. (Auch im awfr. und mnl. begegnet dieses é, ee als nomen proprium, s. v. R.'s gloss, i. v. a und das Mnl, wtb. i. v. ee).

7. Emenad (?). In der interessanten im ersten Rüstr. cod. überlieferten eschatologie heisst es vom zehnten tage: 'Thes tianda dis werth thiu wrald emenad an there selva skipnese, thêrse was, êrse ûse drochten eskepen hede', 131,3—5. Für die erklärung dieses emenad hat v. R. sich vergeblich abgemüht; in der hs. steht, wie mich die collation derselben belehrt hat, ganz deutlich einnad = 'geebnet', an der eitierten stelle the right word at the right place.1)

8. Édita 'avus, proavus'. In den Taalk, Bijdr. 2, 199 u. 200, hat Kern dieses nomen als das substantivierte adj. ethele zu erklären versucht. Gegen diese deutung spricht aber der umstand, dass der dental des gedachten subst. (edela, ediles, edeles) ganz entschieden die urspr. media ist, weil das nomen

<sup>1)</sup> Nur im vorbeigehn erwähne ich die unrichtige deutung des stifne als 'schöpfung' in einer stelle aus derselben eschatologie 'Thes fiarda dis sa somniatse alle fiskar, ther send an tha wetiron, to semine and hropath al to godi and tha stifne net (d. h. ne wet) nen manniska buta god al ena', 130, 23-24 u. 14-15. Natürlich kann hier nur stifne vox gemeint sein.

in den hss. R und B, wo eine schreibung d für the gänzlich unbekannt ist (s. weiter unten), ausschliesslich mit d begegnet (v. R.'s lesart ethia R1 73, 33, ist falsch; in der hs. steht deutlich edita) und ethla, ethelis, sich nur in F 28 u. 34 vorfindet. d. h. in einem ms., das auch sonst die schreibung the für d aufweist, z. b. in stethe 36, hethe 40, 48, 104, mother 34, rethe 152 u. s. w., für stede, hede prt. v. hebba, moder, rede u. s. w. Es muss demnach für die etymologie des wortes unbedingt eine form mit d (hd. t) herangezogen werden; und diese liegt wirklich vor im ahd. Lota, mhd. Lote, wenn anders J. Grimm's auffassung dieses nom, propr. als urspr. = 'proavia' (Haupt's Zsehr. 1, 21) die richtige ist. Neben unta wäre dann ein mase. \*uoto (vgl. den bei Graff verzeichneten eigennamen Loto) 'proavus' anzusetzen, welches auf urgerm, \*òdon- hinwiese, wozu ein ofr. èdda als hypokoristisches diminutiv - 'urgrossväterchen' ganz trefflich passen würde.

Statt des zu erwartenden und wirklich einmal (F 10) begegnenden g. s. èdila, -ela findet sich nahezu regelmässig die form èdiles. èdeles R¹BHE¹E², èthelis F 28, offenbar eine falsche analogiebildung nach den anderen verwantschaftsnamen feders, èmes, in deren begleitung ersteres nomen in unseren citaten nahezu ausschliesslich auftritt: (vgl. die analoge entwickelung des ofr. gen. mòders, susters, dochters, nach dem muster von feders, brôthers).

- 9. Få und \*hrå. Die dem ags. fön, hön. ahd. fåhun, håhun u. s. w. entsprechenden verba zeigen im ofr. in ihren praesensformen einen gängzlich verschiedenen entwickelungsgang: ersteres hat als wurzelvocal ein å oder ê, letzteres ein kurzes u als ersteres element des diphth. uå. Behufs der erklärung dieser discrepanz sind die drei folgenden für das urofr. geltenden phonetischen vorgänge zu beachten.
- β. Im anfang der (vor der wirkung des vocal, auslautgesetzes liegenden) umlautungsperiode (s. oben s. 232) hemmen bestimmte nach α stehende consonanten und consonantgruppen,

u. a. das n + muta, die wirkung des j und i; später aber lässt dieser widerstand nach und macht sich j und i auch nach diesen consonanten und consonantverbindungen geltend, jedoch nicht mit der consequenz, dass sich nicht hier und da residua aus der widerstandszeit halten konnten. solchem vorgang erklärt sich in der überlieferten periode: in R<sup>1</sup> angel angelus, branga, hant er greift, santon und esant<sup>1</sup>), bithanka bedenken, spranget u. s. w., neben bende fessel, (e)gengen. ililende, wend (mase, i-st.) u. s. w.; in R2 brange, efangen1), egangen 1), sant (3, s, pr, ind, und p, p, 1)), bithancka, neben ende finis, gengen (p. p.); in B1 andern (s. oben s. 232), neben ende finis, Englesk, brensza, fenszen, undhenda, undhentewi u. s. w.; in B2 andgie und andern, neben ende, bende, brensza, fenszen u. s. w.; in H andern, berant zerbricht, neben rende zerbreche, trarent zerbrochen, ende finis, endia, fenguese, hent greift, stent steht, stenden gestanden u. s. w.; in Et andern, hant er greift, berant zerbricht, te sansane zu senken u. s. w., neben gehent ergriffen, erent, to-, terent zerbrochen, brenza, bende, egenzen, menade, te sendane u. s. w.; in E2 banck, hant er greift, un(t)hant erhalten 1), hangst, stant er steht, thantze du denkst, mant er hemmt 234, 23, want gewandt 214, 251) u. s. w., neben hengst, ment gewandt, bren(d)za, eghensin, stenden u. s. w.: in E3 branch er bringt, ganckt er geht, hant er greift, mantel, sangh er versengt, schanght er schenkt, stand er steht, want er wendet, gewant u. s. w., neben brengha, brenck er bringt, egenzen, bôldbreng, swengh und wend (i-stämmen); in F angel 56, gane er geht 46, 120, 128, 146, ursane er versenkt 124, skanse er schenke 108, stant er steht 12, 34, 52, 66, 152, sant er sendet 150, sante 52 und w sant (p. p. f)) u. s. w., neben brenga 22, 34, 48, 54, 56, 90, 98. 104, 126, 136, gens gange 56, to sendan 134, stenden 84, wend (i-st.) passim u. s. w. (Ein vollständiges verzeichnis der hierher gehörigen belege gebe ich in meiner im anfang des folgenden jahres erscheinenden Altostfries, grammat.)

<sup>&#</sup>x27;) Dass diese praeterita und schw. participia nicht etwa als formen, mit urspr. fehlendem mittelvoc.. aufzufassen, diese st. participia nicht aus einer urform, auf urspr. -ono-, zu erklären sind, ergibt sich aus dem umstand, dass die oben erwähnte regel vom übergang des a in o in E³ und F nur äusserst selten, in den anderen dialekten aber nie ausnahmen erleidet, dass mithin ein dem ahd. santa, gisant-, entsprechen-

7) Das n vor h fällt aus und es tritt dehnung des davor stehenden vocals ein. Daher in der überlieferten periode: \*(bi)nètha (s. unten s. 265), kètha verkünden, sìth gefährte, stith stark (an. stinner), mith, other, toth u. s. w. Dieser vor gang ist jüngeren datums als die wirkung des umlauts, wie sich ergibt aus den neben e chta verfolgen B1 und B1 begeg nenden formen a chta B1E2 und a cht(e) verfolgung, gerichts versammlung R2B; denn bei umgekehrter chronologie wäre a cht(e), a chta in der überlieferten periode etwas rein ummögliches, weil die erhaltung eines a vor j oder i in der folgsilbe in unseren quellen unerhört ist, mithin ursprüngliches \*auchti-, \*auchtjo-, wo das n + cons. + j oder i den übergang des a in a verhindert hatte, nur zu e cht(e). e chta (durch \*achti-, \*âchtjo-) hätten werden können.

Mit rücksicht auf den ersten und zweiten dieser vorgänge ist also für die ursprüngliche flexion des praesens der fraglichen verba folgendes zu ermitteln:

ind. opt.

s. 1 \*fonhò \*honhò s. 1 \*fonhàm u. s. w. \*honhàm u. s. w. 2 \*fanhìzi inf. und part.

2 \*fanhizi \*hanhizi inf. und part. 3 \*fanhiði \*hanhiði \*fonhoni \*honhoni

pl. 3 \*fonhondi \*honhondi \*fonhondio- \*honhondio-

Aus diesem \*honhoni erklärt sich nun ganz regelrecht der nach dem ger. 15 hrånde (der einzigen belegten praesensform) für die sprachperiode unserer quellen anzusetzende inf. \*hrå; nur beachte man dabei, dass, wie aus der sehr häufigen schreibung der aus \*dòa, tō dòande, \*dòath (für \*dòn, tō \*dònde. \*dòth) hervorgegangenen formen, nämlich aus dra facere, to dran(d)e, drath faciunt 41,14 u. 21. 57,16. 69,11. 71. 24. 121,14. 122, 26. 126, 28. 128, 6. 197, 10. 209, 5. 538 32. 539, 20. 540, 7. 541, 36. 542, 1. 544, 11; F 22. 34. 56. 104. 106. 110. 124, ganz entschieden zu folgern ist, altes òa durch ùa mit accentverschiebung zu ňà geworden war, und demnach ein aus \*honhoni hervorgegangenes \*hòhan nach \*syncope des h (vgl. das oben

des prt. und p. p. und ein auf fangono-, gangono- zurückgehendes st. p. p. wenigstens in R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> als sonton, esont, efongen, egongen, hätten begegnen müssen.

auf s. 238 über das intervocalisches h bemerkte) durch \* $h\hat{o}a(n)$ , \* $h\hat{u}a(n)$  zu  $h\tilde{u}a$  hätte werden müssen. 1)

Was das andere verbum betrifft, so lehrt uns die vergleichung der belegten formen få inf. (aus \*fāhan, für \*fanhan) und fāth pl. ind. (aus \*fāhath, für \*fanhanth, wegen des th des suffixes s. weiter unten), dass hier statt regelrechter entwickelung eine zu gunsten des voeals der 2. und 3. s. ind. wirkende ausgleichung eingetreten war, und zwar zu der zeit, wo die verbindung nh ihre vor umlaut schützende facultät noch nicht aufgegeben hatte. Als dieses aber nachher geschah, konnten sich in der 2. und 3. s. ind. statt des urspr. \*fanhiz(i), \*fanhið(i) die formen \*fenhiz(i), \*fenhið(i) entwickeln, von welchen die letztere in der folge durch \*fêhith das häufig belegte fêth ergeben musste (mit th für das bei lautgesetzlicher entwickelung zu erwartende d, s. unten: für die nicht belegte 2. s. ist nach thu halst, sprekst, comest, hest u. s. w., die form \*fêst aus \*fêhis, für \*fenhiz(i), anzusetzen).

Nach dem bisher erörterten wäre für den opt. pr. von få eine form /å (aus \*fàhai-, \*fanhai-, für \*fonhai-) zu erwarten. Statt dessen findet sich aber /è, offenbar eine analogiebildung nach dem opt. siè, skiè, iè, zu sià, skià, ià (s. unten den nachtrag).

10. Fûd. 'Sa hwêr sa ma ênne menotere bifari mith falske tha mith fude an sina skrine ieftha an sîna skâte... sa ne mi hi thêr umbe nêna witha biada' R¹ 37, 27—32. 'Hwêrsa ma ta mentere... fad and falsk inna sînra smitha

¹) Eine ganz ühnliche entwicklung tâ, aus \*îa, für êa, zeigt das auf früheres ¹êwia (g. pl. des i-stammes ¹êwi-, ¹aiwi- tempus) zurückgehende ia, der erste compositionsteil der indefinita iahwelik jeder und iahweler jeder von beiden H 88, 9. E¹ 88, 9. u. 17; vgl. für die accentverschiebung die schreibung j(h)awelik F 32 u. 82. für die deutung des ia das ags. âwa je (g. pl. des o st. \*âw). Dass übrigens auch für die diphthonge ia und ia in der überlieferten periode eine aussprache iâ, iû anzunehmen ist, erhellt aus der schreibung tzâke kinnbacken F 70 u. 90 (für tziake = ags. céoce), sowie aus dem umstand, dass vorhergehendes r einige male das erstere element des diphthongen absorbiert hat: brâste, -em E³ (neben briast, -e, -em HE¹E²F 94), crùs F 124 (f. crius), frùnd E² 186, 2 (wo v. R. falsch friund liest), E³ 255, 7, F 132, 134, 150, frùdelf H 34, 2, F 106, 114, 116, frùdele F 106 und frùdlef H 332, 26, 334, 31 (für friudelf u. s. w., vgl. oben s. 234).

ieftha sinre honda, skâte ieftha serine bigript', E¹ 36, 28—32. 'Hwêrsa ma tha menteran ... fad end falese an honda begripth', H 36, 28—30. 'Hwêrsa ma tha mentere ... fad and falschêd an der honde bigript', F 20. 'Hwêrsa ma nimth tha mêna mentre fad ieftha falese gold inna sinre hond ieftha sinre wald ieftha sinre smitha, sa skel hi tha ferna mittha halse fella. Spreeman on, thet hi fad ieftha falese penningar ekeren hebbe, sa undungere and swere aforene skilling énne éth', B 173, 15—21. 'Wrthere urwnnen and urdêld ... fon falske tha fon fade, sa hâchma sine ferra hond opa tha thingstapule of to slânde', R¹ 27, 1—9.

Aus diesen stellen ergibt sich zur genüge, dass fud in seiner alliterierenden verbindung mit fulsk (f. gold, fulske pena.) als ein nomen aufzufassen ist, das, wie letzteres ( mhd. valsch falsehmünzerei, falsche münze), eine art falschmünzerei. respective falscher münze bezeichnete, also ursprünglich allem anscheine nach die allgemeinere bedeutung 'betrug' hatte. Dies führt uns selbstverständlich dazu behufs erklärung des wortes das got. bifaihon betrügen heranzuziehen. Aus dem urgerm. stamme \*faiho- konnte mit dem suff. -dus (vgl. got. auhjodus, wratodus, aus auhjo-, wrato-) ein nomen actionis \*faihodus gebildet werden, welches im ofr. mit regelrechter lautentwickelung durch \*föhad zu fåd hat werden müssen.

Was für eine art von falschmünzerei und falscher münze war aber speziell mit diesem fåd, was für eine mit falsk gemeint? Hatte ersteres etwa bezug auf eine prägung mit zu geringer währung, letzteres auf die herstellung von münzen aus unrichtigem metall? Diese frage muss m. e. eine offene bleiben, weil unsere ofr. quellen, wie aus den obigen eitaten hervorgeht, in dieser hinsicht keinen anhalt gewähren und auch die wfr. stellen, wo das fåd, facd begegnet, kein licht über den unterschied der bedeutungen verbreiten; vgl. 'ief ma âne munthere bifucht mit fåde ende mit schrède (d. h. beschnittenem gelde) ende mit falscher muntha', W 37, 27—30; 'dat di schelta moet tingia ... om onriuchta tolna, om facd, om schreed,

<sup>1)</sup> Wie sich im got, neben -dus auch ein suff. -pus findet (in gannöfus, gabaurjöfus), hat auch das ofr. neben fåd bildungen mit ath, wie thrimenath, twèdnath, thingath u. s. w., autzuweisen.

om falschene brand u. s. w.'. W 421, 17—23; Jefter een munter in sinre munthe bigripen wirt mit fåde ende mit falsche de . . . so seilma him op da stapele sýn hand aefslaen', W 427, 26-29; 'Jeff' én man bihala een muntheren biginsen (ertappt) wirt op een tolnade merked mit fade ende falsche de ende hyt dan tiucht to êne munthere u. s. w.', W 428, 28—31; 'hweerso ma dine fria Fresa wrwinna schil, dat schil wessa om fýf ting . . . . dat aerst is om moerd . . . . dat fiarde is om faed, dat fýfte is um screed, W 428, 12—18.

11. Feithe 'blutschuld, blutrache', R<sup>1</sup>HE<sup>1</sup>, V. Richthofen nimmt für dieses wort identität an mit dem gleichbedeutenden ags. fâhð, übersieht dabei aber, dass der reflex der ags, form nicht feithe, sondern fêthe sein müsste, weil altem ai vor i (i) oder j in der folgesilbe, wenigstens in R1R2BH und E1, ausnahmslos ein è, kein ei entspricht; vgl. benen, bethe, brède fläche, dêla, êlsen quernus, êmg, hêthin, klêne, lêra u. s. w. u. s. w. (die einzige scheinbare ausnahme beithe ambo E1 28, 31, 58, 1, ist auf eine dem got. bajôps entsprechende urform zurückzuführen). Wo in den genannten dialekten ein ei begegnet, geht dasselbe, ausser im erwähnten beithe, als ei auf altes ag, eg, geumlautetes ug, ug, oder als èi auf altes èg (è, aus à, od, aus umlaut hervorgeganges è + q) zurück: dei tag, mei mag, wei weg, brein gehirn, breida stringere, heya hegen, breit vestis, neil, leyne lüge u. s. w.; mèi cognatus, êin eigen, êider (ags. êzder), bêya beugen, têyna leugnen, têist niedrigst H 333, 5. 334, 11. 339, 31 (aus lègist B), wrêith rügt u. s. w. Statt in fæhd wäre demnach mit besserem rechte im ags. fûzð mors imminens (aus fûze) die lautliche entsprechung des ofr. mit ê angesetzten fêithe zu erkennen. Wie aber würde sich dann die verschiedenheit der bedeutungen im ags. und ofr. erklären? Wie ich glaube, ganz einfach aus einer gar wenig befremdlichen verwechslung der beiden zur sprache gebrachten begrifflich und lautlich einander so überaus ähnlichen nomina, des zu fach reus gehörenden \*fêthe blutschuld, urspr. \*fêhith(e), und des zu \*fêie oder \*fêge cui mors imminet gehörenden \*/cithe mors imminens, urspr. \*fêgith(e).

Eine nicht unwichtige stütze erhält diese deutung durch die im wfr. für ofr. fäch auftretende form fäy reus, der gericht-

lichen verfolgung ausgesetzt.¹) An lautliche übereinstimmung der beiden formen ist hier keineswegs zu denken, weil das ch und das daraus mit falscher analogie entwickelte g (in den fleetierten easus) nie zu j werden. Hingegen begreift sich das wfr. j vollkommen aus einer beeinflussung des füch durch das adj. \*fèi (aus \*fège), welches letzterem worte zwar in lautlicher hinsicht ziemlich fern stand, dasselbe aber in der bedeutung sehr nahe streifte.

Wahrscheinlich war solches fii auch in dem durch E<sup>2</sup> repräsentierten dialekte im schwang; denn nur aus einer anlehnung an diese form würde sich m. a. n. das in E<sup>2</sup> begegnende füythe blutschuld (= wfr. fäite inimicitiae), für feithe, erklären.

12. Fêmne u. s. w. 'virgo'. Dem ags. fæmne (aus \*faimniôn-) entsprechen im ofr. die folgenden lautlich mehr oder
weniger von einander abweichenden formen:

fêmne H, mit umgelauteten â, aus ai;

fàmne HE3 (vgl. das unfr. bei Outzen verzeichnete faumen, und das nwfr. in Epkema's Wtb. zu G. Jap. aufgeführte famnen, -in, plur.), das sich zu fèmne verhält, wie framde R¹E²E³, hammeth gebrechlich gemacht E², hamed(e) hemd E³, kampa kempe R¹R¹BHE¹F 34, kampa kämpfen BE², framma F 44 u.s.w., zu fremede B, fremethe, fremde E³F 46. 118. 138. 140. 142, ehemmed H, hemethe, -de HE¹E² F 126, kempa (subst.) HE¹, kempa (verb.) BH, efremid und fremme R¹E¹ u.s.w.;

famme H (vgl. nwfr. faem in Epk.'s Wtb. u. Wassenbergh's Bijdr. 1, 162), mit assimilierung des n, und fanne E³ (vgl. nwfr. vaanen pl. in Wassenbergh's Bijdr. 2, 11), mit assimil. des m (vgl. ahd. stimma neben nennan);

fômne E<sup>1</sup> 22, 30, 68, 28<sup>2</sup>), fônne E<sup>2</sup> 198, 33, 207, 36 u. 37, 208, 2<sup>3</sup>), oder mit einfach geschriebenem n fône E<sup>3</sup> (vgl. nofr.

¹) V. R. erklärt die beiden adjectiva unrichtig als — 'dem tode verfallen'.

<sup>2)</sup> V. R. liest an letzter st. fowne; die genaue betrachtung des wortes in der hs. ergibt aber, dass daselbst ursprünglich fomne stand, welches von einer späteren hand (mit jetzt schon bedeutend verblasster tinte) in fowne geändert wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) V. R. liest an allen vier stellen falsch forne. Die hs. hat fone.

Bettrage zur geschichte der deutschen sprache, XIV.

fohn, Cad.-M. s. 37), und förne B (vgl. im jetz. Sagelterl. förne, Hett.-Posth. Onze reis naar Sagelterl. s. 237), deren laute  $\hat{o}$  und  $\hat{o}r$ , welche unmöglich aus einem phonetischen processe hervorgegangen sein können (ein  $\hat{o}$ , aus  $\hat{a}$  = altem ai, und ein r, aus m, sind im ofr. unerhört), begreiflich werden bei der annahme einer anlehnung des nomens an  $fr\hat{o}we$ .

13. Fer(c)th. Im Wörterb, wird dieses nomen, als wenn es zwei homonyma dieser form gäbe, zweimal aufgeführt, und respective mit 'verbrechen' und 'vermögen' übersetzt. Eine genaue prüfung der verschiedenen belegstellen ergibt aber ganz klar, dass hier überall ein und dasselbe wort, mit ein und derselben bedeutung 'vita' (also = ags. /erð), vorliegt.

E¹ seite 30 u. 31, an welcher stelle nach einer einleitung, welche den satz enthält, dass die Friesen ihre 'firna' in der regel 'mitha' fia fella' (mit geld büssen) können, die fünf 'wenda', d. h. die fünf ausnahmefälle, erwähnt werden, wo die 'firne' so schwerer natur ist, dass dieselbe mit der todesstrafe (erhängung, ertränkung u. s. w.) gebüsst werden muss und der verbrecher, wie am schlusse jedes 'wend(es)' zu lesen ist, 'ne thôr umbe sinne (sîn) fereth nênne (nânne) fia biada'.

H s. 30 u. 31, wo mit bezug auf denselben satz drei ausnahmefälle verzeichnet sind, in welchen der verbrecher mit seinem leben büssen muss, und am schlusse jedes abschnittes respective die bemerkung steht, 'ne thörma umbe sîn fereth tia biada', 'sa ne âchma umbe sîn fereth nên fia te biadane', 'sa âch hī umbe sîn fereth nênne fia biada'.

E<sup>†</sup> 101, 11—12, 'theth thera frôuuena ek êne frî kere âchta wif (/. with) huuene hiu hire lif lŷde and hire fereth mengde', wo die drei letzteren worte gewissermassen eine tautologie des 'hire lif lŷde' repräsentieren. (Die mnd. parallele des betreffenden ausdruckes 'ende eer goet menghen' fällt hier nicht ins gewicht, weil die ndd. übersetzer an mehreren stellen den klarsten beweis liefern, dass ihre kenntnisse des fr. ziemlich mangelhaft waren).

H 50, 15—21, 'Thit lond, thêr thữ mĩ umbe tố thấ thinge lathad hest, thet cấpade ic et êne Rûmfara (pilger); hĩ lêtte (führte) inûr berg fia ande fereth end nerede mitha fia bêthe lìf ande sêle'; und F 26, 'Thet lond, thêr thứ sôkest tổ thisse

monne, thet kâpat hi et êna Rûmfaranda; bi lêtte inûr bereh sîn fereth and sin fia thêr nuthe' (vom herausgeber falsch gelesen für mithe; vgl. die parallelstelle in E1, wo ho fêrde inûr bereh fet und pûse and thet fia thêr mithe' 50, 18 u. 19, das 'hi lêtte . . . . fia ande fereth' u. 's. fer a. s. fia' aus H und F ersetzt!).

Wegen der svarabhakti in fereth (es findet sich nur einmal ferth E131, 18) vgl. erim brachium, erema, ereme heres; wegen des aus sinne f. und sin f. (a. s.) hervorgehenden zweierleigenus das ags. ferð mase, und neutr.

In H 30, 5 -7, 'hi'ne muge tha sende mith festa and thet fereth mith fia gefelle', wo das obj. von 'gefelle' ein nomen sein muss, mit der bedeutung 'verbrechen' (vgl. die parallelst. in E 30, 4, 'alle Fresa mughen hira firna mitha fia fella', und die in H unmittelbar vorangehenden worte 'tha sette hi alle firna a fia and a festa'). ist zweifelsohne thet fereth nur verderbte lesart für thä firna.

14. Fêre und fremo, in: 'fff wenda, thêr send alle Freson fremo and fêre', R¹ 33, 6; 'and hĩ firor flucht tha âhwedder sê fremo ieftha fêre', R¹ 57, 30; 'tha kera, thêr hiara londe send and hiara liodon bêtha fremo and fêre', R¹ 115, 6; 'thet is allera londa fêre, thetter nên mon erge ne dwê', R¹ 121, 12. V. R.'s auffassung der erwähnten nomina (fremo = ahd. fruma, fêre = an. faer sufficiens, habilis) ist zu verwerfen. Fremo ist selbstverständlich identisch mit ags. fremu vorteil; fêre, welches also ebenfalls nur substantiv sein kann, entspricht dem ahd. gifuori commodum, lucrum (wegen dem schwund des gi s. oben s. 234).

Besondere beachtung beansprucht dies fremo in grammatischer hinsicht, weil dasselbe 1. die einzige form ist, wo sich das alte suff. des n. s. fem. behauptet hat, und 2. zu gleicher zeit den beweis liefert, dass die fem. abstractbildungen auf urspr. -i sich im ofr. in gleicher richtung entwickelt haben, wie im ags. Die alte flexionsendung -u begegnet nämlich in BHE¹E²E³ und F ausnahmlos als tonl. -c: im n.-a. pl. n. der

<sup>1)</sup> Die parallelstelle in R<sup>1</sup> 'hi' lätte inür berch betha fel and flask and sin lif thredda' (54,49-21) ist offenbar verderbt, indem daselbst das überflüssige lif ein ursprüngliches lia verdrängt hat.

kurzsilb. o-st. bode, feke, hole, loke, skere, ts(i)urcpathe, grundiete (s. das Wtb. und F 6, 108, 138), im n.-a. s. der kurzsilb. u-st. frethe, sune (s. das Wtb. und F pass.), im n. s. der kurzsilb. ô-st. bare klage vor gericht F 146, klage, meinfere, scome, seke, were lippe (Wtb.), ontele F 46, im n. s. der fem. î-st. sinkele immerwährende kahlheit (vgl. ahd. chatwî), kulde, hête, menie (Wtb. u. F 60, 64, 66, 68, 70, 72, 76 u. s. w.), fule multum, in der 1. s. pr. ind. spreke, bidde, bufele, hebbe, bikenne (Wth.). Nur R1 und R2 zeigen hier grösseren conservatismus, indem sie gedachtes suff., wenn sich wenigstens keine analogischen einflüsse gelten liessen, als -u oder -o erhalten haben: im n.-a. pl. n. der kurzsilb. o-st. bodo, gerso, skero, skipu; im n.-a, s. der kurzsilb. u-st. fretho, sunu, felo multum; doch im n. s. f. mere lippe und kalde, hête, menie (v. R. liest R<sup>+</sup> 51, 1 falsch meni), wo das -o, -u dem einflusse der flectierten casus des sing, auf -e gewichen ist (die 1. s. pr. ind. ist hier nicht belegt). Demnach wäre also auch für das nomen (= as, frumi) die ersetzung des alten n. s. fremo durch freme zu erwarten; dass dieselbe aber nicht stattgefunden, erklärt sich offenbar aus dem umstand, dass der factor für die genesis eines nominalsuffixes -e hier fehlte, m. a. w. dass genanntes nomen zu der zeit, wo die endung -e in schwang kam, nur noch ausschliesslich, wie in den vorstehenden belegstellen, in praedicativer function als nom, im gebrauch war.

In 'thêr efter skatha and freana a tuâ', E<sup>2</sup> 207, S, ist das freana wol mit v. R. als verschreibung für den n. pl. frema aufzufassen.

15. Frê und frêy. Die dem ahd frao (fravêr) entsprechende ofr. form war frê, wie sich aus der folgenden (im Wtb. nicht beachteten) stelle ergibt: 'Sa hwa sa thit riucht halt, sa is hi godi hârsum anta riuchte. Sa hwa sa ûs Frison thes riuchtes birâve, sa werth hi berâvad anna himulrîke fon godi and fon alle sîne hêligon, sa werth him edômad and edêled thiu nivent (quid?) hille. Thes send frê to tha iungosta dî alle thâ, the thit riucht haldath, hwante god ûse hêra thi skil se lêda to tha êuga himulrîke', R¹ 130, 5—14. Das wort zeigt dieselbe lautliche entwickelung wie fê oder phê parum, d. h., wie dieses, ist es die verallgemeinerte aus dem instrum.

loc. eingedrungene form: frê (fê), für \*fre(mi (\*fe(mi)), urspr. \*frawî (\*fawî). Wegen des ausfalles des m s. oben s. 233, wegen des instr.-loc. auf urspr. -î s. weiter unten; vgl. die parallele \*nî novus, fleet. mê, -a. mit verallgemeinerung der im instr.-loc. aus \*nimi, urspr. \*nimî, entwickelten form.

Neben /re findet sich in derselben bedeutung einmal die form frey (Tha thit bref birat was, hu frey monich Fresa thes was!' F 40), welche sonst, wenigstens in F, das in den anderen dialekten sowie auch in F 44 u. 50 begegnende /ri vertritt: 'Alle sehen (sollen) wesa frey and fulbern, avnervat an insetene liude'. F 10; 'hit ne sê thet thi ôther biade thera fior nedschinena hwelie, thetti frein Fresa fon riuchta ach to duane, F 22; 'Thet ma tha Fresan tha witta ofta halse spande and hia ammermâr /rei wêre', F 38; 'hû hit alle folke trôwe wêre, thet alle Fresan frei were, thi berna and thi uneberna, alsa longe sa thi wint fonta wolcnum weide and thio wralde stonde', F 42; 'thet thio frie Fresinne kôme on thes frèia Fresa were', F 44: 'alsa thi frèia Fresa mither frèia Fresinna scold', F 44; 'Thi deken schel wesa frèi and fresic (l. frese) and fulwiget and sîn riucht uneforlern', F 15; 'hit ne sê thetti hêra schele thet lond sella an câp iefta an wixile, sa is alle londa ee an kap /rei', F 136: und 'ti /reia Fresa', F 50 frèihèran, frèihals, frèymon, frèykap, frèyhern F 38, 12, 104, 166 u. 144. Vgl. auch im nofr. frèi liber (Ten Doornk, K. i. v.) Eine lautliche erklärung dieses frey wäre nicht möglich; weder aus frè noch aus frè hätte sich auf phonetischem wege eine form mit ey (oder ey) entwicklen können. Wäre es deshalb zu kühn das wort als eine aus frè und frì gebildete compromissform aufzufassen, deren genesis sich aus dem innigen zusammenhang der begriffe 'froh' und 'frei' sehr gut erklären liesse? Vgl. die verbindungen frank und froh oder fröhlich, vri unde vroelich, fri und sere frondehaft (D. Wtb. 4, 56 u. 97) und das nl. vrijheid blijheid.

16. Gàd in 'wêrsa ên man nime ên wif to quern and to

¹) V. R. hat dieses wort falsch aufgefasst, indem er dasselbe in 'tha létha alsa tha liava' und 'thi blâta (der arme) is *lêthast* alra nâta' unit *let* (got. *lats*) identificierte (vgl. Kern in Taalk, Bijdr. 2, 174).

kûûder¹) enti alsadêna thianeste sa him gâd wêre', H 100, 1—3; 'hwêrsa hîr ên mon wîf nime tō kû and querna and tō alsadêne thianeste sa him gâd wêre', E¹ 101, 1—3. Die möglichkeit eines schreibfehlers gâd für gôd ist hier wol ausgeschlossen, und die von v. R. befürwortete annahme einer identität des gâd und gôd wäre unstatthaft, weil das ofr. in vollbetonter silbe kein â für urspr. ô kennt. Das wort ist offenbar kein anderes wie das ags. gâd, welches nicht nur, wie got. gaidw, für 'egestas', sondern auch für 'appetitus' gilt, wie aus der in Grein's Wtb. aus Bo. citierten stelle 'nis him wilna gâd, ne meara ne mâdma', hervorgeht.

17. Gàma. Die pluralia mit collectiver bedeutung werden in unseren quellen manchmal mit dem unbestimmten artik. en verbunden: im nom. oder acc. ena bara klage B 181, 17, dua iewa F 142, due hôrnegieva H, due fletieva H 48, 26, dua oder  $\partial n(e)$  tâma (in 'hwêrsar is  $\partial n$  êdeles tâma', 'hwêrsar  $\partial n(e)$ tàna lêwed mirdath', 'thet send êne (êna) làva', E2E3), êna swarta benda, êna reitbenda R1 97, 1 u. 5, êna rinbende (in 'thet send e. r.') E<sup>1</sup> 96 no. 6, ène hrembendar (in 'send hit hr.') E<sup>3</sup> 235, 9 (vgl. für den gebrauch des plurals bara, ieva, lâva als collectiv die belegstellen im Wtb.2), für den gleichen gebrauch von henda und dessen composita ned-, stot-, hiribenda R<sup>1</sup> 123, 5. 97, 5, 10 u. 11). Die beachtung dieser syntactischen eigentümlichkeit ermöglicht uns die richtige deutung des ena grata gàma, eines zu \*gàme (= ahd. gouma eura) gehörigen acc. pl., in 'Tha thet was thet Rûmera, tha unriuchta liode, paus Leo ûtbrêcon sîna twâ skêna âgon, tha hwet (quid?) wi Frisa that kinig Kerle fon that sigun selondon sigun hundred folkes santon; tha dede god ûse kêra êna grâta gâma, thet wi Fresa thene si (sieg) wnnon', R1 127, 15-21.

V. R. identificiert dies yama mit dem ags. as. yaman freude; dieses hätte aber im ofr., wo das n der ableitungssuffixe, im

<sup>1)</sup> Einen sonderbaren irrtum begeht v. R., indem er dies *ùder* als *uder* in der bedeutung 'entweder' auffasst. Ein disjunctivum wäre hier gar nicht am platze und eine form *uder* für das sonst begegnende *ùlavedder* oder *àvder*, *òvder* = 'entweder' wäre ganz unerklärlich. *Ûder* ist hier selbstverständlich = ahd. *ùtar* euter.

<sup>2)</sup> Wo aber ieva zum teil falsch als sing. aufgeführt ist.

gegensatz zu dem n der flexionsendungen, erhalten bleibt, gaman heissen müssen.

18. Hion, hiun und sinhigen, sennene, sinnane, senne. Zu den aus urspr. dual hervorgegangenen neutris ofr. alder parens (Beitr. 7, 486 anm. 2) und as. breost, ags. bréost, an. brjóst (Beitr. 8, 510), gesellt sich als drittes im bunde ofr. hion R1, hiun HE1 (neutr. pl. tant. = 'ehegatten, ehe, hausgenossen), an. hjún, hjón (neutr. s. = 'dienerschaft', neutr. pl. tant. = 'ehepaar'), ahd. hihun, himen (pl. neutr. - 'ehegatien'. 'diener'), as, sinhimun (oder mit kürzung sinhimun? ntr. pl. -'ehegatten'), aus urgerm. \*(sin)himono, dem dual eines n-stammes \*himon- (vgl. ahd. hio maritus und as. himon, -un, d. s. zu \*himo uxor; wegen dem ausfall des m nach i oder i im ofr. siehe twia bis, thria ter = ags. trina, drina, spie F 108 und spige opt, pr., mit g aus hiatusfüllendem j, aus \*spine, urspr. \*spinai-, fiar in fiarda, fiarfôte, kniu genua H 340, 7, E2 228, 2, E3 229, 2, aus \*knimu u. s. w.; wegen der contraction des i + u, zu iu, io, deren diphthongischer charakter sich aus den doppelformen hiun und hion ergibt1), vgl. man friond R, friund BHE1E2E3 F 18, 32, 114, 134, 146, 148, und beachte auch was oben s, 242 anm. über die accentverschiebung bemerkt ist).

Als compositum dieses him, him, begegnen die formen sinhigen R¹. simume E², sennene B. senne E³ (als nom. neutr. pl. = 'ehegatten'). welche auf altes \*sinhiminô (mit-in-, für-on-, aus dem gen.-loc. dual. \*himinôs) zurückgehen; (vgl. auch das wfr. hinem und hýnem g. und d. pl. zu \*him, aus \*himin-). In sinhigen, das mit hinsicht auf sinnane u. s. w. mit gekürztem voc. in tiefbetonter silbe anzusetzen ist (vgl. die oben s. 234 erwähnten formen dåddel, scellata u. s. w.), steht das y für hiatusfüllendes j, wie z. b. in spige er speie, hligene bekenntnis, Beggeron R¹ 133, 29, (e)miged geweiht, migene und migelsa weihung u. s. w. In sinnane hat sich das h dem u assimiliert und ist der gekürzte wurzelvocal zum tonlosen (mit n bezeichneten) laut herabgesunken (wegen dieser schreibung u in E²

<sup>&#</sup>x27;) Für das in der anderen dialekte haben R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> vor dental ausnahmslos in : diare, fior ignis, krioce, liode, sione, ithiot, fliot, koost u. s. w. in R<sup>1</sup>R<sup>2</sup>, neben diare, fiur, linde, sinne, sinth u. s. w. in BHE<sup>1</sup>E<sup>2</sup>E<sup>3</sup>E.

vgl. z. b. thriman 226, 24¹) für sonstiges thrimen(e), rêdane 206, 34 u. 35, für rêdene, aus \*rôdîni-, s. unten s. 257, den n. pl. n. etmêlda E² 222, 23 den n. s. f. mera lippe 218, 27¹) und mira 218, 23, den n.-a. pl. linda 141, 5. 206, 33, den a. s. m. êna, ân(n)a 143, 13. 182, 16. 184, 4 u. 31. 188, 26. 234, 18 u. 20. 232, 20. 238, 11 u. 19, für etmêlde, mere, mire, liude, ènne, ânne). Senne, wo dieser tonl. voc. synkopiert ist, und sennene dessen zweites e nach sennane und senne als das zeichen für tonlos. laut gelten muss, haben e aus i vor n, wie z. b. onbiienne initio (in der hs. steht falsch onbiiennene), biienne incipiat, bigen, bigent incipio, -it, send sunt. Wegen des suffixes -e in sinnane u. s. w. sind die nominative und accusative pl. n. derne, dâd(d)ele, folke, herne, londe, mesencline F 16, niftline F 138 u. s. w., wegen der form sinhigen die nom. und acc. pl. metir, 'alder, dâd(d)el, kind, pund u. s. w. zu vergleichen.

19. Illiet und hleth. Letztere form findet sich an einer stelle aus E1 46, 17-19; 'and thenna thiu thiustera nacht and thi neetkalda winter ûr tha thûner hleth'. Nach Kern (Taalk, Bijdr. 2, 191 ff.) soll hier eine verschreibung für hlepth, d. h. htèpth, der 3. s. pr. ind. zu htàpa, vorliegen. Die parallelstelle aus F bestätigt diese sonst an und für sich plausible vermutung nicht. Es heisst im letzteren ms. s. 24: and thenna tio (l. thi) thiuster niwel and nedcalda winter and thio longe thiustre nacht on that tunan hliet'. Die erklärung dieses hliet macht keine schwierigkeit: mit rücksicht auf die oben auf s. 251 nachgewiesene regel für den ausfall des w liegt es ganz nah für die in rede stehende form an die möglichkeit eines nämlichen vorgangs zu denken; und wirklich wäre ein solches hliet, aus \*hlimith, der 3, s. pr. ind. zu einem aus hlimo- decke (= ofr. hli, aus \*hlim) gebildeten denominativ \*hlim(j)a(n) = 'sich als decke ausbreiten', an der vorstehenden stelle vollkommen am platze. Ich stehe deshalb nicht an das hleth aus E1 nach diesem hliet in hlieth zu ändern.

20. Unhlest. Die bedeutung und etymologie des awfr. hlest und un-, on-, oenhlest hat Müllenhoff, Zs. fda. 9, 127 f., klargelegt. Mit bezug auf das daselbst erörterte bemerke ich noch folgendes.

<sup>1)</sup> V. R. liest hier falsch thrimen, were.

Auch für das ofr. ist dasselbe unblest mit den beiden bedeutungen 'das lärmen, die ruhestörung bei einer gerichtlichen verhandlung' und 'lärm (im allgemeinen)' zu belegen 'sa ach hi (der asega) him to urbonnana thingslitene, dernsone ... an unhlest', F 136; 'thet thio frie Fresinne kome on thes freia Fresa were mith hornes hlude, mith bura unhlest, mith bekana bronde and mith winna songe, F 44. Im mnd. findet sich unlust in der ersteren bedeutung als object der verba don und vorbêden (Lübb,-Sch. i. v.). Letzterer ausdruck gehörte als 'ic vorbêde untust' zur formel, womit der vorsitzende die gerichtliche verhandlung eröffnete. In Holland bediente sich der richter oder schulze ehemals bei solcher gelegenheit desselben ausdrucks, verband mit dem verbot der ruhestörung aber zugleich die aufforderung zur aufmerksamkeit; vgl. die in processacten aus dem 15. jahrh. häufig begegnende formel 'ie ghebiede lust, ie verbiede onlust' N. Bijdr. voor Rechtsgel. en Wetgev. 5, 399, Matth. Rechtsbook v. d. Briel s. 138, Oude Rechten van Dordrecht I, 357, 360, 375, II, 310, 320 u. s. w.

- 21. Hòxnath und hexnath. Dass diese beiden verba nicht, wie v. R. meinte, 'behext', sondern 'die sehnen an den füssen durchschneidet' bedeuten und hesnath regelrecht einer ahd. nach der 1. s. pr. ind. hahseno, hasino subnervo anzusetzenden 3. s. hahsindt entspricht, hat Kern bereits erwiesen in seinen schon mehrfach erwähnten wertvollen bemerkungen zum altfries. (Taalk. Bijdr. 2, 173). Dass aber, wie a. a. o. angenommen wird, ebenfalls ersteres wort (als hosnath) mit diesem hahsinot zu identificieren wäre, unterliegt berechtigtem zweifel; denn sogar für den fall, dass es im älteren ofr. neben \*hahsin(a)ia(n) auch noch ein hahsan(a)ia(n) gegeben hätte, wäre die entwickelung eines hoznia unmöglich gewesen, weil altes a vor x, aus hs (vgl. fax, sax, Saxa, max, waxa) nie zu o wird. Ich möchte es deshalb vorziehen hoznath als hownath anzusetzen und dieses als denominativ aus einem dem ags. und wfr. howene poples entsprechendem subst. herzuleiten.
- 22. Reclin und hrec(it (?) Als name für das äusserste weibergewand (das in E¹ 224, 26, E² 224, 26 und E³ 225, 27, mit thet àterste, utterste oder forme clàth bezeichnet wirdtindet sieh in H 340, 13, die form hreclit: 'ênre frowa hire

thriu elâthar thruchsnithen, thet hrectit ... thet môther (das mieder) ... thet hemethe'; in F 126 die form recktin: 'ênre frôwa hire thria elecht (l. elêtht) thruchesnithin, thet recktin bi XI seill., thet ôther elecht (l. elêtht) bi XXX enzem, thet hemethe bi sogen merkum'. Sehr wahrscheinlich liegen hier nicht zwei verschiedene wörter vor, sondern repräsentiert hrectit nur eine verschreibung für das wirklich gemeinte hrectin, welches mit schwund des h in recktin begegnet und als diminutivform aus hrec (d. h. eigentl. hregg, mit explos.) dorsum dieselbe begriffliche entwicklung zeigt, wie ahd. armito manica, fingirî ring, füstiling handschuh, ags. healsod eaputium, mhd. vingeride. vingerline, -lîn. mnl. knieling ocrea, nnl. voetelingh strumpt (vergl. Kluge, Nom. Stammb. § 64 und meine Vondelgrammat. § 80).

23. Hrêlie. 'Ên hrêrâf, thet him thet utterste clêth ofginimen werth ieftha ên lîcrâf on tha wei went werth, êider ên antuintech punda ieftha ên and tuintech êtha; wert hit bifuchten, ôuder mith orde stêt ieftha mit suerde hâwen, sex and thritech punda ieftha sex anthritech êtha; is hit hrêlie râwad, tuâ and sogentech punda ieftha alsa monege êthar.' Il 339, 34—37 und 340, 1—4.

Zur erklärung dieses hrêlie zieht v. R. das ags. hrâlie funebris heran. Wären aber bei solcher auffassung die worte 'is . . . . râwad' auch nur einigermassen verständlich?

Der umstand, dass im vorstehenden paragraphen die nach einander erwähnten verbrechen immer mit schwererer strafe bedroht werden, führt zum notwendigen schlusse, dass die erschwerung der strafe mit dem ernsteren character des verbrechens im zusammenhange steht. Einundzwanzig pf. hat derjenige zu entrichten, der einen leichnam des äussersten gewandes beraubt oder ein leichenbegängnis stört; sechsunddreissig pf., der einen leichnam verwundet; zweiundsiebzig pf. aber, der mit bezug auf einen leichnam irgend ein noch schwereres verbrechen verübt, welches durch 'is . . . . râwad' ausgedrückt werden soll. Und was könnte dieses, wo es hier offenbar von raub die rede ist, wol anders sein als der raub des leichnams selber, d. h. grade das, was die in frage stehenden worte ausdrücken, wenn 'is hit râwad' für den eigentlichen text, hrèlie in der bedeutung 'leichnam' (als karma-

dhâraya-compos. aus hre und lic) für eine glosse des 'hit' gelten darf?

Nebenbei bemerke ich mit bezug auf den anfang des besprochenen paragraphen, dass derselbe einer kleinen correctur bedürftig ist; es stand daselbst zweifelsohne ursprünglich: 'Ên hrêrâf ieftha ôn licrâf, thet him th. utt. el. ofg. w. ieftha on th. w. w. werth'. (Wegen dem fehlen des hit als subj. des verbums 'went werth' vgl. z. b. im as.: 'bigan im is hugi wallan... gihôrde seggean thô', Hêl. 607 u. 608: 'thô ward thero thegno hugi blidi an iro briostun, bi them bôcna forstôdun', lb. 665 u. 666; 'was im thero wordo niut, tha htun endi thagodun', lb. 1582 u. 1583; 'Ni was gio Judeono bêthiu lêthes liudskepies gilôbo thiu betara an thene hêlagon Crist ac habdun im hardene môd', lb. 2361 u. 2362; s. auch über diese syntactische eigenheit meine Vondel-gramm. § 202).

24. Hrech. Hva'sa ênne serk (sarg) undwertzie (ausgrabe) anteth blid ofnime, LXXII menetpunda te bôte ieftha LXXII êtha. Hrechma thene liccoma (oder liccoma?) of tha serke, eft LXXII menetpunda ieftha LXXII étha', H 340, 12 14. V. R. zieht zur erklärung dieses hrech das an. hrekja pellere, vexare heran. Mit rücksicht auf die form wäre dagegen zwar nichts einzuwenden (vgl. z. b. das häufige brech und sprech, neben brecht, sprecht und brekth, sprekth, sowie die langsilbigen ganch, gench, branch, brench, schanch E3 229, 25, rach F 112, neben quacht, ganckt, brencht, schanght E3 229, 24, scanc, scenc, racht, recht u. s. w.). Was sollte aber an der citierten stelle ein verb. in der bedeutung 'pellit, vexat' machen? Es geht ja aus dem zusammenhang ganz klar hervor, dass mit hrech ein begriff 'hervorzieht, hervorholt' gemeint ist. Ich vermute, dass hier eine form vorliegt, die zu einem verb. \*reka gehört, das im got, (als rikan) 'sammlen', im ahd. (als rehhan) 'zusammenscharren', im mnl. aber 'scharren' und mit ausdehnung des begriffes 'holen, ziehen' bedeutet (vgl. 'Enen coeke ... si thant in dasschen raken', Lekensp. 3, 3, 1042; 'Ende rac uut den coeke sciere', Ib. 1064; 'Ther rac hi weder toe', Ib. 1068; 'Oec willen die heren tsamen reken Groten schat', V. Hildeg, s. 210, vs. 310; und 'Doe dede Floris reken in sine male Enen guldinen cop al metter scale', Fl. e. Bl. 1704; 'Doe dede Floris reken ... Enen mantel, dien hi sinen werd

boet', lb. 1900; 'dat onse herte es gereken in sonden', IV Mart. 283; 'Doe ghine die coninc daert, d. h. das schwert, lach Met enen pellele bewonden, Ende reket voort ten selven stonden', Wal. 3314, wo das verb. die unurspr. sehw. form hat). Zwar scheint das anlaut. hr gegen diese deutung zu sprechen; man vgl. jedoch die schreibungen berhèda E² 221, 35, to hrèkane F 148, hrèdiemen E³ 215, 18, hrock vestis E³ (für berèda, to rèkane, rèdiemen, rock), welche die möglichkeit einer schreibung brech für rech dartun.

25. Hreth, areth. Hva'sa then brond stât inna thes otheres hûs anda ma thet hreth, thria mere', E³ 231, 21 u. 22. 'Hwêrsa ma farth to howe and to hûse mith thera bernande glêde and thâ inna thet hûs stât and ma thet hûs areth, ief ma hit inwêy and ûtwêy makath, sa is thera bûtha âyder by thrim merkum' E² 230, 15—19. Nach v. R. sollte das hreth aus E³ für reth stehen und 'spricht' bedeuten, das areth aus E² in arenth zu ändern und dieses als = 'einrennt' zu erklären sein. Eine bedeutung 'spricht' wäre aber an ersterer stelle unsinnig; und die zuverlässigkeit des areth wird sich aus dem folgenden ergeben.

Eine gründliche prüfung der beiden eitate lehrt: 1. dass hier zwei parallelstellen vorliegen, demnach hreth und areth nicht von einander zu trennen sind, vielmehr letzteres als ein in der bedeutung vom simplex nicht besonders abweichendes compositum aufzufassen ist; 2. dass die worte 'and(a) ma thet (hûs) hreth oder areth', als zusatz zu 'Hva'sa (Hwêrsa) .... hûs (hûs stât)', einen fall erwähnen, wo den beabsichtigten folgen des verbrechens vorgebeugt wird, so dass der durch das feuer erlittene schaden gar nichts oder nur äusserst wenig zu bedeuten hat: denn wo das haus in folge der brandstiftung wirklich abbrannte, kam der brandstifter nicht mit einer strafe von drei mark frei, sondern musste, wie das 24. 'londriucht' in R<sup>4</sup>H und E<sup>4</sup> bestimmte, dem geschädigten haus und habe doppelt ersetzen. Nach dieser bemerkung kann es m. a. n. kaum fraglich sein, welche auffassung für hreth und areth gelten muss: beide verba bedeuten offenbar 'salvat' und gehören ersteres zu dem inf. hredda, letzteres zu \*u(h)redda (mit a = 'er', wie z. b. in asia erblieken, aximua erhalten, asia erschlagen). Nur könnte das th bedenken erregen, weil sonst das t, aus t + th, die regel ist: biot, biot, biot, biot, biot, rit, stent u. s. w., 3, s. pr. ind. zu bioda, bioda u. s. w. Man vgl. jedoch die 3, p. s. pr. ind. rith E², thath E²E² 235, 4, bioth E³, bath E³, onth endet E³ 256, 15, mit einer sehreibung th, für t, welche auch sonst, z. b. in lêth 184, 33 (p. p. für lêt, zu lêda), löth pes 222, 35, fêth pedes 203, 11, mêth feucht, sketh vieh u. s. w. aus E², der 3, s. pr. ind. bith, slith, sprûth, sith 227, 2 (für normales bit, slût, sprût, sit, zu bitu u. s. w.), und ieth loch 210, 28, slûth fossa 203, 2 u. s. w. aus E³, begegnet.

26. Kême und kêmne. 'Hvêrsa ên frouwe clagath, thet hiu hire frucht wrleren hebbe fon ênre kâse, sa send that twêne êrste mônath to nêne ield seth . . ., that leiter twêne âyder fiftêne seillingar . . . . . anda alrae to biwêrien mithat prêster anda mith tuâm wiwem, hû hit anda ther berd eskên sê, anda thiu keme skel skên weisa thria etmêlde efter ther kâse', E³ 242, 11—25. Im Wtb. wird dieses keme in der bedeutung 'niederkunft' aufgeführt und mit dem mase. keme kunft identificiert. Dagegen spricht aber das verschiedene genus der beiden nomina sowie das unerweisliche und unwahrscheinliche einer solchen begrifflichen entwicklung bei keme. Das nomen ist mit ê anzusetzen und als ein zu kêma klagen (as. cûmian) gehörendes subst. verbale, also = 'klage' zu erklären (vgl. wegen dem suff. -e, urspr. -è, der verbalia dêpe, fêle gefühl, hûde custodia F 32, hêre gehör, were besitz u. s. w.).

Dieselbe auffassung muss auch gelten für das kème, welches in dem die gleichen bestimmungen enthaltenden § 209 von B¹ begegnet. B² hat statt dessen die form kemne, d. h. kèmne, mit ne, für das urspr. suffix -ene (aus -ìni-, wie z. b. in blendene, grètene, hligene, kèthene, rèdene u. s. w.). Vgl. die gleichgebildeten doppelformen dèpe H und dèpene R¹BHE¹E²E³ F 32, 126, 128, hèmsèke F 108 und (hèm)sèkene F 108, 120, H 341, 15, rende das zerreissen F 92 und ûtrendene F 94, werde verletzung H 84, 10, 331, 22, 338, 24, und werden(e) RHE¹ F 66, 68, 94, 96, 102,

27. Bietappeth, in 'hva'sa ôtherem unriucht bietappeth', E' 243, 32. V. R. zieht irrtümlich das ags. beelyppan amplecti heran. Es liegt hier aber offenbar eine verbalform vor, welche zu dem infin. \*bietappia beschuldigen (vgl. ahd. etaphon sonare) gehört und dem mnd. und mnl. beetappen accusare entspricht

(s. die belegstellen bei Sch.-Lübb. und das im Mnl. wb. eitierte, jedoch nicht ganz richtig mit 'verklikt', d. h. 'denunciert' übersetzte bektapt in 'Soo wie van valsche maet bektapt werdt ende by twee seepenen verwonnen'). Wegen der im obigen eitate begegnenden (aus dem dat. eingedrungenen) accusativform ôtherem siehe 'Hva sa ôtherem bī tha berde tâpet', E³ 221, 1, 'hva sa ôtherem mitha wâsie fôt bī tha bêne upstriekt, hua sa ôtherem mith ênre nêdle stât', E³ 243, 25—27, 'hua sa ôtherem unwarlinge ongripth', E³ 243, 28, 'hua sa ôtherem drunken bispith E³ 243, 41, 'hwa sa ôtherum werpt mitha hêta bronde', F 94, und vgl. him und hire in acc., für hine, hiu, in E³ 235, 4. 250, 12. 251, 12, F 110 ('sa drift him thio ermicheit ... alde rtô'), 54 ('sa âch hī him ... tô lathiane'). 108 ('geelt, d. h. jagt, ma him in hws'), und 42 ('sa wêth hire hir formund alle schildich').

28. (måd. 'Huêrsa hir ên mon alsa fir onefuehten werth, thet hi lidza inna sîne quide dey and nacht ieftha tuâ ethmêlde, theth hi hine hrêra ne dôr ni mey', E¹ 222, 19—22. 'Hwêrsa hir ên mon alsa fir onfuchten werth, thet hi leyt inna sine quide dey and nacht ieftha tuâ etmêlda, thet hi hina rhêra dûr ne mey', E² 222, 21—23. Nach dem Wtb. soll quide hier ein substantiviertes adject. = 'übel' sein. Dass diese deutung unrichtig und das wort als d. s. zu \*quid stercus (= ahd. mhd. quât, mnl. quaet) aufzufassen ist, ergibt sich 1. aus den worten 'ynna sîne filnisse', welche in der parallelstelle in E³ 223, 22, das 'inna sîne quâde' ersetzen, 2. aus der stelle in F 128, wo eine misshandlung mit nämlieher folge zur sprache gebracht wird: 'hwâmsa (ma) slait, thet hi ne (d. h. hi hine) alle hidrît and nôut ofta lôga gunga ne mey'.

29. Leynd und hûsefna (?). Alsa thi âsyga thenne heth esweren ... sa urlovad hĩ al unriucht ...; and ma hini thes urthingia mì, thet hĩ ênich unriucht dwê, sa is hĩ an thes kininghes bonne, sa hâchma sin hûs tố barnande ... and opa tha werve nên hûs tố makande; al hwenne opa there hirthstede ên grêne turf waxt, sa hâchma thene turf up tố grevande and opa thet hûsefna tha dora tố settande, hû hit alle liode witi, thet hĩ ên leynd âsyga wesen heth', R² 538, 7—19. V. R. vermutet für dieses leynd ohne begründung die bedeutung 'bestochen'. Das wort steht für \*gileyn(i)d (vgl.

was oben s. 234 über den schwund des gi bemerkt ist), einer participialbildung denominativen characters aus leyne lüge (ahd. lugina), wie das ags. gelŷfed gläubig aus gelċafa (vgl. Kl. Nominalsuff. § 226). Es bedeutet demnach 'lügnerisch'.

Die im Wtb. von hüsefna gegebene erklärung 'stelle wo ein haus gestanden hat' erfordert kaum widerlegung: ein neutr. s. auf -a wäre undenkbar und eine äusserung 'und auf die stelle, wo das haus gestanden hat, die türe zu setzen' wäre gradezu unsinnig. Man trenne die beiden teile des fraglichen wortes, fasse efna auf als ein zur praepos, gewordenes adverb. = juxta (wegen dem adv. evna s. B 173, 16) und verbinde den satz 'al hwenne ... waxt' statt mit dem folgenden mit dem vorhergehendem: das haus des ungetreuen richters soll man verbrennen und auf derselben stelle soll kein (neues) haus gebaut werden, bis grünes gras auf der herdstätte gewachsen ist: dann soll man das gras (die 1asen) aufgraben und dieselben auf das (neu erbaute) haus neben der füre legen, damit u. s. w.

30. Hodskipun, -fretho: 'sa hwa sa ioldskipun fluchte, sa skil hi twâm monnon bêta and thrê fretha sella; allera erost thene ilodfretho, thet other thene liodfretho, thet thredde thene progestes fretho, thruch thene meneth, ther hi esweren heth sina ieldebrôtheron and ieldeswesteron', R1 121, 19-25. V. R. betrachtet ilod/retho als schreibfehler für ioldfretho und fasst ioldskipun als die richtige form auf, mit iold, für ield, aus ielde gilde. Wie aber wäre dieses o für e zu erklären, wo im aofr. ein solcher übergang gänzlich unbekannt ist? Ich sehe grade im gegenteil in ilodfretho die richtige form, welche sich mit rücksicht auf ein nach dem ags, geloda contubernalis, frater, für das aofr. anzusetzendes (y)itoda ganz einfach als 'die den gildebrüdern und -schwestern zu zahlende busse' deuten lässt, und wage es deshalb io/dskipun als schreibfehler für ilodskipun gelten zu lassen (wegen dem i. für ji, aus gi, vgl. iber  $E^2 = mhd$ , gebår, unideld  $R^1$ , islein H 42, 7, ifestnad E1 240, 28, idên E1 72, 6).

<sup>1)</sup> Im vorbeigehen bemerke ich, dass v. R. auch das verb. Lèma (ahd. Louginen, as. Lôgnian) unrichtig mit 'verheimlichen' übersetzt. Aus den belegstellen geht deutlich die bedeutung 'läugnen' hervor.

- 31. Salvade und sêrade in 'thā wêren hya (die kinder Israels) andere wêstene fluwerthech gêra, sa nâvder hira hâved ne salvade, ni hira wêde ne serade', E¹ 247, 3—6. Die worte 'nâvder ... serade' repräsentieren v. R.'s lesart (salvade soll hier unguehant, serade concinnabant heissen). Die hs. hat 'nâvder hira hâved ne sêrade, ni hira wêde ne salvade'; und es liegt gar kein grund vor, weshalb dieses zu ändren wäre; es geben ja die worte einen ganz trefflichen sinn: dass weder ihr kopf schmerzte (sêrade, zu \*sêria = ags. sârian dolere), noch ihr kleid sich verfärbte (salvade, zu \*salvia = ahd. \*sal(w)ôn, mit kisalôta decoloravit, denom, yon salo).
- 32. Ûrlest. In dem interessanten, in E2 überlieferten Fiaêth (dem formular eines eides, den die frauen zu schwören hatten, wenn man sie einer verheimlichung von gut beim verlassen des chesitzes zieh) begegnet unter den verschiedenartigen aufforderungen zum sprechen der wahrheit auch folgender satz: 'Nû witnie ick thi bī tha helga ûrleste and bi alle hilge scriftem, thet thi ti hilge ûrlest and tha hilga scrifta also to nethum werthe to domisdey to fara tha ellemachiande gode', 245, 12-16. V. R. erklärt das wort als = 'der erlöste', wahrscheinlich mit beziehung desselben auf \*ûrlêsa erlösen, dessen p. p. aber unglücklicher weise (vgl. die belegten formen (be)lesed) kein t haben könnte. Richtiger wäre es wol hier verwantschaft mit dem mnl. und mnd. lesen beten und dem an, fem, i-st, lest (nach Jonsson = 'noget af religiöst Indhold, som laeses, f. Ex. over en syg') anzunehmen, somit das nomen (mascul.) als ein mit dem suff. -to- oder -tu- gebildetes deverbativ aufzufassen, für welches demnach eine bedeutung 'gebete für einen sterbenden oder verstorbenen' anzusetzen wäre (vgl. wegen des praef. ûr über, für, das mnd. lesen over beten für).
- 33. Offethenge. Neben offethenghe (in neiles, thrira tappena offethenghe E¹), einem verbale zu \*lethia = ahd. tidôn secare, findet sich in der verbindung mit thrira bêna und thrira tappena eine form offethegenze E² 212, 26 u. 214, 1, die allem anscheine nach auf jenes offethenge zurückgeht und vielleicht als eine volksetymologische bildung gelten dürfte, welche ihre existenz dem umstande verdankt, dass man in folge des verlustes des verb. \*(of)tethia das offethenge nicht mehr verstand, dasselbe mit tith in verbindung brachte und, indem das nomen

mehr speziell auf den gemisshandelten bezogen wurde, mit einem subst. \*yenze (aus \*yengî, denominativ zu \*genga ags. gengan) verquickte.

34. Leweden und skipad (skipat). Tha alle Fresan skipad wêren, tha teweden hia: hoe (d. h. wer) hira sa êrest thene londgong nôme (ans land ginge), thet hia êne pictunna bernde end tha ôtherum thêrmithe kêthe (kundgeben sollten), thet hia londgung nimen hede', H 98, 1 – 5. Tha alle Fresan skipat wêren, tha teveden se thet: hoe hira sa êrist then londgung nôme, thet hia êne pictunna barnde and tha ôtherum thêrmithe kûth dede, thet hia then londgung nimen hede', F 134.

Dass skipad(t) hier als 'geschaffen' aufzufassen sei, wird uns v. R. schwerlich glauben machen. Das wort ist ein p. p. zu \*skipia einschiffen (an. skipa, -aða), und der dem anschein nach sonderbare inhalt der beiden stellen wird verständlich durch die altfriesische sage, welche in der aus dem anfange des 16. jahrh. stammenden (in einem sächs.-ndl. dialekte verfassten) chronik eines gewissen Benninghe erhalten ist (s. die von J. A. Feith besorgte herausgabe derselben chron. s. 7): 'Ende se (d. h. die Friesen) dit lant (nämlich Engeland) sus in hadden, so toech noch en groet part te scepe, omme mer onbewoent lant te versoken myt wijff ende kint, myt alle oer have .... daer nu Hollant ende Zeelant ende Utricht, dat do noch al woeste ende onbewoent was. Ende zeilden soe alle insulen ende warelt daer-omtrent ende eilanden umme ende sochten een woest onbewoent landt. So makeden se een verdrach ende verbunt onder malkanderen, weert sake, dat venich schyp van em allen een evlant offte lantscup vonde, dat onbewoent lach, de scolde up sijnen mast setten ene barnende picktunne ende kundigen de ander daer mede to lande, welck alse gescach; se dat eersten hebben gevonden desse soven zeelanden, dat noch up dessen huedlicken dach Vrijsslant geheten is. Ende hijr synt se te samen te lande getreden ende quemen in dat Vrijslant als de kinderen van Israhel.'

Was v. R. mit bezug auf das verb. temeden bemerkt, erfordert ebenfalls berichtigung. Lemeden kann nicht zu einem inf. tiavia gehören sowol wegen des wurzelvocals als wegen des suff. -eden: aus in entwickelt sich kein è oder e, und die

endung des prt. der schw. verba II. kl. -ade wird, wenigstens in II, nie zu -ede geschwächt (nur in F findet sich neben normalem -ade einmal -ede in lageden 8). Die form gehört zu einem inf. \*lebba (oder \*leva? = mhd. gelüben versprechen) und hat, wie nerede II, ausnahmsweise den mittelvocal erhalten (gegenüber nerde F 120, urberde F 40).

- 35. Liatze. Die 2. s. pr. opt. thu liatze E2 245, 22, deren bedeutung 'du lügest' oder etwas ähnliches ganz klar aus dem zusammenhang hervorgeht, kann nicht zu liaga lügen gehören (Günther, Die altostfr. verba s. 24): spirantisches q wird nie assibiliert. Ueberhaupt aber hat die form lintze dieses auffällige, dass, während ihr ia unbedingt auf das frühere fehlen eines umlautenden factors hinweist, das tz, wenigstens wenn es als das zeichen für assibiliertes k oder g gelten müsste, nur aus der früheren anwesenheit eines i, i oder j in der folgesilbe zu erklären wäre. Dieser umstand führt notwendig zur schlussfolgerung, dass mit /z hier etwas anderes wie gedachter laut gemeint ist. Und wirklich berechtigt uns die übliche schreibung z für ts (z. b. in enze uncia = ags. yntse, onzere verantwortung  $E^2$  201, 341), neben ondsere = ags. andswaru2)) in liatze ein ähnliches z zu vermuten und für den ganzen lautcomplex eine aussprache liatse oder liatse anzuerkennen. In einer form mit letzterer aussprache aber die verbindung eines adject. tiat (= got. liuts) und der 2. s. pr. opt. zu wesa, nämlich sê, widerzuerkennen erfordert gewiss keinen sonderlichen scharfsinn. (Das t in tiatze beruht auf etymologische schreibung, wie das t in thetze B1 152, 27, aus thet und se, das d in te ondzerane sich zu verantworten, neben ondsera, und thredzia verwantschaft im dritten grade E1 54, 10, F 28, 138, aus thredda und sia verwantschaft).
- 36. Met in metrika. 'Hwêrsa twâ metrika te gadere cume mith tilbera havum sunder erve, waxe hiara hava, thet se se dêle bi thâm, thêr se gader broeht hebbet, bi there riuchta godes werde', H 330, 5—8. V. R. übersetzt metrika mit 'mässig

<sup>1)</sup> Wofür v. R. unrichtig ourere liest.

<sup>&</sup>quot;) Wegen der synkope des w in schwach betonter silbe nach dental vgl. das encl. sa für swa, wide BHE¹F pass., neben widwe R¹E²E³, te ondzerane und ondsera, denom. v. ondsere, onder(t) praesentia — ahd. antwurt, onderde responsio — as. andwordi.

reiche', was die ganze bestimmung unverständlich macht. *Met* heisst hier 'übereinstimmend, gleich' und ist das adv. zu einem adj. \*met — ags. gemet congruus (vgl. wegen des schwunds des gi- oben s. 234).

37. Mertta. Hwêrsa ên mon dâth funden werth, inna hoke lôge sa hit sê, ief thi a'fte prêster da dâtha (an dem toten) and sŷn rêdiewa (lies a. s. rêd. d. dâtha) findeth êne vnde ief ânna bretse ief âna mercca inna tha dâda h'ccoma, thêr hi livlâs fon wrthen sê, sa skelen tha erwa u. s. w.', E² 184, 1—6. Die form mercca repräsentiert hier nur eine verfehlte conjectur v. R.'s. In der hs. steht mercla oder mertla (c und t sind sich in unseren mss. zum verwechseln ähnlich¹), welch letztere form sieh ganz einfach erklärt als ein mit -ila gebildetes diminutiv von \*murt (= unhd. murz stummel).

38. Vàtha, nàd. Dass in to nàthon, nèthum, -em, zu frommen das nomen — an. mìð gnade, schutz, oder mhd. genade gnade, schutz, hülfe, und nicht, wie im Wth. behauptet wird, — ahd. muz, ags. myt ist, hat schon Kern (Taalk. Bijdr. 2, 180) bemerkt.<sup>2</sup>) Ausserdem begegnet aber das nämliche wort noch an zwei stellen, wo v. R. dasselbe ebenfalls nicht zu seinem rechte hat kommen lassen.

In 'alle thâ, thêr thet riucht ieftha ênich riucht brekth (t. brekath), hit ne sê thet ma hit thruch nàtha duê, thruch thet tha nàtha send mârra tha thet riuht, sa bislût god andere hille', R<sup>1</sup> 132, 34—38, sollte nàtha nach dem Wtb. 'not' bedeuten und eine doppelform von nêd sein. Dem widerspricht jedoch sowol der verschiedene dental als der verschiedene vocal der beiden formen (für den wurzelvocal eines i-stammes muss mit rücksicht auf die chronologie des umlauts, s. oben s. 232, das ê als der allein mögliche laut gelten). Ueberhaupt

<sup>1)</sup> Die nämliche verwechselung des t mit c liegt auch vor in 'ûr ther facada bernde', H 36, 46, wofür in der parallelstelle aus E<sup>1</sup> (36, 13) 'ur thera bundena berne' (bündel) steht. Statt v. R.'s facada ist hier ohne bedenken fatada zu lesen, das p. p. zu fatia — mhd. fazzen packen, auf laden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der sich aber irrt, indem er nach dem als sing, aufgefassten ace. wätha R¹21,2, auf eine schw. flexion dieses nomens schliesst. Nathalist hier a. pl. (vgl. to näthon, -um, und den häufigen gebrauch der pluralformen dieses substantivs im ahd, und an.).

aber hätte die ganze stelle mit einem nomen = 'necessitas' einen ganz merkwürdigen sinn. Ich wüsste nicht, was mit 'thruch thet .... riuht' anders gemeint sein könnte als 'weil tha nàtha (pl.), d. h. die gnade, vor recht geht'. Zwar würden dabei die worte 'hit ne sê ... duê', welche mit hinsicht auf den inhalt des folgenden erklärenden satzes, eine aussage über das walten der gnade enthalten müssen, unverständlich bleiben. Wäre hier aber die möglichkeit einer corruption ausgeschlossen? M. a. w. wäre es zu kühn in ma hit einen fehler für ursprüngliches hit (d. h. hit er es) ne zu erblicken? Bei solcher lesart würde ja der ganze in rede stehende passus begreiflich werden als eine sich auf die göttliche vergeltung beziehende androhung, in welche (vielleicht von einer spätern hand) die erwähnung der möglichkeit des waltens der göttlichen gnade (es sei denn das er, gott, es nicht tue aus gnaden, weil u. s. w.) eingeschaltet wäre.1)

In der anderen oben gemeinten stelle 'tha' setten tha' mêne riuchterar . . . . alla zake (rechtsbestimmungen), thêr . . . . . nâd and bihôff send', E³ 183, 1—8, wo v. R. das ags. nytheranzieht, Kern (Taalk. Bijdr. a. a. o.) das wort als eine doppelform von nèd auffasst, wäre ein nomen, in der bedeutung 'schutz' oder, mit rücksicht auf die adjectivische verwendung des wortes, 'schutz verleihend' am platze. Als solches aber konnte ganz gut ein subst. nâd stehen, welches in E³, wo die ô-stämme bisweilen in apocopierter form erscheinen (vgl. nad wunde 215, 4. 217, 6. 223, 9, ner lippe 219, 24, seek 252, 31, neir waare) und sich für th mitunter die schreibung d findet (unedel 210, 37, hrùders, bèda 249, 23, nŷd invidia 250, 15 u. s. w.), dem normalen nâthe, nêthe der andren dialekte entspräche.²)

39. Rener(e) t und bipent. 'Âc ief Fresena câpmen an thira sogen strêtena êng werthe benert ieftha birâwad werthe a Saxena merkum', H 16, 1—3. 'Âc ief Fresena câpmen and thera sogen strêtena êngere wertha benêt ieftha

<sup>1)</sup> Vgl. für eine ähnliche in parenthesi stehende bemerkung: 'Morth môtma mith morthe kêla bi liuda kere (nas bi godes riuchte, want god bâd â nêthe'), thrug thet ma erga stiure', H 26, 14—18.

<sup>2)</sup> Rätselhaft ist mir das nethum oder nethum in 'halde hine mith në thum', B 171, 5.

beneret a Saxena merkum', E+16,1-1. 'Jef thi Fresa iefta hira kâpliud in thira sogen strêtena êng wert birâwat jefta binereth and hit (dên) sê schen fon thes keninges halwin', F 14. 'Jef thene mon Northmen nimath and ut of londe ferath ûter willa and ûter wald ... sa hi wither inlendes cumet, sa farare a sin ĉin gôd . . .; hwa sat him bepent and heneret, sa ach hi liudem te fellane tian mere', Et 18,6-18. 'Jef thene mon Normen nimath ... sa hi wither in a thet lond cume, sa farere ina sin ĉin gôd . . .; hua sat him bepent and binert, sa ach hi u. s. w.', H 45, 6-15. Für die deutung dieser formen, welche im Wtb. unerklärt geblieben sind, vgl. man sinkele immerwährende kahlheit (ahd, calani, aus \*calni) und sered armatus (aus \*gisarwid = ags, gesyrwed, einer adjectivbildung aus searu armatura). Durch die nämliche synkope des nach liquida stehenden w vor i entstanden die 3. s. pr. ind. bener(e)t vexando prohibet und das p. p. bi-, bener(e)t vexatus (wegen der schreibung binereth in F vgl. die p. p. unträmeth, unewlemeth, eferith F 14, 32, 44), aus \*binarwit(h) und \*binarwid, zu \*binarwjan (vgl. ags. genierwan vexare).

Für die 3. s. pr. ind. bepent der beiden letzteren stellen ist an. pynda vexare heranzuziehen.

40. Benêth und nêthten. 'Wêrsa ên thiaf ên gôd stelt and hit thenna ên ôther mon nimth, sa skelerem sin gôd wither iewa ... al thêr umbe thet hit mit sine halse benêth het', H 335, 24—28: 'huuêrsa ma êne râwere ieftha êna thiawe sin gôd binôme, thêr hi umbe êne riuchte wretze nimen hede, and ma hine têrmithe birâwade, thribôte ieftha thririuchte, huuande hit mith sine êine halse binêth hede', E¹ 240, 15—19. V. R.'s deutung dieses be-, binêth als p. p. zu \*bineta (= ags. benêvtan privare) erfordert keine widerlegung. Es liegt hier, wie wol niemand bezweifeln wird, das compos. vor eines simplex \*nêtha = got. -nanþjan, ags. nêðan u. s. w. Mit 'hi mit(h) sîne (êine) halse be-, binêth het (hede)' kann also nur 'er sich mit seinem (eignen) hals da für der gefahr ausgesetzt hat (hätte)' ge-

<sup>1)</sup> Im vorbeigehen bemerke ich, dass dieses benêt im Wtb. (i. v. bineta) irrtiimlich aus den ags. beneintan privare erklärt wird. Das wort gehört, wie das (im Wtb. richtig aufgefasste) benêt Il 70, 31. zu beneda vim afficere oder violare (vgl. got. naufjan, ags. nydan).

meint sein; (wegen dem th, d. h. thth, aus th + d, vgl. ekêth p. p. zu kêtha kund thun, skêth unurspr. p. p. zu skêtha).

In derselben bedeutung erscheint auch das prt. des simpl. nêthten: 'Tha nêthtend (d ist hier schreibung für das enclitium t) tha Fresan mitha liwe and efter bifuchtens se hiat (t. bifuchten hiat) mithta hondum', F 38; (vgl. wegen der assimilierung des d in th + d das prt. kêthe H 98, 4, mit th als schreibung für thth, wie in smithe schmiede, snethe grenze, und wegen der schreibung tht für thth das in der citierten stelle begegnende mithta, für miththa).1)

41. Rêda, rêdene, birêda, birethia. Das verbum reda (mit ret 3, s, pr, ind., redat 3, pl. pr. ind., rede opt, pr., ret und eret p. p.), welches nach unseren quellen im ofr. in den bedeutungen 'sprechen', 'aussagen', 'bezeugen, beweisen', 'letztwillig verfügen', 'ein urteil sprechen' im gebrauche war, ist selbstverständlich mit  $\hat{e} = \text{got. } r \hat{o} djan$  anzusetzen (und nicht, wie v. R. meinte, mit dem ahd. redion zu identificieren). Als verbale auf -ene (aus -îni-) gehört zu demselben die form rêdene 'klage', 'letztwillige verfügung', 'urteilsspruch' (vgl. got. biròdeins); als compositum das verbum birèda beweisen, überführen' und 'vor gericht bringen', mit birèt 3, s. pr. ind., birède opt. pr., und einem für das lautgesetzlich entwickelte \*birêt eingetretenen p. p. birát E<sup>1</sup> So, 7, E<sup>3</sup> 239, 15, das als analogiebildung nach tát, p. p. zu têda leiten, gelten muss. In 'theth hia gader kôme ênes a iêra to Upstelesbâme a tyesdev anda there pinxtera wika and ma ther eratte alle tha riucht, ther Fresa halda skolde', E1 99,3, ist das verbum, welches offenbar 'besprechen' ausdrücken soll, als ein compos, mit e-, aus i-, für gi-, aufzufassen und seine praeteritale form als eine für die urspr. form mit è eingetretene analogiebildung nach dem muster von lâtte, prt. zu lêda, zu erklären.

Neben *birèda* erscheinen in teilweise gleicher function, d. h. als 'überführen' und 'vor gericht bringen', die verbalen formen *berethath* 540, 34, 3. s. pr. ind. und *birethad, berethet*, p. p. zu

¹) Das awfr. hat in der parallelstelle die form binnêttent (l. binèttent), mit einem tt. welches sich, als in diesem dialekte das th regelmässig zu d geworden war, nach dem muster der praeterita santen, hlètte, weinten u. s. w. (zu senda, hlèda, weinda u. s. w.) gebildet hatte. Vgl. auch awfr. hètte tat kund, neben dem oben erwähnten ofr. prt. opt. hèthe.

\*bi-,\*-berethia. V. R. erblickt in denselben doppelformen von birêt und birêt. Dieses anzunehmen verbietet aber sowol der verschiedene dental als die verschiedene flexion des verbums, dessen simplex hingegen dem ahd. red(ivin völlig entspricht.

Eine compromissform aus berêda und \*berethia repräsentiert der inf. beretha (oder berêtha?) überführen, in 'gef mathene thiaf berêtha mughe, sa fremme matha monne sin god', E 166, anm. 17. (Vgl. im awfr. birådet überführt, erwiesen, als mischform aus \*biråt = ofr. biråt, und \*biredet ofr. birethad, und den nach diesem birådet gebildeten inf. birådia erweisen, für das ursprüngliche noch in der synkopierten form bireya er weisen widerzufindende \*biredia).

42. Red und rethe. 'Thit is thet forme londriucht ... thet allera monna hwek an sîna gode bisitte ... umberâvad, hit ne se thet ma hini mith tele and mith rethe and mith riuchta thingathe ûrwinne: and (und auch wenn) hi thenne werne thrira riuchta thingatha ieftha thriu liodthing br ûrmôde and dolstride ursitte (versäume) ... and hi nahwedder dwa nelle red ni riucht ne dithinges bidda, sa môt hì (derjenige) hebba tha onferd (das recht der besitzergreifung), thi ther er ûtana onsprek', R<sup>†</sup> 41, 1-17. Die im Wtb. für dieses red angesetzte bedeutung 'klage' ist unbedingt zu verwerfen, weil mit 'hi', das subject von 'dwâ nelle red u. s. w.', nicht der kläger, sondern der verklagte gemeint ist. Zum richtigen verständnisse des wortes verhilft uns ein paragraph aus den wfr. Upstalbomer gesetzen (106, 14-20): huck zelandre faert in een oer seland om clage, mara of minra, soe schillet him da riuchteren binna trim deghum helpa hoder (verhelfen entweder zu) redis ief riuchtis; duâse dit naet, soe schil di clager wessa op des greetmans kost ende synre siana, al ont dio claghe eint se aider mit rede jef mit rinchte'. Aus dieser stelle geht ganz klar hervor, dass red und rincht die beiden gerichtlichen handlungen bezeichnen, welche den rechtsstreit beenden können, nämlich den (vom verklagten geführten) beweis, dass die klage unbegründet sei, und die anerkennung der forderung (von seiten des richters),1) Dass der ausdruck für letzteres

<sup>1)</sup> Vgl. auch noch an einer anderen stelle aus den wfr. gesetzen (488, 12-15): 'ende dy day (sinete Michiel) al disse deel ief disse

rincht war, kann nicht fraglich sein; (die eigentliche bedeutung des 'helpa riuchtes war natürlich 'verhelfen zu dem was einer zu fordern hat'; vgl. auch 'helpa sînes riuchtes' in B 162, 3). Demnach muss also red als der ausdruck für ersteres gelten. Und als solcher passt das wort ganz trefflich in der obigen stelle aus R¹ bei der erwähnung des falles, wo der verklagte nicht vor gericht erscheint, und in folge dessen weder den beweis führt, dass die klage unbegründet sei, noch das 'riucht' (den reinigungseid) leistet, noch um ein processverfahren anhält.

Für die etymologie des nomens darf man vielleicht, weil der grundbegriff desselben 'beweisführung' sein muss, an verwantschaft mit rêda erweisen (s. oben s. 266) denken; die form wäre dann mit è anzusetzen und als ein masc. i-stamm aufzufasssen (vgl. them schlag, neben ags. htemman cum erepitu collidere, bödelbreng, neben brenga, rend das zerreissen, neben renda zerreissen).1)

Ein ganz anderes wort wie das bis jetzt besprochene ist selbstverständlich rethe, das im anfange der obigen stelle aus R¹ in der verbindung mit tete (= 'klage') und thingath (= 'process') begegnet (s. auch die nahezu gleichlautenden parallelstellen II 40, 5—8 und E¹ 40, 4—6), demnach schwerlich die im Wtb. angenommene bedeutung 'klage' haben könnte, vielmehr mit heranziehung des ahd. red(i)a ratio als 'beweisführung' zu deuten ist.

43. Uprèthzat (im Wtb. nicht aufgeführt): 'feldfrethe, alderne the liude loviat and uprèthzat', E¹ 20, 24—26. Die schreibung thziurka kirche E³ 249, 21 (neben tziurke, tziureke u. s. w.) liefert den beweis, dass thz eines von den vielen und verschiedenen zeichen ist, welche in den ofr. hss. zur darstellung der assibilierten palatalen tenuis dienen. Demnach

lande en disse lyoden hold ende gonstich sê riochtis redis ende riochtis riuchtis (m. a. w. für einen civilprocess).

<sup>&#</sup>x27;) In 'thet clâth withe to' makiene bi' thes sûters (schneiders)  $r\hat{e}de'$ ,  $E^2$  240, 4-5, ist  $r\hat{e}d =$  'gutachten' identisch mit  $r\hat{e}d$  beratung, zustimmung (- as  $r\hat{a}d$ ). In 'Fon red him, there gungath inna ôtheres kêthene',  $B^1$  155, 7. steht red nicht als selbständiges nomen, sondern repräsentiert mit dem folgenden him eine verschreibung für  $r\hat{e}dim$  d. pl. v.  $r\hat{e}dia$  richter.

muss uprêthzat als eine verbalform gelten, die auf früheres \*uprêkjath zurückgeht (vgl. das simplex rêts(i)a, rêtz(i)a, rêsza BHE EF 134, neben rêka RBHE EF 108, 112, 114) und für welche nach dem mhd. ûfreichen offerre die bedeutung 'anbieten' anzuerkennen ist.

- 44. Selskêta und selsketta. Nach l wird das f im ofr. ziemlich oft apo- oder synkopiert: delt 3. s. pr. ind. E³ und dele E² (neben delfth B, delft E¹, delva B, bidelve F 154), hata dimidia F 152 (neben halva, -e. half RBHE¹E²E³F 140), bihala, -e E² 201, 35. 236, 26, F 18. 68 (neben bi-, behalva, -e RBHE¹E² 201, 1. F 18. 78. 92. 134), frûdele marito F 106 (neben frindelwe, friudelf H 332, 22. 334, 20, und frûdelf HF 106, 114. 116), sel ipse H 54, 18, seelm E³ 218. 19, selme E³, sellum F 10. 18. 148 (neben self, selvis, -a, -on, -em, -um RBHE¹E²E³F pass.) u. s. w. Dies berechtigt uns für die erklärung von selskêta und selsketta das ahd. selpscôz, mhd. selpschôz 'balista' heranzuziehen und erstere form auf älteres selfscâtjon-, letztere auf älteres \*selfscutjon- (vgl. ahd. seuzzo, mhd. schütze) zurückzuführen.
- 45. Ûtesin (?). 'Hwâmso ma slacht iefta myt ŷrsen syuth (syoth) iefta mit holte ieff mit stûpa oen sŷn hâvd'; 'hveerso ma een man thrucht lŷf siuth iefta staet'; 'soe hwane so me syoth truch sine bûck, soe âchma hine to metane bî ther sŷda'; 'hwâmso ma inda hêmeâse sîn âghe ûtsioet iefta ûtstâth'; 'soe hwâmso ma siuth (siot) mith ŷrsene on zŷn hâvd'; 'soe hwane so ma sieth mith ŷserne and sŷn hâvd'; 'so hwane so me siath truch sîne bûck'.

Die vorstehenden eitate aus awfr. texten stellen für diesen dialekteomplex die existenz einer 3. s. pr. ind. syuth. sioth u. s. w. (yu, io, ioe sind nur verschiedene awfr. schreibungen für den diphth. iu) = 'sticht' (nicht, wie v. R. annimmt, = 'verwundet') ausser frage. Die formen gehören, wie aus sieth, siath hervorgeht, zur st. flexion: denn, wenn sich auch syuth u. s. w. sowol bei schw. als bei st. flexion erklären liesse (vgl. awfr. bitiuet, bitiothet, neben tiocht, plucht, bioth, biuth u. s. w.), so wären sieth und siath nur begreiflich bei der annahme einer st. flexion, wo das lautgesetzlich entwickelte in der 3. s. pr. ind. durch das ie, ia der formen des plur. ind., des opt. u. s. w. verdrängt war (vgl. byeth Jur. Fr. I, 1, 36, 25, 5, 26, 21, foerlyest, nrlyest Ib. 2, 5, 10, 3, 25, 10, 26, 28, 33, 17, tziest Ib.

25, 16, neben byrth Ib. 1, 28, 2, 8, foerlyust Ib. 2, 20 u. s. w.). Als inf. ist für dieselben eine dem Sagelterländischen brjura (Hett. 231) zu vergleichende form \*siura auzusetzen (mit iu vor r, wie im ahd.), weil die möglichkeit einer dem tia (aus \*tiaha) entsprechenden form siu ausgeschlossen ist; (die zu letzterem gehörende 3. s. pr. ind. hätte siucht, siocht heissen müssen, wie tiucht, tiocht, die 3. s. pr. ind. zu tia).

Mit rücksicht auf das wfr. \*siura ist die möglichkeit der existenz des nämlichen verbums im ofr. nicht zu läugnen; und ich stehe desshalb nicht an in dem ûtesin (= 'ausgestochen') aus H (vgl. 'gef hit, d. h. thet âge, is al ûtesin', 86,5) eine verschreibung zu erblicken für \*ûtesen, wie das p. p. zu \*ûtsiura heissen musste (aus \*-gisenin; wegen des ausfalls des ws. oben s. 233, wegen der contraction des e + i die p. p. eiên, eskên, aus \*gijehin, \*giskehin).

46. Skèc und skech. Erstere form, die in 'hwa'sa ôthers quie skèc and mat him binimth, fiower pund', E² 232, 5, offenbar die bedeutung 'raubt' hat, gehört zu einem dem mnd. und mnl. schaken rauben entsprechenden inf. \*skèka (wegen der länge des voeals vgl. ahd. scàh, mit scaahche dat. s.) und vergleicht sich im betreff der apokope des th dem breck E² 232, 10, swang E² 228, 19, sveng E¹ 228, 19. 20 u. 22, swenc F 94, g(h)eng B 153, 21, H 31, 9, E¹ 31, 9, breng B¹ 181, 26, brenck E³ 245, 16, feng F 138, 140, sprinc F 94 u. s. w. (für breckth, swangth u. s. w.).

Dieselbe bedeutung (vgl. das Wtb. s. 1022) kann schwerlich gelten für die form scech, in 'Hwêrsar ên fovne skech, sa skeppe thet feder and brôther, hû stôr (wie viel) hia hire to boldbrenge rêsze', B 166, 8–10, und 'Hwêrsar ên fônne skech, skeppe thet thi feder ieftha brôder, hû fule hi hire rêtse to bôldbreng', E² 198, 33–36. Hier ist ohne zweifel das ags. und as. scacan abire¹) heranzuziehen, dem ein (nach dem ofr. biseka leugnen, got. sakan) als \*sceka anzusetzender infin. entspricht, mit scech als 3. s. pr. ind. (wie brech, sprech u. s. w., zu breka, spreka u. s. w., s. oben s. 255). Es muss also mit

<sup>1)</sup> Vgl. u. a. die von Grein eitierten stellen 'ponne mîn sceaceð lif of lice'; 'duguð ellor sceòc'; 'på wäs winter scacen'; und im Hèl. 2707 u. 2708 'anttat he ellior skôc, werold weslode'.

den worten 'Hwérsar . . . . skech' der fall gemeint sein, wo eine jungfrau sich ohne zustimmung des vaters oder bruders, behufs zusammenwohnung mit einem manne, aus ihrem hause entfernt, d. h. der nämliche fall, der in der parallelstelle zu E² 198, 33—36, in E³ 198, 33 ff., bezeichnet wird mit: 'Hvérsa hîr ên iunefrôu hia selve biriucht (sich selber hilft, selbständig auftritt ohne beistand des vaters oder bruders) iefta mith ène monne lögath (zusammenwohnt) sunder feiders anda möders anda bröthere rêd, sa sceppe thet thi feider ieftha thi bröther, hû ful hia hir tô bôltsehet rêke welle'.

47. Spêra, aspêra, spêrthêra, in 'hwêrsa ma ênne mon werpth . . . ana en . . . wetir, thet hi grund ne lond sperthere ne spera ne mi mith foton ne mith hondon', R+ 95, 22 25; 'hwa sa ôtheron êne wapuldêpene dêth, thet hi nêne grund sperthera ne spera ne mî', R† 95, 26—27; 'hva sa wrpen werth inna en unwedde weter, theth hi ni mughe ... grund aspera', E1 232, 17 -18; 'Thet ma then mon werp ofta schipe ... in ên untwad wetere, thet hi then grund noder spera iefta spurna muge', F 128; 'sa hua'sa wurpen werth ynna ên unwad wather ... anda thet hi then grund nawt muge ne spera', E; 233, 16-19; (s. auch noch E; 232, 15, E; 233, 15). V. R. identificiert dieses spera mit ahd, spurgen und übersetzt das verbum also mit 'spüren'. Hinsichtlich der form wäre hiergegen nichts einzuwenden: wol aber was die bedeutung angeht. Mit spera ist dasselbe oder ungefähr dasselbe gemeint, was in ähnlichen strafbestimmungen mit '(thine grund, dine grund) gestå, stå, astå' oder 'rèka' (s. das Wtb. i. v. grund sowie E2 232, 15 u. 18) ausgedrückt wird. Eine solche bedeutung aber, nämlich 'calcare', ist für das fragliche wort anzuerkennen mit rücksicht 1. auf das an. spyrna calcare, 2. auf die assimilierung des n nach r in stera sidera und skergest schmutzigst, neben skernigest. Zwar muss hier (wie in stera) die einfache schreibung des rr auffallen; indessen beachte man die formen fire (declin, fir procul, dure audeat, ire iratus, scire geschirr F 150, there darre B 170, 11, wo sich die nämliche eigentümlichkeit vorfindet und, wie in spera und stera, aus dem umstande zu erklären ist, dass der vor rr stehende vocal lang (gedehnt) war (s. was oben auf s. 234 über solche schreibung nach langem vocal bemerkt ist und vgl. wegen der betreffenden dehnung das wfr. in Epkema's Wtb. verzeichnete stiere stern und thiere darre, im Stadboek van Bolsward a. d. j. 1455<sup>1</sup>), deren ie nur auf früheres è zurückgehen kann).

Nach dieser deutung des *spêra* macht uns die erklärung des *sperthera* keine schwierigkeit. Was könnte dieses anders sein wie die 3. s. pr. ind. *spêrth*, mit angelehntem *thêr* = 'da(r)' und a ='in'?

- 48. Stèra in 'tha settonse biscopa and prêstera, thêr tha kerstene de sterka and stèra skolde', R¹ 125, 12—14; 'thet wi Frisa hâgon êne sêburch to stiftande and to stèrande', R¹ 122, 3 u. 4; 'hi stifte and stèrae tre(u)wa (triwa) and wêrde (wahrheit)', R¹ 133, 11. 134, 18, H 343, 14—15. Nach v. R. sollte das verbum = 'steuern' und dem ofr. stiora verwant sein. Die bedeutung 'firmare' und die identität mit an. stêra, dem denomin. von stòr, steht hier aber ausser frage.
- 49. Swethena in 'Hwêrsa tuêne men sziwiath umbe ên lond and spreeath bêthe federerwe, and hira ne biade nâvder svethene (var. svethena) wêrde (zeugnis) ieftha hia biade bêthe svethena wêrde, sa ist comp. Biut thi ôther svethena wêrde and thi ôther nêne, sa skelma thã wêrde lêda inna thã londe, thêr thiu szîwe on is ieftha inna thã londe, thêr a tvihalwa slâtes send. Thet is svethena wêrde', B¹ und B². Im Wtb. wird dieses svethena als gen. pl. zu swethe grenze aufgeführt. Eine solche bedeutung wäre hier aber unpassend. Die form gehört zu einem nomen \*swetha grenzgenosse (für \*gisweththa, vgl. wegen dem schwund des gi oben s. 234 und wegen der einfachen schreibung th oben s. 266), einer bildung aus sweththe grenze, welche sich dem afr. bedda, as. gibeddeo, dem ahd. gibenkeo, gisetto, giferto u. s. w. vergleicht.
- 50. Tâpet = 'zupft', in 'Hva'sa ôtherem bi tha berde tâpet', E³ 221, 1 u. 2. Eine deutung des verbums als denominativ von \*tappa = an. tappi, ags. taeppa, ahd. zapfo (s. das Wtb. i. v. tappa) wäre unstatthaft sowol wegen der form als wegen der bedeutung desselben. Man ziehe statt dessen das mhd. zâfen zupfen heran und vergleiche wegen dem â (statt des normalen ê) die in E³ begegnenden formen quâd (s. oben s. 255), nâd gnade (s. oben s. 263 f.), scâker, wâpen, wâged.

<sup>1)</sup> Bei Telting, Friesche Stadrechten, s. 23 u. 38.

51. Tetsia, bitetszia, untteztsa. Der ersteren (im Wtb. nicht erklärten) form gebührt die bedeutung 'an sich reissen, sich aneignen': 'iewet (d. h. ief that petiera, wenn die einem mädehen bei der heirat gegebene aussteuer) hire brötber ... welle tetsia ieftha tiuna!) end mith unriuchte onspreka and hit hire réma nelle, sa âchere fallane (l. to fallane) wed ... bit sextege merkum', Il 50, 1–9; und die parallelstelle in El 50, 5–10, 'ievet hire bröther ... wella tetsia iefta bitiuna and mit unriuchte onspreca andet hira rêma nelle, sa âch u. s. w. Es ist demnach die identität derselben mit dem mhd. zücken 'an sich reissen, sich aneignen' nicht zu bezweifeln.

Die nämliche bedeutung wie das simplex zeigt das compositum mit bi: 'Âsega, hot (was) âgewi to dwâne on thisse nîe jêra? I âgen frethe to bonnane thâm êrst, thêr is allerhârist: Alle godishûsum end alle godismonnum and thes godeshûses erve then alrahâgista frethe, thet hit nên mon ne binerethe (quid?), bitetszie iefta bitûne, biere iefta bischere', F 136²). Für das compos, mit und ist die bedeutung 'entreissen' zu erwarten, welche erwiesen wird durch: 'thet ma câplond and godeshûses erve, thet to tha godeshûse bôkat iefta iewen is, jef thet erve êning mon tha helgum ... wolde untteztsa and unttya, sa sehel ma thet halda', F 10.

52. Thiucke. Kurzes i vor ursprünglichem velarem guttur. ist im ofr. zu iu umgelautet: diunk dunkel (aus \*dinkro-, vgl. an. dokkr), siunga singen F 35 u. 54 (got. siggwan; vgl. auch in awfr. quellen dyuncker, dyoncker, und in Epkema's gloss. zu G. Japiex's Gedichten tjocke dick = an. pykkr, sjongen. stjonkjen = got. stigggan). Die beachtung dieses phonetischen vorgangs ermöglicht die erklärung des nomens thiucke, das in

<sup>&#</sup>x27;) Was hier mit tiuna, bitiuna gemeint ist, geht ganz deutlich hervor aus der parallelstelle in R¹51,5-8, 'ief hiri bröther tha fletieva brida (= 'zurückfordern', vgl. an hrigda 'widerrufen') will and tiona, sa môt hiuse tiona and halda mith twam hondon', wo die worte 'and tiona u. s. w.' schwerlich etwas anderes ausdrücken sollen wie; und an sprüche darauf gelten lassen (will), dann kann sie ihre an sprüche darauf gelten lassen mit zwei eideshelfern.

c) Biletza, in 'thet hi tha oza (die dachrinne) mith sine etgers orde biletza muge', F 131, ist schreib- (oder lese-)fehler für biretsia, d. h. biretsia an etwas reichen; vgl. die im Wtb. i. v. ose citierte formel 'thet hi tha osa mith sines speres orde retsia mughe'.

'hwerther (schreibung für werther) aeng stênhûs hâgra ryocht (gebaut) sa tvelf ierdfôta hâch andre thiucke, and szelner (ein keller) ûr tvâ feke (höher wie zwei gefäche) andre thiuchke (l. thiucke), sa gêie (büsse) mith achta mercum thi, thêrt âch', B 173, 3—6, begegnet und für welches als eine auf urspr. \*thickwi zurückgehende form die bedeutung 'dicke' (d. h. 'die breite und länge zusammen') anzunehmen ist.

53. \*(Bi) wâinia 'beweinen'. Neben biswêria E2 150, 14 var. (ahd. biswaron) und endia H (ahd. enton) begegnen im aofr. die formen bisvêrigia E2 150, 14 (mit bisvêrigath E2 150, 4, u, s. w.) und to endegiane E2 141, 13, to endgiande B u, s. w., mit -(e)gia, -igia, welches, unter beeinflussung der von adjectiven auf -iq (-uq, -oq) abgeleiteten denominativa auf -iqia, -(e)gia, wie un(d)skeldigia, -egia, nêdgia (ahd. sculdigôn, nôtegon), meldegia u. s. w., für urspr. -iga(n), aus -ija(n), -eja(n)(urspr. - ô/an) eingetreten war; (man verwechsle dieses -igia nicht mit dem ags. -igean; im aofr. war die schreibung ge für j unbekannt). Nach dieser analogie wäre als nebenform von \*somnia sammlen (vgl. somnath HE1, -iat R1, -ie H) ein somnigia, -egia als möglich zu erwarten; wenn sich aber statt dessen eine form \*sogenia findet (vgl. sogennath E1 32, 13, mit falscher schreibung für sogenath, und sogenie B), so liegt die vermutung nahe, dass hier eine entwicklung vorläge, wobei letztere form aus ersterer durch die mittelstufen \*sonn(e)qia, \*soquia, hervorgegangen wäre; (wegen der assimilierung vgl. fanne, fonne, oben s. 245; der auffallenden metathesis steht wahrscheinlich die entwicklung in entgegengesetzter richtung des ags. renz, denz, für rezn, dezn, Siev. Ags. gr. § 185, zur seite). Ist diese hypothese richtig, dann erklären sich mit hülfe derselben die formen wäinath E<sup>1</sup> 46, 24<sup>1</sup>), wäynat F 24 (in

<sup>1)</sup> V. R. liest an dieser stelle weniath oder waniath, Hettema (E<sup>1</sup> 6, 3) woniath. Eine genaue prüfung der hs. ergibt aber die lesart wainath, 1. mit einem a, dessen querstrich gänzlich fehlt und dessen haken noch kaum sichtbar ist, 2. mit einem i, das eigentlich mehr wie ein j aussieht (i bezeichnet in diesem ms. sonst immer den semivoc. j), was offenbar aus dem umstand zu erklären ist, dass der copist seine verschreibung w + voc.(e?) + noch deutlich erkennbares p (wahrscheinlich wollte er zuerst wepth, d. h.  $w\hat{e}pth$ , das synonymum von  $w\hat{a}inath$ , schreiben) nachlässig corrigierte, indem er den perpendiculären strich

'sa wâynat an skriet thet unjêrieh kind'), birâynath E3 233, 30, birâyneth E2 232, 29, als 3, s. pr. ind., und berâinad E1 236, 16. als p. p. zu \*(hi)râinia, welches unmöglich direct dem ahd, (bi)reinôn entsprechen kann, weil der unmittelbare reflex letzterer form im aofr. (hi)rânia hâtte sein müssen. Man beachte: \*rân(e)gia (als nebenform von \*rânia): \*râgnia, \*râmia (mit j aus g. vor n. wie in brein, rein, lêgna, seinunge, ags. bræzn, ræzn, as. lôgnian, ags. seznunz).

Biweinath E<sup>1</sup> 232, 29, kann nur schreibfehler sein für biwainath.<sup>1</sup>)

- 54. (E) mart. Neben dem im Wtb. i. v. mera wehren erwähnten (s. 1137), von v. R. nicht verstandenen, von Kern (Taalk, Bijdr. 2, 178 u. 179) aber richtig als zu \*merda depravare (= ahd. wartan, wertan, ags. werdan) gehörig aufgefassten p. p. (e)wert begegnet manchmal eine form (e)wart (s. für die belege das Wtb. a. a. o.), dessen a, aus e, sich dem vocale in bisvara B2 159, 21, warnt denegat E2 184, 23, unforwaret non defensus F 46, warand-, warenstef tutor BE3 (für bisvera, wernt, unforweret, werandstef) vergleicht. Diese tatsache ermöglicht die erklärung der stelle im 'Fiacth' (vgl. oben s. 260) 'thet thu nebbe thinis bedda (conjugis) god stelen ne urhelen, sinne wart thin ne gret', 216, 1-3, wo, statt des vom herausgeber abgedruckten unsinnigen 'sinne ... gret', nach der hs. 'sin ne wart, thin ne grêt' zu lesen und der satz als 'das seinige (des verstorbenen ehegatten besitzung) nicht geschmälert, das deinige nicht (zum nachteil des seinigen) vergrössert' zu deuten ist.
- 55. Wê kunde und melande, in 'bên mèkande and melande', R¹ u. R². Für die erstere dieser beiden (im Wtb. nicht erklärten) formen ist, wie kaum bemerkt zu werden braucht, ahd. meichôta emarcuit zu vergleichen. Für die letztere ziehe ich ahd. irmelhèta elanguit und gemilchèt merdan mollescant heran, indem ich auf borgath 3. p. s. pr. ind., elïrnad p. p., machtia, neben ahd. borgèn. ich tirnèn, machtèn, hinweise (wegen

des p durch einen darüber geschriebenen punkt taliter qualiter in a änderte, ohne den unteren teil dieses striches zu radieren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dass (ic) bineine mi thes, welches v. R. = 'ich beklage mich dessen' auffasste, dem ahd. sih bewähen e. genit. 'sperare' zu ver gleichen ist, hat schon Ginther (Die verba im altostir. s. 12) bemerkt.

des schwunds des h vgl. bifeta und ticfelinge leichenbestattung F 56). Mit i aus e begegnet dasselbe verbum im p. p. mitat welk F 76.

- 56. Wen se (?), in 'hwêrsar ên mon undad werth, thet hit ven seceth (oder, wie nach dem ms. ebenso gut gelesen werden kann, seteth), thrê skillingar',  $E^2$  216, 31 u. 32. Die m. a. n. fehlerhafte schreibung der hs. macht den satz 'thet hit u. s. w.' unverständlich. Dürfte man hier vielleicht das se statt mit ceth oder teth mit ven verbinden? Dann würde sich das vense ganz einfach erklären als der opt. pr. zu einem inf. \*vensa, mit assibiliertem k = ahd. wenken moveri (vgl. wegen der schreibung s für diesen assibilierten laut disa, bereskinse, bresan, te sansane, neben ditz(i)a, berskinzia, breszen), und gewährten die fraglichen worte, mit teth als têth dentes und hit als begleiter des logischen subjects (vgl. Grimm Gr. 4, 223 ff.), einen passenden sinn: ut dentes moveantur (wackeln).
- 57. Wêrde 'zeugnis' und 'wahrheit'. Dieses nomen kann unmöglich directes derivatum sein aus mêr, weil es als solches (= urspr. \*weribo), wenigstens in R u. B, th statt d haben müsste (s. weiter unten). Doch darf eine beeinflussung des wortes durch das adject, für sehr wahrscheinlich gelten. Dem got, waurdei in aglaiti-, dwala-, filu-, lausawaurdei, entspricht ganz regelrecht ein aofr. werde oder wirde (vgl. wirgut, mirtze, mircht, mit i, statt norm, e, uml. von u, neben mergath, werka) in den collectivbedeutungen 'worte', 'satzungen' und 'die in den satzungen angedrohten bussen': 'Ick untfeen da" breef ûses hêra des pâuses in alduscher werd<sup>1</sup>), E<sup>3</sup> 250, 28—29; 'thet wv ... aweke (abwichen) fon there werde thes gastlike riuchtes', E1 141, 14-18 (vgl. auch awfr. 'deer ne haet hī oen britsen hôr scelta ban nêr âsega doem nêr koninges ferd nêr lyoda wirde', d. h. die vom volke gemachten bestimmungen, 71, 28-31); 'ni âch hī te fellane (zu zahlen) âsega dôm ni sceltata bon (die in dem 'dôm' des richters, dem 'bon' des schulzen angedrohten bussen) ni liuda wirde' (die in der l. w.

<sup>1)</sup> Wegen der apokope des tonl. -e als suff. der feminina in E³ vgl. wêrd zeugnis, wahrheit im acc. 248, 16. 249, 18. 250, 16. 253, 1. 255, 2, spreec gen. 255, 25, oenspreeck dat. 249, 6. 252, 12, seeck d. u. a. 249, 23 u. 26, weir waare d. u. a. 194, 26. 195, 1. 7. 10. 15 u. 23, sowie die oben s. 264 verzeichneten nominativformen und u. s. w.

angedrohten bussen), H 72, 1—31); 'Wa'sa bifiucht ieftha biráwad êne wida, thêr hia biiewen het, end hiu nênne (f. nêne) wirde bithia (schreibung für bitia) welle (d. h. wenn sie keine bussen beziehen, empfangen will) bihalva there bleszene (mit ausnahme von der entblössung), sa âch hiu hire ûrbôte ieftha hire ûrriucht bifara ênre fêmna', H 339, 29—33. Neben dieser auf den grundbegriff 'äusserung' zurückgehenden bedeutung') wäre die ehemalige existenz einer bedeutung 'aussage, zeugnis' vollkommen begreiflich. Ein solches werde testimonium aber konnte natürlich ganz leicht mit wêr verus in berührung gebracht werden und in folge dessen nicht nur seinen vocal in è umwandeln, sondern auch neben der bedeutung 'zeugnis' die bedeutung 'wahrheit' entwickeln.

58. Wiaka. Statt eines zu erwartenden wika cedere, wêk u. s. w., begegnet in den ofr. quellen ein nach der 2. abl. klasse flectiertes wiaka F 4, mit wiakande E3 246, 1 (es steht in der hs. fehlerhaft wiakade), wincht 3, s. pr. ind. F 4 und aweke opt. prt., in 'Thêrumbe (d. h. weil uns der auftrag gegeben ist den streit zu schlichten) unhantewise alsa, thet wy in alle tichtighen, ther eng tsiwe ieftha kase fon ewesen hede, wet ureke (etwas abweichen sollten) fon there werde thes gâstlike riuchtes and wi metlike hnige to're seftechhe'd there nethe'. E<sup>2</sup> 141, 13-20. Den anfang zu diesem sonderbaren übergang machte die form *riucht*, deren phonetische entwicklung durch \*wicht aus \*wikth begreiflich wird bei beachtung der formen tiucht levis (aus ticht, wie kniucht, rincht, fauchta, aus \*knicht, \*richt, \*fichta, für \*knecht u. s. w.) und blicht, bilücht, brecht, sprecht, bisecht (für blikth, bilükth u. s. w., 3. s. pr. ind. zu blika, \*bilûka u. s. w.).

59. Ruêka und mrâk. Dass rueka in B 163, 9, schreibung ist für mrêka und die bedeutung 'verwerfen' hat, ist in den Taalk. Bijdr. 2, 177, bemerkt worden. Das verbum (= nl. mnd. mraken verwerfen) hängt offenbar mit dem an rækr ver-

<sup>1)</sup> Nach dieser stelle ist *wurde* in 'thêr umbe ni thorf hi ... ni asega dôm ... fella ni scelta bon ni keninges frethe ni linda *wurde* ', E<sup>1</sup>72, S-11, in *wirde* zu ändern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. auch *mird* verbum F 2 und die ausnahmslos awfr. für *mord* eingetretenen formen *werd*, *mird*, welche nur aus der anlehnung ausolches *werde*, *mirde* 'äusserung' zu erklären sind.

werflich zusammen und darf also als das denominativ gelten eines verbaladjectives, mit io-suff., \*nrêkio-.

Im Mnd. wtb. wird wraken mit dem adj. wrack beschädigt, unbrauchbar. in verbindung gebracht und letzteres dem aofr. wrak verglichen. Beides unrichtig. Ein denominativ von wrack hätte im mnd. wrecken oder wracken, im ofr. wrecka oder (mit assibilierung) wretsa oder auch (als ôjo-st.) wreckia lauten müssen; und dem mnd. wrack (aus \*wrakno-, verwant mit Foήγννμα? vgl. Beitr. 9, 168 ff.) könnte im ofr. nur eine form wreck entsprechen. Der voe. der ofr. form geht notwendig entweder auf ai oder auf au zurück, und man hat hier ohne bedenken got. wraigs heranzuziehen, dessen bedeutung 'krumm' ganz trefflich an der stelle passt, wo sich das fragliche wort vorfindet: '(fingera) stivande and stak fiuwer skillinga wicht goldis; helpande and haldande, twira skillinga wicht goldis ôni ôtherhalva pannig w. gold.; sendse wrâk, ândlofta half pannig w. gold', R¹ 120, 2—6.

60. Der dat. s. masc. und neutr. und der d. pl. comm. gen. der pronominalen flexion. Als d. s. m. und n. und als d. pl. comm. gen, des pron. dem. begegnen die formen thà (die urspr. länge des vocals, auch in der form des sing., ergibt sich aus der häufigen wfr. schreibung dac, jedoch ist die möglichkeit einer kürzung bei proklitischem gebrauche nicht zu läugnen) und thâm (wfr. duem), und zwar die erste nahezu immer, wenn das pron. adjective, die andere immer, wenn dasselbe substantive steht (s. für letztere im d. s. m. R<sup>1</sup> 118, 20, 131, 21, 133, 32, H 334, 24, 54, 17, E<sup>1</sup> 54, 17, E<sup>3</sup> 253, 18, F 112, 118, 136, im d. s. n. R<sup>1</sup> 128, 16, R<sup>2</sup> 544, 9, B 167, 24, 172, S u. 14, 173, 7, H 330, 7, E<sup>2</sup> 201, 35, 207, 18, 240, 7, F 6, 16, 122, 124, im d. pl. R<sup>1</sup> 7, 25, 19, 26, H 20, 1, E<sup>1</sup> 20, 1); nur ausnahmsweise findet sich ein thâm riuchte R1 127, 15, thâm ôtherem E3 231, 37, thâm mûthon R<sup>1</sup> 120, 24, thâm brôtherum H 334, 16. Hiermit übereinstimmend erscheinen in denselben easus mit m oder n: das pers. him, das interr. und indef. hmâm, das substantivisch verwante poss, sinem, -im (im a sinem, -im in dem seinigen H 4, 19,

<sup>1)</sup> V. R. liest an letzter stelle falsch sinun.

E<sup>1</sup> 2, 7, 4, 19, 40, 31), mith sinem mit den seinigen B 169, 7), das dem. selvem E1, selvum, selvm II, sellum F 10, 18, 118, seelm E<sup>3</sup> (in sing.) und selvon R<sup>4</sup> (in plur.), das substant, stehende dem. thissem (in aeng fon thissem E3 237, 27), und die in nämlicher function auftretenden indefinita allerekum F 38, allera monna hwelikum F 136, allera londa, ombechta eckem, -um E4H, ôtheron R1 77, 23. 95, 26. 116, 5, 131, 7, ôron R1 122, 6, 11 u. 15, R<sup>2</sup> 539, 13, otherem B+ 171, 29, E+62, 12, 78, 24, 236, 9, H 340, 19, E<sup>2</sup> 114, 23, 194, 5, 201, 22, 226, 24, E<sup>3</sup> 194, 5, 210, 14, 229, 27, 231, 22, 24 u. 27, 243, 19, F 126, ôth(e)rum H 66, 28, 76, 23, 96, 1 u. 23. 331, 24. 335, 30. 337, 9. 338, 32, E1 66, 28. 67, n. 17. F 30. 32, 36, 94, B2 171, 29, B 160, 28, 172, 21, ôtherim E3 206, 131), ôrim E<sup>3</sup> 256, 20, otheren E<sup>2</sup> 230, 21, E<sup>3</sup> 201, 22, ene otheron R<sup>1</sup> 117, 13, ène otherem E1 247, 8, E3 201, 32, een vern E3 256, 14 u. s. w., thii otherum H 98, 4, F 134, thãi otheren H 336, 27 u. s. w. Bei adjectiver verwendung bilden hingegen die dem tha zu vergleichenden formen ohne -m oder -n (auf -e oder -n) die fast ausnahmslose regel: sine oder sina (s. das Wtb.), thesse, thisse oder thessa (sing.) R4R2 539, 24, 541, 27 u. 33, 542, 20 u. 27, B HF 4, 26, 132, 136, thisse, thesse (pl., s. das Wtb.), ulre(c)ke B 160, 16, 174, 4, H 341, 33, F 78, 104, allereka F 78, alracke E<sup>2</sup> 214, 26. hweleve R<sup>2</sup> 542, 30, hoke BE<sup>2</sup>, hoku F 72, etka E<sup>3</sup> 255, 19, êidera H, âidra F 66, 148, 154 (im sing.), und alreke R2 538, 12, hoke B 153, 19 (im plur.), u. s. w.; (als ausnahmen sind nur zu erwähnen sinem maga, hals, hreg Et 227, 3 n. 11. 229, 6, hondon sinon R1 134, 22, liodon sinon R1 49, 13, 71, 27). Dieselben endungen erscheinen ganz consequent nahezu ausschliesslich beim starken adjectiv und dem artikel ên (und zwar so, dass in der regel im einen dialekt das -a, im anderen das -e bevorzugt wird); nur zweimal begegnet eine form mit -m: in ênem monne E<sup>2</sup> 226, 9, und in 'thene hâgera mith twâm êthum te beweriande and thene lêssa mith ènem'. B! 179, 4. wo der artikel scheinbar substantivisch steht (B2 hat hier êne).

Für das *thâ* und die formen auf -a und -e apocope des nasals anzunehmen wäre unstatthaft, weil zwar das alte u in den flexionsendungen schwindet (vgl. den inf. auf -a, die schwachen

<sup>1)</sup> V. R. liest hier falsch otherun.

casussuffixe auf -a, den opt. pl. pr. und prt. auf -e), das -m aber unversehrt oder in der schwächung -n erhalten bleibt (vgl. ausser den vorher erwähnten formen den d. pl. der substantiva auf -um, -em, -en, -on, -un). Es sind also die formen mit und ohne nasal völlig von einander zu trennen. Im betreff des -e des d. sing. (das mit rücksicht auf die in E2 und E<sup>3</sup> auftretenden formen, mit apocopiertem -e, als tonloser vocal anzusetzen ist) bietet sich eine ganz befriedigende erklärung, wenn man die endung auf ein urfries. - 2 zurückführt, das dem urags, von Sievers nachgewiesenen instrument.-loc. -i entspricht; denn 1. hat sich im ofr. der überlieferten periode in der unbetonten silbe ein tonloses e aus urspr. i entwickelt (vgl. den g. und d. s. der fem. i-stämme und den opt. prt. auf -e), und 2. ist die frühere existenz eines instrumentalsuffixes für die ofr. o-substantiva erwiesen durch die dative betse, keninze, thinge, welche unbedingt auf älteres \*baki, \*kuningi, \*thingi, zurückgehn müssen.

Was die pluralform thà angeht, so wüsste ich unter den hier eventuell in betracht kommenden idg. formen ausser dem aid. instr. tâis, lit. tais, keine einzige, der die ofr. form in phonetischer hinsicht entspräche (wegen der apokope des -z s. gleich unten, s. 281 f.). Ich trage deshalb kein bedenken thà auf ursprüngliches paiz zurückzuführen, wenn gleich der umstand auffallen möchte, dass in der germ. sprachfamilie nur das friesische (auch in wfr. dialekten war dieselbe form im schwang) die instrumentalendung -ais gekannt oder erhalten hätte; nimmt doch letzteres mit bezug auf den in rede stehenden casus schon sowieso eine isolierte stellung ein.

Bei der annahme eines solchen urfr. -aiz aber findet das -e im d. pl. der zwei- und mehrsilbigen formen eine ganz einfache erklärung (vgl. den opt. pr. auf -e, den nom. pl. m. des st. adj. auf -e), während sich das daneben stehende -a begreift als die kürzung eines -â, welches als das product einer späteren einwirkung des pronomens thâ zu gelten hat (vgl. die auf ähnliche anlehnung beruhenden st. adjectivendungen -êr, -(i)u, -az, -ëmu im ahd., -ir im an., Beitr. 2, 115).

Für die form des d. sing. thâ und die im selben numerus neben -e verwante endung -a ist ferner die auch für die fr. pronominalflexion anzuerkennende gegenseitige beeinflussung

des sing, und plur, zu beachten (vgl. den g. pl. thera, neben dem g.-d. s. f. there, den d. s. m. n. thâm — wfr. daem für das bei rein phonetischer entwicklung zu erwartende thom od. tham): nach dem muster der im plur, verwanten doppelformen thâ und thâm konnte hier neben thâm ein unurspr. thâ aufkommen, das natürlich, grade wie der plur. thâ, die fähigkeit hatte adjectivische formen auf -a, neben denen auf -e, hervorzurufen,

- 61. Die instrumentalformen des pron. thi. Neben dem instrumental thin R<sup>1</sup>H, thio F 6, 26, 34, findet sich im offauch eine form te, in theste (vor comp.) R<sup>1</sup> und destelike desgl. F 144, entelike und desgl. H 38, 6. Die annahme einer identität der beiden formen ist aus phonetischen gründen ausgeschlossen. Vielmehr beruht das in tonloser silbe stehende te (aus the, vgl. iste, istet, istera, ister aus is + the, thet, thera, thèr, nestu, aus nes non habes + thu, u. s. w.) auf früherem \*thì, einem instrumental-local, der nach dem ags. δì, nml. dì in hedì, und dem ags. as, hwì, nml. wì in twì (s. Tijdschr. voor Ndl. taal-en letterk. 5, 205 u. 206) für das urfr. anzusetzen wäre. (Wegen der instrumentalrection des tike vgl. got. theì nu galeikō þans mans þis kunjis jah heì sijaina galeikai', Luc. 7, 31, und ahd. 'bist gar ouh thiu gilicho', Otfr. 4, 22, 28).
- 62. Der nom. (acc.) pl. der o-stämme. Paul hat (Beitr. 6, 550) Scherers annahme eines urgerm, suffixes -asus (od. besser -ôsiz, -ôziz) für den n. pl. der o-stämme zurückgewiesen, indem er sein bekanntes weerm, auslautsgesetz für -z u. -s aufstellte. Dass indessen die ehemalige existenz einer solchen endung für das urgerm., wenigstens für das urfries., schwerlich zu läugnen ist, geht aus dem nom. (ace.) pl. der o-stämme hervor, der in den ofr. quellen mit der endung -ar (-er) auftritt, und zwar in BE1 und E2 die ausschliesslich verwante form ist, in R1 und R2 neben den formen auf -a, in H und E3 neben den aus der schw. flexion eingedrungenen formen auf -an, -en, begegnet; (vgl. für R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> neitar, umbibitrar, kiningar, keningar, biscapar, fiskar, hirigongar, hamar u. s. w., und nila, hira, kininga 132, S. 134, 5 u. S. biscopa, berga, dega, ètha, dika, domma, thiara, sìtha 543, 37, 544, 14 u. 30 u. s. w.; für H èthar, birar, penningar, eckerar, kene(n)gar u. s. w., neben éthan 330, 2. 333, 17, 334, 32, 339, 12, degan, foyethan, présteran, fiarderan;

für E<sup>3</sup> fingrar 221, 24. 223, 33, dommar, dicar, havdlingar, haper 210, 31, neben degan 250, 14, byscopen 248, 20, proghesten 248, 20, prêsteren 248, 20. 250, 4 u. s. w., die sich aber nur im Emsig. Sendger, vorfinden; F hat, mit einer ausnahme letar 32, immer -an: keningan 4.6, synethan 48, degan 48, 50, 52, 54, fingran 76, 80, dôman 146, dîkan 138, domman 138, stekan 76, scillingan 60, panningan pass., erman 96, êthan 60, 106, 108, 112, 126, 128. neulan 102, timan 24 u. s. w.). Auch für das ofr. ist nämlich das in den andren wgerm, dialekten waltende apokopegesetz des -z (-r) anzuerkennen; vgl. die pronomina mi, thi, hi, mi, i, thin (n. s. f.), tha (n. und a. pl. f.), hwa, den suffixlosen n. s. der mase, o-stämme und der lang- und mehrsilbigen i- und u-stämme, den n. s. auf -e der kurzsilbigen i-stämme, den n. s. sunu, fretho, den g. s. suna, fretha, den g. s. auf -e und den n. (a.) pl. auf -a der ô-stämme, den n. (a.) pl. liude, dêde, nifte, honda, fretha, suna (die übrigen i- und u-stämme haben in diesen casus die endungen der o- und o-stämme augenommen), den n. (a.) pl. m. und f. der schw. declin. auf -a (aus -an), den n. (a.) pl. der consonantstämme man und men, monath, teth, tesch dentes, fêt, nacht, brother, friend, friund, den n. (a.) pl. auf -a und den g. s. f. auf -ere der st. fem. adjectiven, die 2. s. pr. opt. stele, drive, swere, libbe u. s. w., die adverbia in comparativo mà, mè, min. u. s. w.; (die ausnahmen, das enclit. personalpron. er und das einmalige her ille E† 180, 13, erklären sich aus der häufigen verbindung dieser formen mit einem folgenden encliticum, vgl. heret er es, brangtherne, nrperne, blerem blies er ihm, skelerem soll er ihm, thetterne u. s. w.; in brither bos ist das -er aus den flectierten casus eingedrungen; màr, mèr, für mà, mè, hat das r aus dem compar. der adjectiva entlehnt). Denmach hätte hier ein urfr. suffix des n. pl. -ôz, -òs, nur -a oder -as (welches gar nicht begegnet) ergeben können. Aus altem -òziz wäre hingegen in den nicht oxytonierten formen, durch  $-\partial z(i)$ ,  $-\partial r$ , ganz regelrecht -ar hervorgegangen. Vielleicht dürfte mit rücksicht auf diese tatsache auch für das ags. und as. -as, -os die annahme eines urspr. -ô'siz auf einige beachtung anspruch erheben.

63. Der wurzelvocal des ablautenden praeteritums. Urgermanischem ai entspricht  $\hat{a}$ , wenn in der folgsilbe ursprünglich kein i, i oder j stand, dagegen  $\hat{e}$ , wenn die

folgsilbe urspr. einen umlautenden factor enthielt: athum schwager, fråse gefahr, gåd (s. oben s. 219 : tåre lehre, trå. tàne zehe, màse schlamm u. s. w. u. s. w., neben bèthe ambo, dèla, êtsen quernus, he ty, hèthin, -en, kiène, tèn lehen cars. làn, vgl. Sievers, Ags. gr. § 288), mêne communis, têra, sêla binden, wêden blau (ahd. weitin), u. s. w. u. s. w. (ein vollstänständiges verzeichnis der belege wird meine Altofr. gramm. enthalten). Urgermanischem a vor nasal entspricht o, wenn in der folgsilbe urspr. kein i, i oder j stand, dagegen a oder c, wenn die folgsilbe urspr. einen umlautenden factor enthielt: bon, bonna, bonnere, gong, hond, hongath, erone, komp, lom. long, spon, thonk u. s. w., und bona mörder, fona fahne, hona, toma lahm, mona mähne, noma, wonia u. s. w., neben angel, branga u. s. w. und bende, (c)gengen u. s. w. (s. oben s. 239 f.) Diese tatsachen zwingen uns unbedingt zu der annahme, dass der 3. s. ind. der st. praeterita 1. und 111. kl. (mit wurzelauslautendem geminiertem nasal oder nas. + muta), skref, bigrep, wet, wan, hant, sang, fand, kan, eine form mit i-suffix zu grunde liegt, m. a. w. dass hier eine dem gr. -e der 3. s. prf. ind. entsprechende endung -i der factor war für die umlautung resp. erhaltung des wurzelvocals (wegen der chronologie des umlauts und der vocalapokope im urofr. s. oben s. 232). Nur in einer form findet sich statt è ein à, nämlich in der 3, s. des practeritopraes, dch, wo aber der abnormale vocal als die augenscheinliche folge des einflusses des à der 1. s. il: aech E3 254, 7, und des pl. agon, -en, vollkommen begreiflich ist.

Für die 1. s. prt. ind. fehlen, mit ausnahme dieses acch, die belege: doch ist hier mit grosser wahrscheinlichkeit ein für das lautgesetzlich entwickelte à und o eingetretenes è und a anzusetzen, und zwar auf grund des umstandes, dass 1. von den verben II. und VI. kl. in der 3. s. prt. ind. ausschliesslich formen, mit à, respective à, begegnen (hàd, plàs, kàs u. s. w. und dròch, fòr u. s. w.), deren vocal nach dem muster der für die 1. s. anzusetzenden form für das lautgesetzlich entwickelte è eingetreten war, und 2. sich zu den verben quetha und wesa eine 3. s. prt. ind. quath und was findet, deren ursprüngliches e offenbar dem a der 1. s. gewichen war.

Auch in der 3. s. prt. IV. kl. sprek und in bed, et, wf und gef, tes, biset, iech, 3. sg. prt. V. kl. ist das e als uml. aufzu-

fassen; denn, wenn man auch mit rücksicht auf die spontane entwickelung des e aus u in geschlossener silbe die ersteren formen zur not auf früheres \*sprak u. s. w. zurückführen könnte, so wäre dies für iech (zu ia fateri) unmöglich, weil das a vor ch erhalten bleibt. Zu hed u. s. w. gesellt sich die 3. s. mei (aus \*magi). Bifel commendavit (zu hifela), das selbstverständlich als neubildung nach der IV. kl. gelten muss (die urspr. form lautete \*hifalch oder \*bifelch, vgl. oben s. 238), zeugt für die frühere existenz eines nicht belegten \*hel, \*stel, zu \*hela, stela. Die 3. s. skel BHEF ist zweideutig, weil das e hier auch aus dem pl. (skeleni H 81, 6, E¹, skelen 3. pl. BHE¹E² u. s. w.) eingedrungen sein könnte (vgl. skil 1. u. 3. s. R, neben skiluwi, skilun 3. pl. R, mit umgelautetem, aus dem opt. entlehnten vocal, wie das e von skelewi, skelen).

Die 3. s. prt. nam R<sup>1</sup> 33, 4, vergleicht sich den oben erwähnten formen nan, bant u. s. w.; das daneben erscheinende nom HEF 118, 124, und  $(\tilde{m})$ com haben ihren vocal aus der 1. s. entnommen, es sei denn dass diese formen etwa, wie die 3. s. prt. ind. coem E<sup>2</sup> 207, 4, den vocal des pl. enthalten.

In gald HF 124 kann die in die 3 s. eingedrungene ursprüngliche form der 1. s. stecken oder die ursprüngliche form der 3. s., mit nicht umgelautetem wurzelvoeal (wegen dem sporadisch unterbliebenen umlaut vor ld vgl. den fem. i-stamm wald vis HF 112, 124, 134, und kalde kälte F 80). Die 3, s. warth und star(t) F 118 kann ebenfalls die urspr. nur der 1. s. zukommende form sein (vgl. wegen der regelmässigen erhaltung des a, in der verbindung war, swart RBHE1E2E3F 20. 32. 106, 130, neben swert E<sup>1</sup> 64, 15, sward(e) kopfhaut, wardia, warte warze, warm u. s. w.; wegen der sporadischen erhaltung des a, in geschlossener nicht mit m anlautender silbe, flarde lungenlappen, liod-, liudgarda, mark münze E<sup>1</sup> 20, 17, 212, 26. 234, 25, E<sup>2</sup> 246, 11 u. s. w., neben normalem merk münze, erg, erke, erm adj. und subst., hûskert, merch u. s. w.) oder sie geht auf früheres \*werth, \*sterf zurück (vgl. ausser den s. 275 erwähnten formen (e)wart u. s. w., den i-stamm arn ernte, sareda gerüstet E<sup>1</sup> 31, 23, 99, 9, neben sereda HF 12, 14, 134, ags. gesyrwed, aus \*gisarwid).

64. Die 3. p. s. und der pl. praes. ind. auf -t oder -d. Für das normale th der personalsuffixe -(e)th, -ath, -iath,

begegnet in den ofr. quellen in der 3, s, pr. ind. ein t (regelmässig) nach t, u, t, d, s, ch und (facultativ) nach t, in der 3, s., nach andern consonanten und nach vocalen, und in dem pl. (nicht selten, in F sogar sehr oft) ein t oder d. Siehe

für ersteres: fall, lell, stell, dèll, sell u. s. w., zu falla. tella u. s. w.; burnt, bernt, wint, bekent, hènt u. s. w., zu burna, berna, winna u. s. w.; fincht, fliot, hèt, slèt, histèt, stèt u. s. w., zu finchta, fliota, hèta u. s. w.; biot, bint, halt, gelt, fint, rèt u. s. w., zu bioda, binda u. s. w.; kiost, urliust, rèst u. s. w., zu kiosa, urliasa, rèsa u. s. w.; fliucht, siucht, tiucht, zu flia, sia, tia: ieft, belèft, drèft, sterft u. s. w. neben iefth, belèfth, drèfth, sterfth u. s. w. (vgl. aldèr, aldus, andene, anda, fonda, scallu, weltu, anti, antes, isti, istet u. s. w., aus al + thèr, thus, an + thene, tha, fon + tha, scalt, welt + thu, and + thi, thes, is + thi, thet u. s. w.);

für letzteres: R1 hläpt, clagat, lathat 122, 25, blädgaderne, mndaderne (mit er er + ne ihn), fruchtat 35, 16, stervat, werthat 118, 1. 130,24, somniat 130,23, loviat 77,4; R2 aliknat 518,17, urlovad, thic. 539, 23, hebbat 541, 16, behliat; B stait (nur B4) 176, 22, asleyt 181, 9, gengt, werpt (nur B1) 171, 17, dempt, torothat, wirgat (nur B<sup>1</sup>) 177, 2, 181, 10, clayad 177, 4, werthat, warthat (nur B<sup>1</sup>) 154. 11. kiasat (nur B<sup>1</sup>) 180. 15, skiat (nur B<sup>2</sup>), ungat (nur B<sup>1</sup>) 181, 16, hebbat 178, 16, 180, 21, rinchtat (nur B1) 180, 24, kethat, gabiat, wellat (nur B1) 153, 17, netlet (nur B1) 181, 14; H sleit 30, 23. 331, 26, 336, 25, 341, 16, s/eid 336, 9, feret 30, 18, havt, binert, halat, hongat 26, 14, 36, 23, weldegat 52, 18, (bi)ràwat 64, 17, 336, 6 u. 10, birawad 339, 30, clayat, weddat, ûrlivat 337, 18, tigat 339, 10, gli sat, dâvad, lovad 20, 15, det 332, 25, szîvat, stervat, fât, biadat. nimat 70, 16, waldat, ievet, bernat, ùthèldot (1. ùthèldat), hebbat, -et 31, 1, 330, 4, 8 u. 9, 331, 4, 341, 34, 343, 15, fol(g)iat, loviat 20, 25. 331, 12, duat 70, 20, wellat 341, 17; E<sup>1</sup> fart, kem(p)t 16, 4, 234, 24, werpt, sleit 235, 19, breet, higript, hineret, weldegat 52, 19, histagat 232, 29, birârat, urmixtat 14, 15, hongat 26, 15, clagat, quethat 52, 21, morthat 31, 30, meddad 34, 36, buddat, bindat, fruchtat 34, 9, werthat 234, 17, hebbat 236, 4, hebbet 247, 23 (v. R. 1. hier falsch hebben), folgut, lorut; E' whèrt, svangt, (to)brect, spreckt 194, 18, fart, stayt, lit und lid jacet, leyt 220, 20, a stiget, beräumet 230, 36, berämad 232, 9, fotat, friat, halat, clagat, limat

236, 29. limad, monat, monnat 197, 20. 199, 17, makat 144, 31, plegat, a flegat 144, n. 8, unat, betigat 194, 5, betighet 246, 9, dèt 206, 14 u. 31, farat 150, 8, fèrat 150, 3, ur/iasat 149, 33. libbet 238, 5, rèdat 206, 15, riuchtat 194, 3, bitellat, waldat 218, 10, makiat 236, 3, ruògiat, wellat 199, 37; E³ hèrt 211, 4, ganckt 208, 8, breekt, spreckt 189, 2. 197, 5. 202, 3. 208, 22, hlâpt 229, 6, byròpt 257, 16, dreit 233, 29, leit 252, 4, seit 254, 29, seyd 255, 17, ganckt 208, 8, stait, nimpt 233, 4. 243, 19, kum(p)t 210, 35. 254, 4 u. 7, driupt 223, 36, bisect 253, 5, bywiset 255, 23, âschet 252, 36, playtigat, mordat 239, 13, schadet 253, 17, bistaget 233, 29, hebbat 256, 16, playtiet; F nimt, inkumt, stât und stêt steht u. s. w. u. s. w. passim (die belege begegnen hier auf jeder seite).

Von einer durch den vorhergehenden consonanten oder vocal erwirkten entwicklung des t oder d kann in den verzeichneten formen selbstverständlich keine rede sein. Unstatthaft wäre ebenfalls die annahme, dass hier eine schreibung t oder d für th vorläge, wie sich dieselbe einige male in HE1E2E3 und F (offenbar in folge des vorherrschens des explosiven elements bei der aussprache des th) findet (H dât mors 56, 29, tid membrum 332, 19, 333, 11 u. 17, sit socius 156, 24, sinetriucht 58, 26; Et sinetriucht 60, 3, nit imidia 58, 6, feret vita 31, 2, hertstede 78, 23; E2 mort 238, 21; E3 nŷd 250, 15, schât 3. s. pr. ind. und p. p. zu sketha, wert dignus, foert 250, 13; F mort, mord 18, 36, 42, 50, 102, tit membrum 80, 92, fort pass., hert heerd 150, nortmon 26); denn bei dieser auffassung müsste gegenüber dem fehlen solcher schreibung in R<sup>4</sup>R<sup>2</sup>B<sup>4</sup> und B<sup>2</sup> und der seltenheit derselben in den andren mss. der umstand auffallen, dass die personalendungen, mit t und d, sich auch in den vier ersteren hss. finden und in den anderen quellen verhältnismässig häufig oder sogar sehr häufig erscheinen. Auch eine auffassung des t als der folge von analogiebildung nach den formen, mit phonetisch entwickeltem t aus th, und des d als schreibung für t (vgl. z. b. thed, fêd u. s. w., für thet, fêt u. s. w.) könnte hier wenig helfen, weil dabei sowol das inlautende d in blodgaderne, undaderne, als die pluralsuffixe -et und -iat unerklärt blieben.

Es bleibt also, sofern ich ersehen kann, nur noch die möglichkeit übrig, dass die in frage stehenden endungen residua wären aus einer früheren sprachperiode, wo die suffixe id, -ad, -iad oder, mit t als schreibung für d, -it, -at, -iat, welche, wie as, -id, -(i)ad, -od, ahd, -it, -et, -at, -att u.s. w., ursprünglich nur den starken verben mit wurzelbetonung und den schwachen verben 2. und 3. kl., auf  $-\delta jo$ , -e, und  $\delta jo$ , -e, zukamen!, facultativ wechselten mit den suffixen -ith, ath, avh, deren cons., wie das  $\delta$  im ags.  $-(e)\delta$ ,  $-a\delta$ ,  $-ia\delta$ , ursprünglich nur den starken verben der kl.  $tud\check{a}$  mi, den athematischen verben und den schwachen verben 1, kl., auf  $-j\delta$ ,  $-j\epsilon$ , zukamen.

# DIE ALTWESTFRIESISCHE PRONOMNAL-FORM JEMM. 1.

Dass die awfr. für alle vier casus geltende pronominalform der 2. pers. pl. jemma(n) nicht als der reflex des aid, yushman. sondern als das compositum des personalpronomens mit man zu gelten hat, ist von Kern (Taalk, Bijdr, 2, 195 fl.) erwiesen. Bei der ausführung dieser deutung hat derselbe es aber unterlassen zweierlei eigentümliches in der form des jemma(n) zu erörtern, nämlich das je und das geminierte m. Statt eines nom, gen, dat, und acc, jemma(n) müsste man ja bei einer composition des normalen pronomens mit man die formen iman (nom.), iuwermanna (gen.), iumannem (dat.), iuman (acc.), oder, mit kürzung und schwächung des zweiten elementes, imacn). iumerma(n), iuma(n), erwarten. Es liegt hier unverkennbar analogiewirkung vor, d. h. es hat sich nach dem muster des dat. pl. hemman (d. h. hem + man, aus mannem) ein für den dat. \*imman eingetretenes jemma(n) gebildet, welches zuerst in den acc., dann aus diesem casus in den nom, drang und zuletzt auch als gen, verwant wurde. Vgl. im nnl. huttie illis und illos (für houlie, aus hour + liede), welches das muster abgab für

<sup>1)</sup> Wenn wenigstens die entwickelung des ôi und ĉi in der 2. und und 3. s. pr. ind. dieser verba zu ô und ai jünger ist als die wickung des Verner'schen gesetzes; denn im umgekehrten fall käme hier der endung natürlich urspr. tie zu.

die bildung eines nicht nur als dat, und acc., sondern auch als nom. und gen. verwanten jullie und eines nom. zullie (woher auch wullie); und im jetzigen westflämischen den g. d. und a. ulder, hulder (aus u(n), hun, heur und lieder, s. meine Vondelgrammatik § 112), mit den analogiebildungen gulder, zulder, wulder im nom.

GRONINGEN, im februar 1888.

W. VAN HELTEN.

#### Nachtrag zu s. 242.

Die hier erwähnten optative sie HE2F 28, skie H, sind selber unurspr. und unter beeinflussung des iê (aus \*jehai-) und der formen sia, skia, siath, skiath, für urspr. sê E1E3 225, 25, schè F 150.158 (aus \*sehai-, \*skehai-), eingetreten. Vgl. auch die zu tia ziehen gehörigen optativformen tê, tee R2F 150, 152, und tiè BHE1E2, welche nach dem muster von se und sie (zu sia) neben der urspr. form tia E2 226, 14, E3 227, 13 (aus \*tiahai-) auf kamen.

## UEBER DIE IDG. VERBINDUNGEN VON S (Z) + GUTTURAL + Z, JZ, Z IN DEN GERMANISCHEN SPRACHEN.

I.

Schon vor einigen jahren trug ich im phil, seminarium zu Upsala eine ansicht über die entsprechungen dieser verbindungen in den germanischen sprachen vor. Die allgemeine regel, die ich damals aufstellte, lautete etwa: skl-, (skm-), skn- sind lautgesetzlich in allen germanischen dialekten zu sl-, (sm-), su entwickelt worden. Wenn sodann dieselbe wortsippe schon in indogermanischer zeit formen sowol mit als ohne s aufweisen. so können wir in den germanischen sprachen neben einander verwante wörter finden, die entweder auf s/-, (sm-), sn- oder auf zl-, (zm-), zn- zurückgehen. Ich suchte dann, durch angeführte beispiele dies gesetz wahrscheinlich zu machen und Noreen hat sich seit dem Ark. f. nord. fil. III p. 18 f. meiner ansicht angeschlossen; selbst hatte ich in meiner abhandlung De derivatis verbis contractis p. 112 n. 1 gelegenheit auf die genannte regel hinzuweisen. Es wird aufgabe dieser abhandlung sein das gesetz etwas ausführlicher zu begründen.

Seit langer zeit hat man angenommen, dass k in der verbindung skl- in einem worte ausgefallen sei, nämlich in ahd. sliozon u. s. w. in verhältnis zu l. cloudo u. s. w. (s. Curtius, Et. 150, Vanièek, Wb. 1123 f., Schade p. 824 und die eitierte literatur). Seitdem hat v. Fierlinger, KZ. XXVII, 190 fl. gestützt auf die vergleichung von ahd. sliozon und l. claudo. von einer wz. sklaud-, in derselben weise ahd. sulan neben skulon aus einer verbindung skl- (nicht skl-) erklärt (vzl. Bruzmann, Grundriss I, p. 314, 386). Später KZ. XXVII, 180 ei-

klärt v. Fierlinger (was wol Holthausen, Beitr. XIII, 369 entgangen ist), dass skl- unter gewissen bedingungen sich sowol zu sul- als skul- entwickeln könne; diese annahme stützt er auf ahd, skuldra und auf den umstand, dass afr, auch eine form sklutha oder skluta für sluta hat (Richthofen 1037, vgl. anch eine notiz von Hintner bei Fick, Wb. II, 197), Ich glaube nicht, dass diese formulierung richtig ist; wahrscheinlich wird skl- unter allen umständen sl-; dagegen skl- mag verschieden behandelt worden sein, je nachdem es skol- oder sklo- bedeutet: jenes gab skul- dieses slu- Wahrscheinlich ist sul in sulan eine compromissbildung. Die verbindung skl-(skla-) ward immer sl- (sla-), und zwar urgermanisch (oder sogar indogermanisch). Die afr. form skluta ist nichts als eine sporadische, natürlich phonetisch begründete schreibung für stuta. Vielleicht bezeichnet diese schreibung, dass t zum teil tonlos war.1)

Nun behaupte ich auch, dass *skm*- und *skn*- unter denselben bedingungen wie *skl*- germanisch (oder indogermanisch) in *sm*- und *sn*- übergegangen sind (über eine erweiterung der regel s. unten).

Ich will sogleich ein beispiel erwähnen. Neben einander und mit derselben bedeutung kommt im isl. fnykr, snykr und nykr ('nykr ok fyta') und dazu knykr (s. Noreen, Aisl. Gr. § 193 a. 2) vor. Nun ergibt sowol die identische bedeutung als die form, dass sie von derselben grundform ausgegangen sind, m. a. w. ursprünglich

<sup>1)</sup> Jedenfalls begegnen auch anderswo schreibungen skl- für urspr. sl-, so aisl. sc/akkage/s Røykj.-Måld., sclavngvir (= s/angvir) Placitusdråpa, aschw. sclagh, sclepper St.-L.; auch ahd. sciaga (= slaga), sclego (= sleggo u. s. w.), sclahan, sclahen (= slahan), sclachtôn (= slahtôn), scliz, scliz (= sliz, sliz) u. s. w. Das cinzige deutsche wort das skl-aufweist ist sklave, was lehnwort aus dem mittell. sclavus ist. Dies aber ist eine mit s/avus (aus dem volksnamen) wechselnde schreibung die vielleicht mit den oben angeführten auf gleicher linie steht. — Im ags. begegnet statt sl- die schreibung scl- z. b. in sc/at, scleacnes, asclacad, statt sm- scm- in scmezende, statt sn- scn- in scnecendan, siehe Sievers, Ags.  $gr.^2$  § 210, Sweet, Agls. read. p. 189. Ueber die deutung dieses einschubes von k bes. im ahd. s. Scherer, ZGDS2, 127, Braune, Ahd. gr. § 169 anm. 3. — Gelegentlich kommt auch in norw. dial. ein einschub von k zwischen s und l vor: skletta (in Nordland) = sletta f. 'slud, blanding af regn og snee'.

dasselbe wort sind. Um den consonantismus des anlautes zu erklären sind mehrere möglichkeiten denkbar. Zunächst könnte man in bezug auf die wechselformen fingkr und sankr eine entwickelung fn- > sn- oder sn- > /n- — auf germanischem oder nordischem boden -- statuieren, so dass die eine form als primär in verhähnis zur andern gelten könnte. Oder auch könnte man wenigstens in einigen hierher gehörenden fällen - an volksetymologische oder onomatopoetische neubildungen denken. Aber endlich kann die doppelheit (h.n., fur i su (über die verbindungen lm, fn in verhältnis zu einander s. unten) auf eine weit entferntere periode der germanischen sprachen zurückzuführen sein. Somit kann man annehmen, dass formen wie fnykr, (h)nykr und snykr parallelformen sind. aus einem seit langer zeit - vielleicht schon in indogermanischer zeit - gespaltenen thema. Diese letzte möglichkeit der erklärung ist es, die ich (wenigstens für die meisten fälle, in denen ein wechsel zwischen hl-: sl-, hm-: sm-, hu-: suvorkommt) für die wahrscheinlichste ansehe; obschon ich damit nicht für einige fälle die möglichkeit der andern erklärungen leugne.

Die von mir angedeutete erklärung der angeführten und anderer derartiger fälle setzt zunächst die annahme von indogermanischen doppelformen mit und ohne s (sk/-: k/-, skm-: km, skn-: kn-) voraus. Worauf immer dieser wechsel beruhen mag 1), sicher ist er sehr häufig und zwar so, dass ent-

<sup>1)</sup> Osthoff, MU. IV, 329 n. erklärt diesen wechsel aus idg. satzdoubletten, so dass z. b. in explos. (eines vorausgehenden wortes) + s + cons. schon idg. s ausgedrängt worden sei; Kluge, KZ. XXVI, 69, Wb. passim nimmt s als rest eines (vielleicht in verschiedenen fällen dem ursprunge nach verschiedenen) präfixes; v. Fierlinger, KZ. XXVII, 196 n. nimmt an, dass ein anlautendes s nach einem vorausgehendem auslautendem s weggefallen sei (\*nebhos stujéti - nebhos tnjeti); Bartholomae, KZ, XXVII, 368 n., vgl. Ar. F. III, 36 glaubt. dass doppelformen (in der hauptsache gleich Osthoff) aus formen wie \*utspekjo > utpekjo und daraus geschlossenem pekjo neben dem elm fachen \*spekjo-. Vgl. Brugmann, Grundr. I, 447, G. Meyer, Gr.2 p. 246 ff., Curtius, Et. 692 ff., O. Weise, BB VI, 105 f. m. a wo mehrere beispiele vorkommen. Wahrscheinlich sind alle oder mehrere der angeführten ursachen in verschiedenen beispielen wirksam geworden; ebenso können die doppelformen höchst verschiedenen zeiten zu, eschrieben werden.

weder in derselben oder in verschiedenen verwanten sprachen wechselformen mit und ohne anlautendes s vorkommen: s. sthågāmi, στέγω, lit. stė'giu, stògas: l. tego, toga, isl. þak, τέγως; g. stiur, ahd. stior u. s. w.: ταἔφως. l. taurus, abg. turŭ, an. þjórr; an. storkr, ahd. storah: τόφγως; κύτως, l. cutis, an. húð, ahd. hût: σκῦτως, l. scūtum, σκῦλοr u. s. w.; κοέω, l. caveo: θνο-σκόως, g. skawjan; an. skarn, ags. scearn, σκώφ: ahd. haran (harn); mhd. stink: tinc, tenc (s. unten); mhd. schocke: lit. kugis, nhd. hocke; ahd. smëtzan: μέλδω, ags. meltan, an. matt u. s. w.; σπίγγως (maked.), sehw. spink: sehw. fink u. dgl. Hiermit ist sonach die möglichkeit aufgewiesen, dass es sehon in indogermanischer zeit die genannten verbindungen gegeben hat.

Die tatsache, dass in den germanischen sprachen sowol, als auch in andern idg. sprachen niemals die verbindungen skl-, skm-, skm- auftreten, ausser etwa secundär ), dagegen im gr. u. s. w. die verbindungen  $\varkappa\lambda$ -  $(\varkappa\mu$ -),  $\varkappa\nu$ - erscheinen, die sowol aus mehreren gründen mit gewissen germanischen wörtern mit s aber ohne guttural zusammenhängen, als auch an sich wahrscheinlich auf skl- (skm-), skn- zurückgeführt werden können — diese tatsache macht die vermutung sehr annehmbar, dass diese verbindungen einzelsprachlich oder idgerm. reduciert worden sind. Ich stelle nun für die germanischen sprachen folgende allgemeine regel auf: s + g utt. + l, m, n sind entweder idg. oder einzelsprachlich zu s + l, m, n vereinfacht worden. Es ist wahrscheinlich, dass diese reduction

<sup>1)</sup> Dies gilt z. b. von nhd. sklare was als lehnwort zu betrachten ist, s. oben und Kluge, Wb. 319.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Dagegen scheinen die verbindungen s+g utt. +r den guttural nicht eingebüsst zu haben, wie man sich durch den flüchtigsten blick in die wörterbücher überzeugen kann. Ich verstehe daher nicht, wie Kauffmann, Beitr. XII, 505 gegen v. Fierlinger behaupten kann, dass die ahd. form sarpf mit ahd. scharpf, scarf identisch sein solle, d. h. k in der verkbindung  $sk\tilde{r}$ -(?) weggefallen sei. Kann man nicht eine analogische erklärung liefern, so müssen wol diese beiden wörter getrennt werden. — Beiläufig mag hier bemerkt werden, dass sowol k (oder gutt. überhaupt) in andern combinationen (z. b. sqy oder qsy in svipan s. Hübsehmann, KZ. XXVII, 107 f.) hat schwinden können, als auch in manchen andern verbindungen lautverdrängungen stattgefunden haben, z. b. sth, stm-, stn- u. s. w. in den germ. sprachen (sty-

auch im inlaute geschehen ist, aber teils sind solche talle sehr selten, teils schwer zu controllieren, weshallt ich mich besehränke, das gesetz nur hinsichtlich des anlantes zu constatieren. In diesem aufsatze behandle ich hanptsrehlich die entsprechungen der genannten verbindungen in den germanischen sprachen, jedoch so, dass ich bei gelegenheit, numlich wenn die beispiele dazu anlass geben, mittelbar auch die übrigen sprachen berühre. Ich werde meistenteils die untsprechungen so ordnen, dass ich auf der einen seite die tot men aufstelle, die aus den grundformen mit beibehaltenem anlautendem s (wo aber der guttural reduciert ist) entspringen; auf der andern seite die mehr oder minder sichern fälle verzeichne, die mit geschwundenem s und beibehaltenem guttural die einzelsprachliche behandlung desselben bedingen. Je evidenter die von mir beigebrachten beispiele erscheinen, desto sicherer beweisen sie das aufgestellte gesetz. Die aus audern sprachen als den germanischen beigebrachten beispiele sollen, wie gesagt, nur beiläufig beweisen, dass auch da die regel gilt.

Nur noch einige bemerkungen über die entsprechungen der beiden anlautsserien in den verschiedenen sprachen. Von den s-losen formen müssen natürlich k(h/-, k)h)m-, k(h)n- in den sprachen, die diese gutturalen in spiranten übergeben lassen, als spiranten auftreten, z. b. s. c/-, cm-, cn- u. s. w. In den übrigen sprachen treten sie so wie q(h)t-, q(h)m-, q(h)mals explosiven auf — und in den germanischen sprachen nach den bekannten lautverschiebungsregeln. In diesem letzten falle ist nun speciell zu bemerken, dass q(h) sowol hier als anderswo auch als f(h) erscheint. Ich werde bei gelegenheit diese entwickelung besprechen, hier aber bemerken, dass ich die n-. fm- und fn-formen auf gleiche linie mit den s-losen formen überhaupt steile: d. h., um das oben angewendete beispiel zu benutzen, ingkr und changler sind beide von der selosen form ausgegangen, snykr dagegen aus der mit bewahrtem s. woaber y reduciert worden ist. In den verbindungen mit s. wo der gutt, geschwunden ist, wird man folglich st., ams, etc finden,

ist vielleicht sp geworden) - auf diese verbindungen genend waret.

ausser 1. in einigen sprachen, z. b. im (gr. und) lat., wo s seeundär wegreduciert ist, 2. möglicherweise in speciellen fällen der einzelnen sprachen, wo s durch sand hi-verbindungen hat wegfallen können.

Ist die aufgestellte allgemeine regel richtig, so muss sie auch — was ich besonders betonen will — von idg. zg(h)l-, zg(h)m-, zg(h)m-, zg(h)m-, so weit sie stattgefunden haben, gelten. Daraus musste germ. sl entstehen (zgl->skl->sl- oder zgl->zl- >sl-; zghl->zl- >sl- oder zghl->zl- >sl- in verhältnis zu den s-losen formen k(y)l-, z(y)l-. Dies corrollarium der regel ist ja a priori wahrscheinlich. Einige beispiele, so unsicher sie auch sind, werden es auch a posteriori zu stützen suchen.

Die phonetische möglichkeit der verdrängung der gutturalen in den erwähnten verbindungen muss a priori zugegeben werden; sie ist eingetreten um die häufung von consonanten zu erleichtern und sprechbarkeit zu bewirken. Auch ist sie aus mehreren sprachgebieten bezeugt; und die folgende darstellung wird sie als tatsache für die germ. sprachen herauszustellen suchen.

### II.

### Spir. + guttural + 1.

A. sk(h)l-, sq(h)l-.

Eine längst bekannte zusammenstellung ist l. claudo mit nhd. schliessen, ahd. sliozan u. s. w. (s. oben). Als sogenannte wurzel ist (s)qlā χη-d- anzusetzen, die durch eine grosse wortsippe besonders in den germ. sprachen repräsentiert ist. Nhd. schliessen, ahd. sliozan (mhd. sliozen), as. \*slūtan, ndl. sluiten, afr. slūta, sehw. sluta, was wahrscheinlich lehnwort aus dem ndd. ist; ferner nhd. schlüssel, mhd. slüzzel, ahd. sluzzil, as. shutil, ndl. sleutel; nhd. schlüss, mhd. sluz, sloz-; nhd. schloss, mhd. slō z, ahd. sloz u. s. w. Hierzu stellen sich ohne s lat. claudo, vgl. clavid- u. s. w., claustrum und mehrere ableitungen mit deuselben bedeutungen wie die germanischen wörter. Durch vergleichung von clau-do und clav-i-d- stellt sich ein einfacherer stamm heraus: qlā χμ-, welcher in gr. χλη-ι-δ-, χλε-ι-δ-, χλείω, l. clav-i-d- mit i- (und d-ableitung) auftritt; ursprünglicher stamm qlā n-i-: weiterhin l. clavus, abg. klju-či, air. clūi,

meymr. clocu u. s. w. (s. Fiek II, 71 f. 511). In wie weit man berechtigt ist, eine einfachere wurzel squ la z. z. h. in l. ccto, l. occulo, oquottod, germ. helan in verh. zu lit. klati, abz. klett anzunehmen, lasse ich dahingestellt.1)

Ein anderer fall ist der von v. Fierlinger, KZ, XXVII, 190 ff. aufgestellte ahd, sulan. Er hat wahrscheinlich gemacht, dass das verhaltnis zwischen ahd. sal, sulan, sulen und skal, skulan so aufzutassen sei, dass sulun eine contaminationsbildung sei von skulan - skl- ( - skal-) und solchen bildungen, wo sk in unmittelbare verbindung mit / trat, d. h. sk/- (oder sk/-= skl»-; übrigens s. die auseinandersetzung v. Fierlingers. In afr. erscheint sela, 3. sg. sal, sel, pr. solde neben skila, skela, pr. skolde<sup>2</sup>; und im sehw. (dial.) finden sich formen, die wahrscheinlich in derselben weise wie die ahd, zu erklären sind: inf. sa, sö, pr. sa, pl. su oder sa, ipf. sulle, sölle, pl. sullom, pf. pt. sulat, sullet u. s. w. (s. Rydgvist I, 269 ff., Rietz 606). Schwer zu deuten sind die schwedischen formen, die von einem inf. ula (statt sula) auszugehen scheinen: nämlich agutn. at, att 'soll', wa 'sollen', und nschw. d. (Dalarne) pr. at, pl. 1 ulum, 2 ulid, 3 ula, ipf. uld', pl. uldum, sup. ulad (s. Rydqvist und Rietz aa. oo. und Noreen, Sv. L. IV, 2, 160). Die erklärung ist wahrscheinlich zu suchen in einigen freilich unbekannten satzphonetischen verbindungen, wo s unrichtig zu einem vorhergehendem worte gezogen worden sei oder dergl., d. h. ula setze sula voraus,3)

¹) Vgl. hier lit. s/epiu (= 'sylep-) ; g. hlifun. zki xwo. l. c/epo, apr. au-klipts. abg. po-klopă, die möglicherweise erweiterungen von der wz. syā zlā x- sind.

<sup>2)</sup> Nfr. sillen, praes. sil, pr. sol neben schillen, schil, schol (Richthofen 1031).

e) Prof. Bugge macht mich darauf aufmerksam, dass die formen ohne sk oder s möglicherweise auf folgende weise entstanden sein sollten. In untergeordneten sätzen, wo das verbum shu'u nach einem mit refl. -sk versehenen inf. folgte, wie z. b. Håv. 1: um skodask shult um skugnask skyli, redensarten welche wahrscheinich gewöhnlich und volkstümnich waren, konnte leicht das ietzte sk durch dissimilation gese wunden sein, so z. b. sem segjosk skal ward zu sem segjoska. Her konute auch ein andrer umstand mitwirken. Wenn der im an, heimische ze brauch ein verbum im act. 3. sg. unpersönlich zu verwenden allmälig schwand und durch reflexiveonstructionen ersetzt ward, konnte z. b ein

In den germanischen sprachen gibt es eine wortsippe, die repräsentiert ist durch nhd. schlingen, mhd. slingen, ahd. slingen 'winden, flechten, hin- und herziehend schwingen' u. s. w. Ich werde im folgenden versuchen die wörter zu einander klar zu stellen, die als hiermit zusammenhängend mit recht angenommen werden können. Auch wenn nicht alle unten angeführten wörter zur selben wurzel gehören, werde ich mich doch bestreben das material so zu ordnen, dass es jedenfalls für meine aufgabe beweisend wird.

Es gibt in den idg. sprachen eine wurzel skele-, deren grundbedeutung oder wenigstens durch abstraction aus den sicher mit einander verwanten wörtern gewonnene bedeutung biegen, krümmen oder biegsam, krumm sein ist. Sie tritt sowol mit als ohne s auf. Einerseits gehören zu dieser wurzel wörter wie σχολιός, σχειληγός, σχέλος (eig. 'biegung'), wahrscheinlich auch l. scetus, s. chala- (< \*skolo-, eig. 'biegung zur seite, fehltritt, betrug' u. s. w.).1) Anderseits z. b. zελλόν στοεβλόν, πλάγιον Hes., κάλος, κάλος 'tau, strick', l. cillo 'beuge' bei Festus (s. Froehde BB. III, 306; Fortunatov BB. VI, 219; J. Schmidt, Voc. II, 251 f.). Ferner die zur s. wurzel 'car' gehörenden wörter wie s. caraná-, cárman-, denn die bedeutung 'bedecken' hat sich aus der bed. 'lehnen' entwickeln können (über die erweiterte wz. 'cri' in s. crayati, zhiro u. s. w. siehe unten). Von der bedeutung tehnend, hiegend ist der übergang zu schräg und dann zur bedeutung seite oder was auf der seite ist sehr verständlich. So gehören hierher sowol an. hallr 'vorwärts geneigt', ahd. hald, ags. heald, ahd. halden 'sich neigen', heldan 'inclinare' (< \*halpa- s. Bugge BB. III, 117)2), als lit. szalis 'seite, gegend', g. halbs, an. hálfr u. s. w.

 $p\dot{a}$  er ganga skyli leicht als  $p\dot{a}$  er gangask y/i aufgefasst werden. Diese erklärung setzt voraus, dass die so entstandenen s(k)-losen formen auf kamen, ehe das refl. -sk (was in runeninschriften vorkommt) durch s,z (was schon die älteste schriftsprache hat) im aschw. ersetzt wurde.

Ist λάβδα 'schieffuss' aus \*skl-pd-, d. h. schwache formation der wurzel? S. Benseler, Wb. unter λάβδα.

<sup>2)</sup> Wie auch mhd. halde, ahd. halda 'bergabhang'. Ob g. hallus 'fels', ags. heall, an. hallr. wie auch hvåll, höll 'htigel' und ags. hyll hierhergehören ist unsicher. Sie können ebensowol zu l. cel- in excelsus.

Diese nun behandelte 'wurzel' skele- erscheint wie auch die unten zur behandlung kommende form skiel- - nun in einigen wörtern, die ein weiterbildungselement oder suffix go-, ge- zeigen. Ganz schematisch können wir aus dem element skele- sowol \*skeha-qa- als \*skaa le qa- erwarten. Die erste form finden wir in d. scheel, mhd. schël, schëlet (gen. schellies), ahd, seetah (gen, seethes), ndl. scheet, ags, seeath und mit wechsel nach dem Vernerschen gesetz an skjider, weiterhin mit labialisation des suffixes schweiz, seth — sath, mhd, schelwen, schët (gen. schëlmes s. Kluge, Beitr. XII, 380). Dieselbe bedeutung schief, school - entstanden aus der bed, sich neugend u. s. w. erscheint nun in einigen griechischen wörtern, die gerade die zweite stammform zeigen, nämlich \*skle-g- \*\*o\(\frac{1}{2}\)-z- $\geq \lambda \varepsilon - x$ - in  $\lambda \varepsilon z$ -ool  $\varepsilon = \lambda \varepsilon z$  ool unten, 'schief' und mit aspiration in hiz-otoz 'schief', adv. hiz-otz (vgl. hizoty) unten) und mit qualitativem ablaut und andrem ableitungssuffix \*sklo-q-so-\*ozoz-60- > zožóz 'quer. krumm', 1. luxus, luxure, wahrschein lich lehnwörter (Curtius, Et. 365), übrigens vgl. unten. 1

collis, culmen, κολωνός, lit. kálnas, as., ags. holm, an. holmr; holmi u. s. w. gestellt sein. Hier ist die wz. mit g:ge' anzusetzen; und es scheint eine idg. wurzel (sye'e- biegen, krümmen; erhaben sein gegeben zu haben, vgl. s. kata- 'geflecht', kataka- 'ring, reif, bergabhang', kuti- 'krümmung, biegung; hütte, halle', kutila- 'krumm, gewunden', hita- wurm (vgl. Geldner, KZ. XXV, 476 f., wahrscheinlich unrichtig) - vgl. ozohiji : ozohijo: - s. knjik, zvilo: (s. Fortunatov, BB. VI, 216. 219; Bersu, Gutt. 171; Fick, Wb. III, 71; Curtius, Et. 5 153). Auch abg. sloniti: kloniti (vgl. J. Schmidt, KSB. V, 467; Voc. II, 252; KZ. XXV, 26; Weise, BB. VI, 116) wie skele: (s)qele-. — Zu dieser wurzel (s)qele- ist ausserdem zu ziehen: n. d. kvelm (kva/m) m. 'et hoknippe, som fylder et enkelt rum i en hesje', schw. raim. schw. d. ira'm, hro'm heuhaufen', asehw. hroc ma v., die kaum von an. hja'mr 'noget som er opstablet i lighed med et taarn; indretning til deri at opbevare ho eller utærsket korn' (heyrjalmr, kornhjalmr), adän, hlavm getrennt werden können. Dies an hjalmr ist aber ganz von hjalmr 'helm' eig. 'bedeckung, bedecker' zu trennen. Die urgerm formen "hvelmas, helmas erklären sich wie ahd, hat hell! : aisl, hvelle u s. v (vgl. z. b. Noreen, Ark. III, 22 f.). Wie nahe die genannten wörter mit der bed, 'hocke' mit ags. as. homm, an. holmr, holmi tue, for ofung', I. columen zusammenhüngen, ergist sieh daraus, dass in älter m senw. holm auch 'hocke' bedeutet (vgl. indessen Bugge, BB, III, 115).

U Man könnte möglicherweise vermuten, die form \*sk/o-q- in einigen germanischen wördern zu finden. Es ist auch nicht unneglicht, doss

Vorausgesetzt, dass ahd. slingan, an. slyngva, slyngja 'werfen', aschw. stiunga, stionga (vgl. hinsichtlich der bedeutungsentwickelung l. torquere sowol 'drehen' als 'schleudern') und \*stinga (Rydqvist I, 184 f.), was für mehrere schwed. dial-formen, z. b. in Dalarne, angesetzt werden muss<sup>1</sup>), zur oben skizzierten wurzel gehört, so müssen sie aus einer idg. form skle-n-y- hervorgegangen sein. Die bedeutungen der genannten wörter lassen sich sehr leicht aus einer grundbedeutung 'biegen' herleiten. Aber auch wenn diese voraussetzung nicht richtig sein sollte, glaube ich verwante wörter ohne s, aber mit k, zur vergleichung herbeiziehen zu können, nämlich 1. clingere 'cingere' (Müller, Festus 56, 13; clingit 'cludit' Gloss, Isid.), eine bedeutung, die sich leicht aus 'biegen' herleitet. Weiterhin sind zu nennen an. hlekkir m. pl. 'catena', (handar)hlekkr '(arm)ring', ags. hlence, ahd. hlanca, lancha 'hüfte, lende' (eig. was hiegsam ist), mhd. lanke, lanche, gelenke, nhd. ge-lenk(-ig), mhd. nhd. tenken (s. Fick, Wb. III, 90; Schade 405). Wie slingan sich zu l. clingo verhält, so verhält sich auch isl. slung n. 'the eatable inwards af an animal' - vgl. auch isl. stog 'the eatable inwards of a fish', n. d. stog, sto, schw. d. sto id.2) — zu ahd. hlanca, das auch mit 'ilia' glossiert wird.3)

Die hier vorausgesetzte wurzelform (s)kleng- unterscheidet sieh von der oben für slingan angenommenen s(k)leng- durch

n. d. slage m. 'en bred fordybning i jorden' (<\*skloqe'·n-> 'slaze(n-) und slage (slage, slage, slage) f. 'en hulning i jorden', schw. d. slage 'tal' (- \*slaz·ipo·) hierher zu ziehen sind. Die bedeutung versteht sich leicht aus einer 'biegung, krümmung des bodens': vgl. auch n. d. slage 'noget flad eller svagt skrånende'.

<sup>&#</sup>x27;) In den norw, und schwed, dialekten kommen mehrere formen dieses verbes vor (Aasen 707 f.; Rietz 623 f.), die entweder 'schlingen, biegen, krümmen' oder 'werfen, schleudern' bedeuten. Die hauptsächlichen deutschen wörter s. Kluge, Wb. unter schlingen, schlinge, schlenkern, schlange. Weiter gehören zu derselben gruppe abg. sluku 'krumm', lit. slinkti 'schleichen', slanka slankius 'schleicher, langsamer mensch'.

<sup>2)</sup> Ich kann nicht umhin, mit diesem slóg u. s. w. l. lac-tes 'dünndarm, eingeweide' zu vergleichen. Es stände sonach für \*slac-tes, \*skläc-tes, ablautend mit slóg.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Eine glosse, die doch nicht sicher für die bed. eingeweide spricht, weil ilia auch 'die weichen' bedeuten kann.

die schlussgutturalen. Dies macht jedoch keine schwierigkeit, wenn man bedenkt, dass gerade in nasal-wurzeln ein wechsel zwischen tenuis und media oft vorkommt. Ich erinnere beispielsweise an xizrvui, l. pango : l. pac-iscor u. s. w. (s. z. b. Osthoff, MU. IV, 327). Uebrigens haben wir auch zur selben wurzel gehörende wörter ohne s, die tenuis zeigen. Ich nehme nämlich an, dass s. clakhati 'umfasst'i, grukhata- 'kette' am nächsten zu clingo stimmt, aber mit idg, gutt, wie in slingga. Und umgekehrt könnte man geneigt sein, in ags. sluwan 'repere', aschw. slinka 'laxus jactari, adrepere' (Rydgy, I, 189) die mit stingan in bezug auf s, mit clingo in bezug auf den guttural übereinstimmende form zu sehen, es sei denn dass slinean mit schleichen zusammengenommen werden darf. Wenn d. schlank, mhd. slane 'dünn, mager' hierhergehörte, was ich bezweifle (s. unten), so würde dadurch idg. schileng- bezeugt. Wol aber gehört zu stingan u. s. w. an. stakki 'bergabhang' vgl. schw. d. slakk 'vorwärtsgeneigt', slakk 'neigen' in der landschaft Vesterbotten), das sonach idg. scholeng- bezeugt. Mit diesem stakki u. s. w. kann man nicht umhin folgende formen ohne s zu vergleichen, nämlich ags, hline, engl. lineh hügel, aufgeworfener grabhügel', an. hlykkr 'krümmung, biegung'. hlukkjottr 'krumm, gebogen, listig'.

Die bedeutungsentwickelungen habe ich schon berührt, aber sie können hier kurz so zusammengefasst werden: aus dem grundbegriff biegen konnte sich einerseits die allgemeine von etwas biegsamen — wovon der übergang zur bedeutung lang, schmal leicht ist — entwickeln, anderseits die nuance sowol von drehen, schleudern als von l. elingere 'umbiegen, umsehliessen' wie s. eläkhati 'umfasst'.

Wenn die mehrfach erwähnte wurzel skele- mit einem i-suffix — wahrscheinlich aus einer -in-conjugation hervorgegangen — erweitert ward, entstand die wurzel'-form sklei et. Diese form mit ihren erweiterungen werden wir nun betrachten.

Die wurzel erscheint unerweitert in s. *crayati* 'lehnt' u. s. w., ni-craya-ni' 'leiter', lett. skiija 'lehne an', vgl. skiija 'streit'

<sup>)</sup> Das wort kommt jedoch nur in dhatup, vor und wird durch ryaptan erkhitt, etwa raureadring?

u. s. w. (s. z. b. Fick II, 552). In diesen wie in folgenden wörtern scheint die gemeinsame grundbedeutung (sich) lehnen, neigen zu sein, die sehr nahe zu der von (sich) biegen u. s. w. stimmt.

Dieser wurzel begegnen wir nun — um die wichtigsten fälle zu erwähnen - in den folgenden hauptformationen. Mit n-suffix in der conjugation zliro, l. clino, and hlinen u. s. w., in der declination κλίτη 'lager', ahd, lina (< \*hlina) u. a., wozu mit andrem ablaut und andrer bedeutung g. hlai-ns m. 'hügel', aber air. cloin, cloen 'schief, ungerecht, bose'. Diese bedeutungen leiten zu folgenden mit u-suffix erweiterten formen, nämlich l. elīvus, g. hlai-ms 'hügel', aber lit. szleivas, szteivis 'krumm-, schiefbeinig' (vgl. Fortunatov, BB. III, 70). Vgl. weiterhin κλί-μαξ 'leiter', das hinsichtlich der bedeutung mit d. leiter, and, leitara, ags. hladdder, ebenso wie zhiola 'zelt', g. hleibra. Unter t-ableitungen sind besonders zu nennen s. critii- eig. 'gelehnt' sodann 'befindlich', κλῖτύς, κλῖτος, κλίτος 'hügel', d. teite, ahd. tita (< \*hlita) 'bergabhang', ags. hlip, an. htio, wie auch lit. szlaitas 'bergabhang'. Alle die letztgenannten bildungen sind eigentlich t-participien von der wz. (s)klejin s. crimati. Aber wie ein part. \*ni-n-to- (woraus minden) auf der ableitung \*ni-nā- (: abg. viti 'drehen, flechten'), \*sui-n-to-(woraus schwinden) auf \*sm-na- (in ahd. swinan, an. svina, oirouat : an. sria), \*ti-n-to- (woraus ahd. tindi 'lind', sehw. linda) auf \*lina- (in s. li-nāti, \(\lambda\)irana : s. layatē, liyatē)) basiert sind (s. verf. De deriv. vb. contr. p. 127, 129), so können wir ein ptp. \*skli-n-to- auf \*(s)kli-nii- (in zkiro, 1. clino, ahd. hlinen: s. grayati u. s. w.) basieren. Dies \*sklinto- ist nach meinem dafürhalten in aschw. slind f. (Rydqy, H, 376), das 'seite' bedeutet (z. b. a hwaria stind 'an jeder seite'), vgl. fmghurstinder, tyrastinder, -stindadher 'vierseitig',2) Ich glaube

<sup>1)</sup> Vgl. l. lentus, das auch zu dieser wz. gehört.

<sup>2)</sup> In norw, dän, slind f. 'bjælke imellem væggene i et hus; tværbjælke, en fremstænde list på en væg; et fast bræt eller trappetrin, sasom på siden av en seng; fladside, smal flade' (auch unter den formen slinder, slinner); schw. d. slind 'seite, ecke; wiese, tracht'; fyrslint 'viereckig'; auch slinder oder slinner 'balken, worauf heu u. s. w. zur verwahrung aufgelegt werden' und mehrere bedeutungen besonders bei dem neutr. slinne (s. Rietz p. 623).

nun, dass dies wort in der angenommenen weise mit an, hid f. (pl. h/iðar) 'side af det menneskelige legeme: side, kant, hvor derved skal betegnes stillingen, beliggenheden iforhold til en vis gjenstand' ebenso wie an. htid (pl. htider) f, bergabhang. bergseite, leite' verwant ist. Dass diese beiden an, wörter zusammenhängen versteht sich, wenn wir einerseits lit, szales 'seite', anderseits zhīti'z u. s. w., die ja aller wahrscheinlichkeit nach aus derselben wurzel entstanden sind, vergleichen,1) Beide bedeutungen sind aus einer grundbedeutung 'schief, neigend' entwickelt worden. Mit aschw, slind und an, hlid ist nun wie ich glaube ir. sliss 'seite' zusammenzustellen und dürfte fürs keltische die entwickelung s + gutt. + t - s + t bezeugen. Dafür dürfte auch ir. sliah n. 'berg, gebirge' sprechen. Es könnte nämlich ein idg. \*sklei-b(h)os- repräsentieren (vgl. zhitů: und leite). Möglicherweise kann l. litus, wenn von \*skli-tos, mit κλίτος u. s. w. zusammengebracht werden, was auch versucht worden ist.

Aus der bedeutung schief ist vor allem die bedeutung tink in einigen hierher gehörenden wörtern herzuleiten. Dem aller wahrscheinlichkeit nach sind aus der wurzel (s)ktei- herzuleiten air. eli, eymr. eledd 'link' und g. hteiduma (vgl. KSB. VIII, 431), das einem gr. \*z\u00e4te- oder \*z\u00e4te\u00e4te\u00e4u- mit dem sogen. superl.-suff. entsprechen würde.

In anbetracht von abg. lèrù wage ich nicht ahd. s/co, au. sljir, slár (sláfr) und l. laerus, λαιός (vgl. Kluge, Germ. conj. 35: Brugmann, Grundr. I, 91) aus einem \*sklaino-herzuleiten, aber es gibt mehrere wörter mit der bedeutung link, die den anlaut s/-, das ich auf sk/- zurückführe, zeigen.

Wie die einfache wurzel *skele*- durch ein gutturales suffix weitergebildet worden ist, so konnte es ebenso mit der wurzel *sklei*- geschehen.<sup>2</sup>) L. ob-trquus, ticinus 'krummgehörnt', timus

<sup>1)</sup> Auch könnte man an sveðr f., pl. stíðrur, -ir 'sværdskede, knið skede', auch sliðr n. pl. = slíðrur, n. d. s'ider, slir n. en liden lægte ellen list, som er opslaet på en væg for at stotte noget' hierher zinhen; s. jedoch unten.

<sup>-)</sup> Zur weitergebilderen wurzel εξ(ε)(ε) g- gehört gleichwie ein wurzelnomen σzeiληξ 'wurm', eig. 'der sich krümmende' (: σzeiλητε- 'krumm', s. Bezzenberger, RB, V, 15; anders z. b. De Saussure. Mem, 165, (81). Nun glaube ich auch, von der anders variierten wurzel

'schräg, schief' - dies vielleicht aus \*s(k)li-mo-, vgl. isl. steima - u. s. w. hat man freilieh mit lit. tenkti, linkti, abg. leka 'biege' u. s. w. zusammengestellt. Aber dagegen spricht sowol der vocalismus als auch n. Ich vermute, dass die genannten wörter mit der hier behandelten wurzel sklei-uzusammengebracht werden dürfen, wozu die bedeutungen der lat. wörter ebensogut passen. Hierzu passen besonders gut λικοοί· όξοι των ελαφείων κεράτων Hes.. λίξ (= λίγξ vgl. unten), lizoigiz 'quer, schräg' (vgl. lezooi und légoioz oben). Auch wenn man die griechischen wörter so erklären könnte, dass man i (aus e) durch ein zwischenstadium aus einem irrationalen vocal entstanden fasste (G. Meyer, Gr.<sup>2</sup> p. 68 f., J. Schmidt, KZ. XXV, 48; Fick, BB. III, 157 ff., V, 166 ff.), so ist dies kaum möglich bei den lateinischen beispielen. Somit scheint es ratsamer sowol die schon erwähnten als die folgenden mit n-infix aus \*sk/i -q-, nicht aus \*sk/e-q- zu erklären. Sonach ist  $\lambda i \gamma \xi$  ·  $\pi \lambda i \gamma i \sigma \xi$  Hes. (=  $\lambda i \xi$  oben) aus \*skli-n-qoder \*skhi-n-g- herzuleiten. Hiermit stelle ich nun zusammen and. sline (Graff VI, 796), mhd. sline 1) 'link', mnld. nnld. slink

skle-i-y- ein wort mit derselben bedeutung anführen zu können. Ich nehme nämlich an, dass lit. sle'kas, apr. s/ayx 'regenwurm' aus \*sk/aigazu deuten sind, d. h. sowol der wurzel als der bedeutungsentwickelung nach mit σχώληξ nahezu identisch (vgl. σχωληχιάν · εὐλάζειν, ὑάλεται · σχωληχιά, νάλη σχώληξ Hes.) Die verschiedene vocalisation kann wie gesagt zur gewöhnlichen 'wurzelvariation' gerechnet werden. In zusammenhang mit σχώληξ, lit. s/c'kas u. s. w. möchte ein andres nordisches wort eine befriedigende etymologie bekommen. Dies ist das schwedische (orm-)s/a f. 'anguis fragilis', dial. s/o, aschw. s/a. (Cod. Bur. s. 506), n. d. s/o f. mit nebenformen s/oa, s/oja, sloga (s. Rydqvist II, 82, 307, 328; Aasen 705), ausserdem auch in Telemarken sleva. Diese letztere form setzt ein (ur)germ. \*slewan- oder \*sliwan- voraus; dies aber ist wol aus \*slezwan- oder \*slizwan- zu deuten. Ist slezwan- die ursprünglichere form, so könnte es mit einem idg. \*sqleq- (vgl. azozi,z-) ablauten, und (a)schw. (s/a) s/a ware dann aus \*s/aho = germ. \*slcho = idg. \*sqlcqaherzuleiten; ob slo in diesem falle aus \*s/aho- mit u-umlaut (o) oder aus einem mit germ, \*s/ēho ablautendem slōho- zu deuten ist, entscheide ich nicht. Indessen kann man vielleicht mit größerem recht die grundformen \*s/izwon- und damit wurzelablautend, \*s/aiho- ansetzen; \*slizwan- gäbe s/eva und \*slaiho nordische formen \*s/o und \*s/a; aus diesem aschw. sla schw. sla, aus jenem - was jedoch bestritten ist - schw. und n. d. slo. Der wurzelform nach wären somit die nordischen wörter in der hauptsache dem lit. sle kas, pr. slaya gleich.

<sup>1)</sup> Hiermit erweist sich die neueste vermutung über link von

(afrz. lehnwort esclengue, esclenche 'linke hand' wie auch wall. hlinche). Sowol die bezugnahme auf das gleichbedeutende g. hlei-duma, air, cli u. s. w. als besonders folgende formen ohne s (aber mit ursprünglichem guttural) machen es höchst wahrseheinlich, dass in den erwähnten wörtern der guttural eingebüsst worden ist. Wörter ohne s, wahrscheinlich mit urspr. h-, sind d. link, mhd. line, lene, and lencha 'linke hand' u. s. w. In n. d. kommt link 'kast, slæng' mit einer bedeutung, die näher mit 'biegen, wenden' zusammenhängt; hierzu linka 'gjore slæng eller bøjninger med kroppen'. In einer verwanten bedeutung kommt vor im schw. (d.) linka 'hinken', linkhall 'hinkend'. Auch hier gibt es eine spur von einer ursprünglichen s-form in schw, d. stinka in der bedeutung 'hinken, schlechtgehen'. In der bedeutung 'schief' oder 'von der seite' kommt tink in sehw, d. vor, nämlich linker-hall (z. b. i oder på linkerhall 'in entfernung auf der seite', oft mit der beibedeutung 'um aufzulauern'). In den germ, sprachen muss eine wurzelform \*s(k)link-(\*s(k)lank-) — \*hlink- vorgerm. \*skling- -- \*kling- angenommen werden, und gr.  $\lambda i \gamma \xi$  kann ja denselben consonantismus repräsentieren, man kennt nämlich nicht eine form von den cas. obl. Aber auch wenn λίγξ ein idg. stamm auf -q ist, so hindert nichts gerade in einem nasalinfigierten stamm wechsel zwischen tenuis und media anzunehmen.

Noch eine wortgruppe dürfte aus der wurzel skele- hervorgegangen sein. Mit einem bh-suffix und nasalinfix möchten wir ein idg. sk(ə)le)i-m-bh- annehmen. Sofern meine deutung von slink — link richtig ist, so ist es meines erachtens nicht unwahrscheinlich, dass d. schlimm, mhd. slimp, gen. slimbes 'schief, schräge', ahd. slimbi 'schrägheit', vgl. aisl. slembir, das ursprünglich die bedeutung 'schief, schräg' gehabt hat '), gerade auf die angenommene stammform zurückzuführen und mit der wurzel skele- in der bedeutung 'schief' zusammenzu-

Pauli, Altit. st. V, 109 als hinfällig. — Die wurzelverwantschaft z. b. von mhd. sline und g. hleiduma ist auf grund meiner erörterungen auch von Lidén erkannt worden.

<sup>1)</sup> Dies geht z. b. aus einigen dialektischen anwendungen hervor: pa slemmen (vgl. ahd. slimbi) bedeutet schräg (adv.), s. Rietz p. 0.22. Die herleitung aus idg. s'. b- in ahd. s i/an u. s. w. (J. Schmidt. Voc. I, 163; Schade \$23) und lett. slips 'schräge', slipt 'gleiten' ist mir nicht wahrscheinlich. Die letzteren worter scheinen ud. lehnworter zu sein.

stellen ist. Aus der bedeutung 'schief' ist in den verschiedenen sprachen die bezeichnung für schlechte moralische eigenschaften entsprungen. Möglicherweise gehört l. limbus 'streifen, besatz, bordüre, saumen, binde' hierher. Das bh-suffix erscheint meiner meinung nach auch in ir. sliab < \*skleibhos-. Ist germ. st. \*slimba- aus \*skli-m-bho-, so verhält sich \*skleibho-zu \*sklimbho- etwa wie ob-liquo- (\*\*skleig-) zu 2175, slink, link. Ist \*slimba- aus \*skle-m-bho-, so verhält sich dies zu \*skleibho- wie \*skle-n-g- zu \*skleig- oben.

D. schlank, mhd. stane 'schlank, mager', ndl. stank 'dünn', n. d. stakk 'schlank' ist verschieden gedeutet worden. Schade 818 führt es zu slinean, dagegen Weigand und Kluge 274 zu stingan.1) Obschon ich gern zugebe, dass die bedeutung schmal, dünn, mager' sich aus einer bedeutung 'biegsam' u. dgl. herleiten lässt, so scheint mir doch die bedeutung 'dünn, exilis', auch 'vacuus' für dies wort so specifisch zu sein, dass es berechtigt scheint, eine andre der bedeutung nach besser stimmende etymologie zu suchen. Ich deute es aus \*sqlo-n-qound stelle es mit folgenden wörtern ohne s aber mit guttural zusammen, nämlich ags. hlunk, engl. lunk 'dünn, mager, schmal, schmächtig, schlank': die bedeutungen stimmen nämlich so vollständig wie möglich. Weiter ziehe ich hierher gr. zokeκάνος, κολοκάνος 'hager, mager' (κολεκάνοι' έπὶ μήκους σύν λεπτότητι, χολοχώνου ενμήχεις χεά λεπτοί Hes.), χολοσσός 'grosse bildsäule', womit man mit recht s. krei- 'mager' zusammengestellt hat. Hinsichtlich der bedeutungswechsel lang : mager ist zu vergleichen gr. nazgoz : germ. mager.

D. schlosse, mhd. slôze, slôz, ndl. slote, ags. sléate, engl. sleet sind von Schade S26 zu sliozan gestellt. Kluge hålt dies mit recht für unwahrscheinlich. Nichtsdestoweniger glaube ich jedoch zeigen zu können, dass ein guttural eingebüsst worden ist. Ich stelle nämlich die genannten wörter mit gr. zeizege 'hagel, schlosse' und möglicherweise s. çarid. çarada 'herbst', zd. çaredha u. s. w. zusammen.

Diese zusammenstellung bedarf einer etwas eingehenderen motivierung.

Es ist bekannt, dass die jahreszeiten oft nach den natur-

Bezzenberger, BB. V. 173 führt es zu λίγω, λαγαφός, λαγγάζω u. s. w., vgl. Froehde, BB. HI, 15

erscheinungen benannt werden können, die während einer gewissen zeit vorherrschend sind. So bedeutet s. varsit- sowol-'regen' als 'regenzeit': s. hemanta-, zd. zama, yeuwr isowol 'schneesturm' als 'winter'), yetuc, l. hiems, abg. zima sind nach dem 'schnee' (gr. 716)r u. s. w.) benannt; die germanischen wörter für minter dürften am besten zu den wörtern gehören die wasser bedeuten. Darum glaube ich, es sei nichts im wege anzunehmen, dass corad etwa regen-, sturm- oder hage/zeit hat bedeuten können, auch wenn man nicht so genau entscheiden kann, dass die indogermanen, als das zu grund für carad liegende wort entstand, in einer gegend oder in einem klima lebten, wo der herbst vorzugsweise die hagetzeit war (übrigens vgl. Zimmer, Altind. leb. p. 40 ff.: Schrader, Sprachvergl, u. urgesch, p. 451 f.) Ich glaube demnach, dass es hinsichtlich des bedeutungsunterschiedes nicht allzu kühn sei, cariat und zizate zusammenzustellen, wenn man übrigens formell die zusammenstellung rechtfertigen kann. Und dies ist meiner meinung nach möglich.

Zunächst ist die idg. grundform als (s)khalad- zu reconstruieren. Aus \*khalad- (ohne s) lässt sich zézeza als eine fem.-bildung erklären. Nun fragt es sich, ob und wie s. carid sich aus derselben grundform herleiten lässt. Nach Bartholomae (KZ, XXVII, 366 ff.; BB, X, 322, vgl. 290; Hdb, d, altir. dial. \$ 146) sollten wir in s. \*charad erwarten, es sei denn dass durch frühere dissimilation kh zu k geworden ist. Ich glaube doch, dass diese regel unrichtig ist. Es ist wahrscheinlicher, dass wir in s. nur mit der verbindung se (sk oder skh) zu ch zu tun haben (vgl. Brugmann, Grundr, 1 p. 299, 114) - d. h. carád und yélleze repräsentieren dieselbe grundform. Die beispiele, die Bartholoma in anspruch für seine regel genommen hat, können teils durch wechselnden consonantismus is, J. Schmidt, KZ, XXV, 114 f., teils durch die angenommene entwickelung (sk, skh - ch) erklärt werden. Ich kann hier nicht näher die positiven gründe erörtern, aus denen ich die frühere ansicht (sc. etc) beibehalten zu können glaube und übrigens dartun, dass kh > c.

Mit carid und zézeze können (wie Fick I, 434 u. s. w. annimmt lit. szata, szatte 'frieren', száttas 'kalt' wurzelverwant sein. Es leuchtet von selbst ein, dass ich für cicara-

(<\*khikhəlo-) dieselbe base zu grund lege. Dass wir es mit einer zweisilbigen wurzelform zu tun haben, wird wahrscheinlich durch abg. slota (<\*skhla-to-) 'winter'; denn wäre es mit lit. száltas (<\*(s)khal-to-) gleich, so würde es \*slata-heissen. Eine auf andre weise weiter gebildete form ist abg. slana = lit. szalnà (J. Schmidt, Voc. II, 137; übrigens vgl. Bezzenberger, BB. VII, 76; Bugge, Ark. f. nord. phil. II, 352 ff.).

Aber auch wenn s. carad auszuscheiden wäre, so ist doch yézaza mit schlosse zusammenzustellen, nur dass wir von der mit s versehenen form \*skhalad- auszugehen haben. Diese base liegt nämlich zu grund für die oben erwähnten germanischen wörter für schlosse. Die deutschen formen aber müssen auf einen grundstamm \*slauta- zurückgeführt werden. Aber auch wenn wir \*skhlauda- voraussetzen — wie aus dem vorhergehenden erhellt — so ist doch nicht übereinstimmung mit (\*skhalad-, oder) \*skhlad-, welche form vorauszusetzen wäre. Wie ist nun dies \*skhlad- zu \*skhland- geworden? Entweder ist \*skhland- eine auf idg. wurzelvariation beruhende, mit \*skhlad- wechselnde form — wie so oft der fall zu sein pflegt, der wechsel mag auf infix beruhen oder nicht, vgl. i-infix bei Bartholomæ, Ar. F. III, 33 f. - oder auch ist \*skhlaudeine nach dem muster eu - au - u neugebildete ablautsform zu einer aus einer kürzeren idg. ablautsform \*skhlvdentstandenen germ. form \*slut-.

Für eine germ. form. \*stut- sprechen folgende belege: schw. d. statter, stotter n. 'schneegemischter regen', stotteo (Nyland) f. id., dazu verb. stottär, ipf. stotträ (Norrbotten) ebenso wie dän. stud. Dass diese ablautsstufe stut- aus \*skhlad- sei, d. h. nicht mit einem eu u. s. w. ablaute. dafür könnten folgende formen mit 'a'-vocalen sprechen: n. d. state (statter) 'slud', statra 'sludregne', stetta f. 'slud, blanding af regn og sne' (andre formen s. Aasen 703), isl. stettinger, womit schw. d. (Gotland) stätta 'schneeschlamm'; übrigens tritt a-vocal auf in schw. d. statterskå 'schlamm, kot'. Möglicherweise gehören hierher wörter wie schw. stask 'schlamm' u. s. w. (s. Rietz 621; Rydqv. I, 210 f.) aus \*skhlad-ko- (stisk, stusk neue analogice entstandene ablautsformen). 1) Stehen nun die gewonnenen

<sup>1)</sup> Was mit dem angeblich mhd. slote 'schlamm, nasse erdmasse'

stämme stat- und stat- in ablautsverhältnis zu einander und ist statt- eine analogische neubildung zu stat-, so sind d. schlosse und χάλαζα in nahezu directes verhältnis zu einander gebracht.) Anbangsweise bemerke ieh hier, dass l. graudo, abg.

zu tun, weiss ich nicht; dass es dem hd. gehört, geht aus dem von Schade 826 erwähnten mundartlichen wörtern bair. schlott. sch ott. schlott schlaum, kot, schmutzwetter, tauwetter hervor. Vielleicht ist für diese wörter, wie auch für mhd. sloten, slottern, nhd. schlottern, ndl. slodderen, ns. sluddern, sludern, sehw. d. sludda unsauber und unordent lich sein', sluddra (sluttra), d. sludre, isl. sludra, dieselbe wurzel slent zu grund zu legen, die in g. slauljan- 'gleiten machen', afslaulpnan 'ausser sich sein, staunen, gan gliogan', wozu md. slüder, slüdern, nhd. schloudern auftritt. Vielleicht ist die ursprünglichste wurzelform zylent-(parallelform zu zylei-t- s. unten), und die grundbedeutung mag klebrig und schlüpfrig gewesen sein. Daraus konnten leicht die bedeutungen gleiten schlaff sein unsauber, unordentlich sein u. s. w. entstammen; vgl. mhd. slüch 'schlamm, kot': schleichen: daraus hergeleiteten wörter in den nordischen dial., die verschiedene grade von unsauberkeit und unordentlichkeit darstellen.

1) Hier einige beispiele, wo das verhältnis etwa dasselbe ist, wie zwischen carad, zeineze und schlosse (skhlad: \*skhland). Ahd. chlôz, mhd. klôz, nhd. kloss hängt wahrscheinlich mit an. klót 'schwertknauf', 1. gladius zusammen. Die form \*q'ad- - germ. k/ut- findet sich in ndd. klotz, klosse, ndl. klos, nhd. klotz, mhd. kloz, engl. clot (vgl. Tamm, Fonetiska kännetecken på lanord i nysy, riksspr. p. 45). Diese form k/ut- kann dann eine ablautsform \*k/aut hervorgerufen haben, woraus and, klass. Wir werden eine base  $qa_x|a_x$ -d- anzunehmen haben, worans durch schwebeablaut \*qu x'-d- und 'qla'd- (vgl. an. klot, !. qladius) und kürzere formen wie 'qa/-d in s. quda- (Froehde, BB, X, 298) und  $^{*}q(z)d$ , woraus and k/o/z u. s. w. Einfachere base ist  $qa_{x}/a_{x}$ - woraus 1. \*qui /- in 30020; vgl. 302362; 2. \*qlai- in s. qla-u, 1. qle-ba, qlo-bus (andere kombinationen s. Frochde a. a. o.; Bersu, Gutt. p. 130; die deutungsvorschläge von Holthausen, KZ. XXVIII, 284 f. halte ich, wegen der schwierigkeit die bedeutungen zu vereinigen für unwahrscheinlich). - Weiter nenne ich ndl. klauteren, das in verbältnis zu ags. c'ipe, and chletta u. s. w. eine ähnliche lösung bekommen dürfte (s. Kluge, Wb. 167; Froehde a. a. o. 296): idg. base qaxlax-t-, woraus 1. 'qui el-t- in s. jatu-, jutila-, 2. q/a' e-t- in den genannten formen. — Achnlich mhd. knouf (g. knaups. st. knauppa-) in verhältnis zu an. knappr, ags, encepp u. s. w. durch ein abd, knopf (st. \*knuppa-) aus \*knub idg. quable oder quap- (vgl. an. knoba : d. kneten), s. Kluge p. 172. vgl. Bezzenberger, BB. IV, 352. V, 121. — Ahd. grôz, crôz, as. grôt, ags, great, falls es mit I. grandis zusammengestellt werden darf (s. J. Schmidt, Voc. I, 170. Bersu, Gutt. 130; vgl. jedoch Bugge, Beitr.

russ. gradă, serb. grad (u. s. w. s. J. Schmidt, Voc. II, 118) nicht, wie gewöhnlich geschieht, mit χάλαζα zusammengestellt werden können. Nur darüber kann man in zweifel sein, ob s. hradiou 'hagel' zu χάλαζα oder zu grando gestellt werden darf; ich vermute zu χάλαζα.

Zum schluss will ich noch einige wörter erwähnen, die auf eine oder die andere weise mit χάλαζα und schlosse zusammenhängen. Das verhältnis kann dasselbe sein wie bei den von Bugge, Beitr. XII, 399 f., XIII, 167 ff. 311 ff. behandelten fällen. Die hauptsächlichsten fälle sind an. glutra 'to squander', schw. d. glüttra 'einmal schneen und regnen' (Rietz 202), snö-glutter 'regen und schnee zusammen' (Rietz 643; s. Bugge, Sv. S. IV, 2, 62 f., der auch χάλαδρος, χάλαζα, isl. glutr, den zu grund für die formen der dialekte von Dalarne von Noreen daselbst gelegte glutter hierher zieht. Sollte nun çarâd von χάλαζα zu trennen sein, und ist χάλαζα aus \*ghal—wobei die erklärung von glütter u. s. w. eine directe wird—so fällt auch damit nicht die zusammenstellung mit schlosse: sie fallen dann unter die unten zu behandelnde kategorie zghl- (zl ·) sl.

Im folgenden werde ich die wichtigsten von den wechselnden formen und erweiterungen behandeln, die sich an ein element (s)qele-, das, wie es scheint, einerseits (räumlich) schlagen u. dgl., anderseits etwa der durch schlagen hervorgebrachte laut, wie schallen im allgemeinen bezeichnet, anknüpfen. In, wie es scheint, völlig derselben erweiterten wortgruppe kommen die beiden bedeutungen neben einander vor, verknüpfen sich so nahe mit einander, dass es unmöglich ist die beiden hauptbedeutungen auf zwei von einander unabhängige wurzeln zu verteilen. Die regel, auf deren beobachtung es mir hier ankommt, wird sich klar herausstellen, auch wenn es bewiesen werden könnte, dass ich hier und da unzusammengehöriges material zusammengebracht habe.

XIII, 314) darf auf eine ähnliche weise aus einem germ. grut-, idg. ghrød- erklärt werden. – D. schrot, mhd. schröt 'hieb, schnitt', ahd. scröt, scrötun. an. skrjoðr 'zerfetztes tuch', ags. scréadian 'schneiden' (s. Kluge, Wb. p. 306) durch ein \*skruð aus \*skrødh-: lit. skardýti 'hauen' (vgl. J. Schmidt, Voc. 1, 172; Fortunatov, BB. III, 60). Vgl. auch Osthoffs (Beitr. XIII, 412 ff.) deutung von flichen.

Zunächst einige beispiele, wo häuptsächlich die sogen einfache wurzel auftritt. In der bedeutung schallen, hauten erscheint die wurzel mit s in mhd. schöffen, ahd. scötlan; an. skjalla, skella und mit der labialaffection des gutturals beibehalten schw. d. (Dalarne) skrälla (s. hierüber Noreen, Sv. L. 1, 737. IV, 2, 162; Ark. f. n. fil. III, 22 f.; Brate, BB. XIII, 18), auch in n. d. skrella 'skraale'. Anderseits stehen folgende beispiele ohne s d. hell. mhd. ahd. höl, ahd. höllan, an. hjal, hjala 'schwatzen', weiter ahd. holòn (halòn) u. s. w., 1. calare, zaziār, aber mit beibehaltener labialaffection an. hvellr, schw. d. (Dalarne) hväll 'laut' (Noreen, Sv. L. IV, 2, 52), n. d. kvell 'hvinende, skingrende', kvella 'skraale', isl. hvella.

Wenn diese wurzel in weiterbildungen ihren ersten vocal einbüsste, so entstanden bildungen mit sal- ; al- anlautend. Es erscheint nun eine grosse wortgruppe, die mit einem m-suffix weiter gebildet ist, die aber deutlich zu sgele- 'tönen' gehören. So einerseits \*sta m- ( \*sgta m-), jedoch nur in schw. d. slama 'tönen, rauschen', auch 'mit geräusch schwatzen' u, dgl, vgl, aisl, sláma = slóma 'to slam', sonst nur in erweiterten bildungen (s. unten). Anderseits begegnet eine grosse fülle von wörtern: l. clamare, ahd. as. htamon 'brausen, rauschen' (vgl. ahd. Wojan, ags. Woman 'brüllen' u. s. w. s. J. Schmidt, Voc. II, 455, wozu an. hlama (= hlamma), isl. hlom, schw. d. lama (Dalarne; s. Bugge und Noreen, Sv. L. IV, 2, 234). Ferner mit doppeltem m an, hlamma 'skrælde (som når en gjenstand slaes mod en anden), schw. d. tamma (== tomma Halland) 'klingen, schallen', an hlamm n. = ylam; hier begegnet eine s-form in schw. d. stämma 'heftig und plötzlich schlagen', wozu anderseits stimmen: schw. d. /ümma 'schlagen, stossen') (s. Rietz 630, 419), weiter an. hlemma möglicherweise 'mit geräusch zusammenschlagen' (s. Fritzner, Ordb.º H. 7), ags. hiemman id., hiem m. 'fragor, ictus', himman, htymman 'klingen, rauschen, brausen', ahd. /imman 'knirschen, beulen', an. htymr 'klang, lärm', htymja 'klingen' u. s. w. Ob g. hlamma 'fallstrick', an, hlemmr id, hierher gehört, ist strittig.

<sup>1)</sup> Vielleicht hat in diesem verbum das an. lemja 'priigeln bis man lahm oder kraftlos ist' wenigstens auf die bedeutungsentwickelung einen einfluss geübt.

Die wörter mit y wie an. ylam(m) und sehw. glam, an. asehw. glama, sehw. norw. glamma (: hlam(m), hlam(m)a), an. ylamra (: sehw. norw. lamra s. unten), ylamr, ylymr, ylymja (: hlymja), ylumra u. s. w. (sehw. und norw. dialektformen bei Rietz und Aasen) können in der von Bugge in Beitr. XII u. XIII dargelegten weise gedeutet werden.

Nun gibt es mehrere andre verbalbildungen, die von dem grundelement stame ( \*sqtame) und hlum- ( \*klum-) ausgehen, wo besonders die räumliche bedeutung von schlagen, stossen hervortritt. So isl. stemra 'hugge til' (vgl. stembast hos Haldorsen 'kastes pludselig'), s/amra oder s/ambra, n. d. s/amra 'dingle, slænge hid og did: larme, knage, smække', schw. slamra 'klingen, rauschen, lärmen', schw. d. lamber mit tonlosem 1- aus st- (Runö), stammer (stammer) (Fryksdalen) u. a. Hiermit correspondieren nun ohne s. n. d. Jamra 'syække, slide vid idelig brug' - vielloicht icdorl, in dieser bedeutung eher zu lemia zu ziehen: wenn dem nicht so ist, muss man von einer bedeutung 'schlagen aus ehen, und ein zwischenglied z. b. in n. d. sandertamead over such and darauf ist besonders gewicht zu legen - skramb, tarme, kjore ja en landevei': schw. d. tamea lärmen, rausohan lammer Vesterbotten, s, bei Rietz), vanate (Fryksdalen 8), L. H. 2, 11. subst. Januar Sarm! Eine mit den erwährter worte zugblautende form wäre schw, d. slimmär (Rietz) 'zerfeizen', dessen bedeutung aber am besten zu den in der note behandelten wörtern passt.1)

<sup>1)</sup> Eine labialerweiterung germ. \*slemb- scheint vorzuliegen in isl. slembast 'kastes pludselig', n. d. slemb 'smæld, smækkende lyd', slemba (auch slemma) 'smække, smælde'. Ob sie hierher gehören, wage ich nicht zu entscheiden. - Ich erwähne hier einige wörter die eine wz. form slem + lab. zeigen, welche ich nicht in bestimmte beziehung zu einer andern bringen kann. N. d. slæmsa 'hange og slænge (om klæder)', subst. slæms, slæmsa 'skjødeslos person' und aus schw. (d.) vb. slæmsa subst. slæms m., slæmsa f. (nom. ag.), slæms n. (n. act.), deren bedeutungen verschiedene stufen und nuancen von unordentlichkeit, unsauberkeit, fetzen u. dgl. bedeuten: damit ablauten n. d. slimsa 'lang flig eller lap, en tynd strimmel', schw. (d.) slimsa f., slims m. 'landpersonen, die etwa wie stadtbewohner gekleidet sind', slimsa 'fetzen'. Nach Noreen Sv. L. I. 300, wo das gotländische (Farō) slipsa aus \*slimpsa erklärt wird, sollte man in den obigen worten einen stamm "slimp- - \*slampvermuten. Dieser stamm mochte dann in n. slæmpa 'ga tungt og skjo-

Möglicherweise ist die wurzelform qla-m- in s. durch kröndati brüllt aus \*kla-m-deti repräsentiert. Die base (sygela-mit ebendemselben erweiterungselement erscheint in zizua-io. zékea-oz u. s. w., vgl. unten.

Mit gutturalen suffixen erweitert erscheint die wurzel sqelux- : qelux- in folgenden wörtern, die ich zusammenstelle. Die gemeinsame bedeutung ist die einer rauschenden lauterscheinung. L. loquor. Lezeir können ohne schwierigkeit aus sql- erklärt werden. Besonders passt dies für die bedeutung in Lezeir 'krachen, lärmen'. Denn ich vergleiche damit besonders d. luchen. ahd. hlahhan, g. hlahjan u. s. w., das nur eine andre ablautsform repräsentiert zu gr. zheiden 'glucke'. Aus einer auf media auslautenden wurzelform stammen zheizo. zheizo, an. hlahka, l. clangere; mehr oder minder verwantes material s. J. Schmidt, Voc. II, 288, 497; Fick, Wb. I, 42, 538. III, 87 u. s. w.

In den folgenden wörtern herrscht besonders die räumliche bedeutung von stossen, schlagen u. s. w.

Man hat oft gr. λαστίζω mit der ferse, dem fusse ausschlagen, stossen, zappeln', λάξας schol. Lyc. 137 = λαστίσας, λάξαι λαστίσαι Hes., λάζοης, λάξ mit der ferse, dem fusse ausschlagend, stossend', λάστισμα 'stoss, schlag mit der ferse', u. s. w. mit l. calc- in calx, calcar, calcare, calcitrare (s. z. b. Fick, Wb. H. 59: Curtius, Et. 361 f.) zusammengestellt, und dies so, dass man im gr. metathese und wegfall des k angenommen hat. Nun findet sich, wie bekannt, im griech, für eine solche annahme kein anhalt, und dies hat Bezzenberger (der

deslost slump m. slumpa f. 'skjodeslos person', schw. (d.) slump m. und stampa f. mit etwa den selben bedeutungen, die natürlich mit d. schlumpen. schlumper u.s. w. zusammenhängen. Könnte man annehmen, dass n. d./ampa 'ga. løbe afsted' (in einigen orten: 'slå på, banke') aus \*hl- wäre und mit den angeführten worten zusammenhinge, möchte man ein urgerm. 's(h) mps: 'nlemp annehmen; aber sie können auch auf wechselformen si: he, uhen. N. d. sluma 'ga sent og slæbende', schw. d. slumma id. (vgl. un. sluma 'schweigen, die augen senken' und schw. d. slumma ar 'sich schamvoll entfernen) gehören wol zur selben wurzel wie g. sluman (vgl. Kluge, Beitr. VIII, 526): mit d. schummern, vgl. n. d. seunera in der bed. 'snuble, vakle', schw. d. slumra id.

b) Vgl jedoch Curtius, Et 100; Fick, Wb. II, 217; Scherer, ZGDS 251; zu ahd lahaa u. s w seimähen.

noch BB. II, 270 wegfall von / in λάξ u. s. w. annahm) veranlasst in BB. IV, 315 zusammenhang zwischen den erwähnten wörtern zu läugnen und andre zusammenstellungen zu machen. Nach ihm sollte ais u. s. w. zu ht. lekin, le'kti 'fliegen, flattern' u. s. w. gehören. Auch Pischel, BB. III, 249 f. trennt 265 und calc- und stellt zu lie u. s. w. s. lakuta- (pr. lakudo 'keule' u. s. w.), vgl. G. Meyer, Gr. \$ 168; Bersu, Gutt. p. 170. Obwol ich gern zugebe, dass Bezzenbergers zusammenstellung möglich ist - besonders nahe scheinen sich die griech, und lit, wörter zu berühren in lit, lakibti 'auch vom schlage des herzens, vom flattern der weichen und zoadia de gozo goera λυχτίζει Aesch. Prom. 881 — will ich doch hier in zusammenhang mit der erklärung von germ, schlagen die alte etymologie zu behaupten suchen, besonders wenn die bedeutungen eben so gut passen wie bei der von Bezzenberger. Meiner meinung nach können wir nämlich von den doppelformen \* $sqia_x/-q$ - und \* $sqla_x-q$ - (urspr. \* $sqa_xla_x-q$ -) ausgehen. Die erste form erscheint ohne s- in l. calc-, die zweite, mit s- in den schon genannten griechischen wörtern und in g. stahan, ahd. sluhun, an stie und ableitungen in allen germanischen sprachen. Wie mir scheint, hindert nichts, dieselbe reduction von q auch in dem irischen perf. ro-selach 'i attached' aus \*se-slach (Windisch, KZ, XXI, 5, 432; Osthoff, Beitr. VIII, 545) anzunehmen. Sollte meine regel auch für die arischen sprachen zutreffen, so könnten (vgl. Fick II, 797. III, 358) zd. harecauciti 'wirft', hareka 'abwerfung' (Justi, Hdb. 321 f.) und s. srkú- 'geschoss, lanze' aus \*sg/y- erklärt sein und hierhergehören. 1) Sowol stahan als haz- können aus idg. \*sqlaq- sein; Aux- kann aber auch \*syly- sein. L. cale- kann in einem etwaigen ablautsverhältnis zu einer e-wurzel stehen, vgl. lat. pareo : lit. perin, maneo : uéro, pallidus : xeltóc, xelróc. Die idg, form der base kann sodann syala-y- oder syela-y- sein.

Die base sqala- oder sqela- — obwol sie mit der in den oben behandelten wörtern erscheinenden base identisch

<sup>&#</sup>x27;) Ich gebe gern zu, dass es wenig wahrscheinlich ist ar. 'sark-, 'srak- aus 'sqclaq- zu erklären; denn diese wörter können wenigstens weiterbildungen aus der wz. sar- sein. Dann aber auch gehören die arischen wörter nicht zu germ. slahan. falls die ar. wurzel sar auf idg.  $sa_xr$ - zurückgeht.

sein kann, will ich doch nichts entscheiden erscheint nun in mehreren weiterbildungen, die bald unten zur sprache kommen werden.

Zunächst einige beispiele, worin die base squta oder sgeld- 'schlagen, stossen' unerweitert vorkommt as, z.b. Fick. Wb. 1, 528 f. III, 334; Curtius, Et. 149, 362; J. Schmidt. Voc. II, 230; Frochde, BB, III, 305 f.: Fortunatov, BB, VI, 216; Bersu, Gutt. 171 u. a.). So lit. kalin, kiitti 'schlagen, hämmern', kálvis 'schmied', abg. kalja, klati 'pungere', gr. zkéro, ziñue u. s. w.f. Ob in lit, kultus 'meisel, schnitzmesser' -to als nominalsuffix aufzufassen ist, oder man von einer wurzelform kult- auszugehen hat, kann ich nicht entscheiden, vgl. s. kuthurn- 'messer', l. culter. Jedenfalls sind wir berechtigt, eine idg, wurzelform qul-t- anzunehmen, mit bedeutung schlagen, stossen, brechen, spalten'. Hierher gehört meiner meinung nach s. ara-kutuati 'zerteilen, zerkleinern', pra-kutuati 'zermalmen, zerkauen' und kuttuati 'quetschen, stampfen, klatschen, schlagen, (vgl. Whitney, Wurzeln 19) aus \*(s)qtt-. Weiter setze ich zu den genannten wörtern folgende germanische, die Kluge als dunkel angibt, nämlich d. schalten, mhd. schalten 'stossen, schieben, in bewegung setzen, treiben', ahd. scattan, 'stossen', as. skaldan und das dazu von Kluge gestellte d. schelten, mlid. schölten, alid. scölten u. s. w. aus urgerm. \*skelo-, mit \*skelp-, das ich freilich nicht belegen kann, wechselnd. Ahd. scalta, mhd, schalte 'stange zum fortstossen des schiffs' verhält sich zu schulten etwa wie gr. zorróz 'stange' zu zerréw 'stechen, stossen', oder wie d. stange, ahd, stanga zu einer wurzel die stechen bedeutet, vielleicht zdengh-.

Mit einem m-suffix erweitert erscheint dieselbe base in I. gata-m-itas vgl. zhi uen — oh cadamitas Mar. Viet. 8, 15 eine

WEs ist schr traglich, sowol ob s. grante brechen, zerbrechen, erlegen' (wie Froehde a. a. o.) als ob s. krnāti 'verletzen, töten' (wie Benfey, KZ. VIII, 2) hierher gehört, vergleiche Fick, KZ. XX, 365. J. Schmid, KZ, XXV, 125. Vielleicht kann nan aus den im text an gefüllten beispielen zwier heraus nehmen und dies mit s. genote zusammenstellen.

O Diese wörter können doch in skr eingekommene prakritische lehnwörter sein, und dann künnen sie auch aus idg. \*ger's s. hentati 'zerschneiden entstanden sein

volksetymologische anlehnung an cadere oder nicht sei, entscheide ich nicht, vgl. Corssen I, 224, Bersu, Gutt. 167 f. — weiter einerseits d. schelm, mhd. schëlme 'pest, seuche; die im kampf gefallenen', ahd. scalmo, scelmo 'seuche', an. skelmir 'schelm' u. s. w. (s. Kluge. Wb. 289), anderseits vielleicht s. sramά- (\*\*sqlāmo-) 'lahm, hinkend' (srā'ma- m. 'seuche, krankheit') — wie es sich mit dem hier zugestellten abg. chromǔ (Goldschmidt, KSB. VII, 252, Mém. d. l. Soc. I, 413 f., anders Froehde, BB. VII, 120) verhält, weiss ich nicht vgl. κλαμαρός 'gebrochen, kraftlos'.¹)

Mit d-suffix erweitert entsteht \*(s)qula-d-, \*sqā'l-d- und \*(s)qlā'-d- mit verwanten bedeutungen 'stossen, zerbrechen, spalten' u. s. w. Hierher gehören einerseits s. kānda- 'abschnitt, stück, gerte', khādayati 'zerbrechen, zerspalten' (bhēdanē Dhatup. 32, 44) khānda- 'zerbrochen; stück, teil' aus \*(s)qal-d- und \*(s)qal-n-d-2), vgl. lit. skéldéti 'sich spalten, platzen', anderseits zhadéaea' örīðaa Hes., zháðāaa 'zerbrechen'. zhaðaqóz 'zerbrechlich, zháðaç 'zweig', abg. klada 'balken, block, holz', l. per-cello, clādes') (W. Meyer, KZ. XXVIII, 171: Brugmann, (trundr. I, § 306. 369); zu zhaðáðaa 'erschüttern, bewegen', zhaðaíræ id., führt Fick Wb. I, \$10 lit. sklandañ. sklandájti 'schweben, schwanken', das doch sehr unursprünglich aussieht.

An diese idg.  $syl\tilde{u}_x$ -(d-) in der bedeutung 'stossen, reissen, schleissen, spalten' u. s. w. knüpfe ich folgende etymologische deutungen. die beispiele der regel skl- > sl- sind. Doch kann

2) Auch wol s. khada- 'ein aus buttermilch u. s. w. bereitetes saures getränk: das spalten'.

3) Ueber die möglichkeit hierher an. gluta u. s. w. zu ziehen s.

Bugge, Beitr. XII, 429.

<sup>1)</sup> Es ist die frage, ob nicht an. s/oma 'hugge i horisontal retning' hierher zu ziehen ist und aus \*sqlomi(i)on- zu erklären. Es wäre dann auch nicht unmöglich, eine diesem entsprechende s-lose form in sehw, d. (Dalarne) flöma (Sv. L. IV, 2, 50) zu sehen (aus \*qlomi(i)on-). Ueber diesem worte sowol als über an. flema (flemingr) anders Bugge, Sv. L. IV, 2, 231. Das letzte, das 'verjagen' bedeutet, könnte (wie dies H. Falk, Ark, V annimmt) aus \*flamian- sein und zu der neuerdings von Osthoff für fliehen, lit. lekin u. s. w. aufgestellte wz. tleq- zu stellen (s. Beitr. XIII, 414).

<sup>)</sup> Ich möchte hier auf einige wörter aufmerksam machen, die aus einem \*sq/a-s: q/a-s- entstanden scheinen, einerseits an slasa ver-

ich nicht formen anführen, die direct auf eine wurzelform sqlu al- zurückgehen, sondern nur solche, die aus einer damit variierenden wurzelform ausgehen.

Wenn wir um uns hier nur an varianten zu halten, die mit den im folgenden zu behandelnden tällen vollig analog sind parallele betrachten wie: s. bhra nte, q λεγω: ags. blican, ahd. blihhan, an. blikja (\*bhlā x-g-: \*bhlā x-i-g-), σεωνος: οzοίπος. l. scipio \*shā z-p-: \*shū z-i-p-), σεων, σηθων: du dost) (\*auc-d-: \*auc-i-d-), χημή, ahd. guome: χεῶ τος; \*gha -: \*ghω i-: \*gha, -u-), an. stω : ahd. goume. χεῶ τος; \*gha -: \*ghω i-: \*gha, -u-), an. stω : ahd. shīn, an. sleði, asehw. stopi. lit. snīns (\*sla z-dh-: \*sla -i-dh-). lit. glūdas, abz. gladakū (vel. l. glūber z-\*glādhro-), ahd. glat: as. glūdan, ahd. glītan, nhd. gleiten (\*ghlū z-dh-: \*ghlū -i-dh-, vgl. χλοίδη: χλοιδή). lit. greˈbh/, gra-bhucˈh, abg. grabiti: lit. greˈbh/, grarbihi (\*ghrū -bh-: \*ghra -i bh-), l. inhor, g. stèpan: ahd. slīfan, an. slēipr (\*sla h-: \*slaz-i-h-), s. radhno ti, g. ga-rēdan: raidjan, ga-raids (\*raz-dh-: \*raz-i-dh-) u. s. w.?)— erwägen wir diese und andre derartige beispiele,

letzen, schädigen' (in schw. d. mit mehreren bedeutungen s. Rietz p. 621, vgl. an. soys 'skadelig gjærning', soysina 'tilbojelig at skade', n. d. slosa f. 'en æventyrlig historie', slose, slasen u. s. w. Aasen 706 ff.). an sas n. 'lasio', schw. d. slas 'fetzen, stück', slast id.; anderseits isl. flas n. 'skal', aschw. flas 'skal, fnas, borst' (Rydqvist VI, 113) n. d. flas 'tynd skal, sma fliser eller spaner', flas m. 'et letsindigt menneske' (isl. flasa 'fare ubetænksom frem'; vgl. isl. flos, flus, aschw. flos, n. d. flos, flus, fles u. s. w. mit denselben bedeutungen), schw. d. (Dalarne) flas 'skal på potater o. a. rotfrukter' (Noreen, Sv. L. IV, 2, 96), in Fryksdalen in der bed, 'räude' cübrigens s. Rietz 152). Sollte au, 'asina u. s. w. mit den oben augeführten s formen zusammenhängen - vielleicht könnten die formen mit //- aus s - erklärt werden und zu s. sramsall in stücke gehen, zerfallen was an und für sich doch aus sq am-s gedeutet werden könute zohören (vgl. Frochde, BB, III, 18, anders aber ders. BB. VI, 181), so wäre die herleitung aus einer mit sql- anlautenden wurzel hinfällig.

1) Die erklärung Wackernagels, KZ. XXIX, 151 f. scheint mir nicht haltbar.

4) Mehr material (ür diese erscheinung kann man finden z. b. bei J. Schmidt, Voc. I, 40 n und passim. Dass diese erscheinung nicht als product von einigen etwalgen lautgesetzen, so dass die parallelen formen unter verse deelenen bedingungen mechanisch aus einer grundform entst mehr seine, sondern vorzugsweise auf idg. wortbildung bernhend anzusehen ist, erscheint mir sem wahrscheinlich. Diese durch

haben wir, scheint mir, die berechtigung eine mit \*sala dvariierende wurzelform \*sqlax-i-d- zu statuieren. Aus dieser wurzel erkläre ich d. schleissen, mhd. stizen, ahd. stizan 'spalten, zerreissen, abnutzen', ags. slitan, an slita u. s. w. Ob man 1. tædere hierher ziehen darf, entscheide ich nicht, denn dies kann zu s. srēdhati 'etwas falsch machen, fehl gehen' gehören (vgl. Fick, Wb. I, 255). Zudem muss man g. sleiba 'schaden', steibja- 'schlimm, gefährlich, schädlich', gasteibjan, as. stiði, ags. stide, stidan, griech aluteir u. s. w. (de Saussure, Mem. 75, Frochde, BB. III, 17) berücksichtigen. Es wäre nichts im wege, folgende wurzelvarianten anzunehmen: \*sqlar-i-d-, \*sqlari-dh-, \*sqlux-i-t-. Die wurzelform ohne s- könnte man vermuten in ahd. //iz, v/iz 'fleiss, eifer, sorgfalt', ahd. auch contentio, dissensio. Die letzte bedeutung stimmt gut zu schleissen und die entwickelung zur bed. Heiss hat sein gegenstück in schw. dial., wo slit auch strebsame arbeit bedeutet. Noch besser nasst es an. flis 'flis', schw. flisa, schw. und n. d. flis id, aus \*alid-ta mit schleissen zusammenstellen. Aber man hat doch zu erwägen, ob nicht sowol gleiss als an glis zu einem s-losen \*spla-j-d- zu ziehen ist. Diese wurzelform erscheint mit s in spleissen, mhd. splizen, ndl. splijten u. s. w.

An. slíðr n. pl., slíðrir, slíðrar, n. d. stidra oder slira 'scheide' (auch s/ir), aschw. s/i/pir f., s/idha. schw. d. slir, sli könnten aus skl- erklärt werden, wenn an. hlíð n. 'aabning,

ursprüngliche wortbildung enstandene wurzelvariation (suffixablaut, sutfixvariation), die sich unmöglich verkennen lässt, obwol man in den letzten jahren nicht viel davon hat wissen wollen, ist in der weise vor sich gegangen, dass die ursprünglichen variierten suffixe, die ursprünglich entweder stammbildend oder flectierend waren, allmählich aus verschiedenen ursachen hypostasierung u. s. w. - ihre functionsbedeutungen einbüssten und mit der 'ursprünglichen' wurzel incorporiert wurden. Von litteratur, wo diese frage behandelt wird und beispiele angeführt worden sind, erwähne ich Pott II:, 460 ff., Fick, Wb. IV, 1 ff. bes. 27 f., 76 f., Curtius, Et. 59 ff. 65 u.s. w., Bezzenberger, GGA. 1878, 264. de Saussure, Mém. 54, Brugmann, MU. I. 12, Danielsson, Gram. Ann. I. 47, Zur altit. wortforsch. u. formenl. 49 f., Noreen, Sprakvetenskapliga sällskapets förhandlingar 1882 85 p. 128. Brate, BB. XI, 186 f., verf. De deriv, vb. contr. 109 ff.; über die damit in nahem zusammenhang stehende infigierung vgl. u. a. Windisch, KZ. XXI, 406 ff., Bezzenberger, GGA, 1879, 227, verf. a. o. und das, citierte literatur, vgl. auch V. Henry, Esquisses morphologiques I, 8 ff.

aabent mellemrum, hvorved dannes en afstand mellem omgi velserne paa begge sider; mellemrum i tiden, da noget for en stund er ophört, intet sker eller kommer til syne; led. post, aabning i mur, væg eller gjærde, som er indrettet til fornoden gjennemgang' u. s. w. damit zusammengestellt werden könnte; die bedeutungsverschiedenheit würde dann beleuchtet durch d. scheide, an. pl. skeidir: scheiden. Man håtte als wurzel sgele- 'spalten, scheiden, trennen' zu lit. skelin. skélli spalten, an. skiljn anzunehmen, dessen schwache form skl- sl- zeizen konnte (vgl. abg. skolika 'hülse' zur selben wurzel). Diese zusammenstellung ist aber sehr unsicher, besonders wenn n. d. slider. slir n. 'en liden lægte eller list, som er opslaaet paa en væg for at stotte noget' mit an. sliðr u. s. w. zusammenhängen sollte und eine ursprünglichere bedeutung zeigte.!)

Ueber die soeben genannte wurzel sqele-'scharren, schaben, graben, trennen, spalten' u. s. w. in σχάλλοι, lit. skeliu. an. skilja s. Fick, Wb. 1, 813; dahin gehören wahrscheinlich die wörter für schale s. Kluge 285. Mit einem p-suffix erweitert erscheint diese wurzel in der form \*sqazlaz-p-, woraus sowol \*s(q)/ᾱ z-p- als \*sqazl-p-. Die erste form setze ich in λέποι schale', οιλόπτοι, die letzte in l. scalpo, scalpo, κολόπτοι u. s. w.²): vielleicht auch κάλπη, κάλπι-, l. calpar (vgl. Bezzenberger und Fick, BB. VI, 236). In bezug auf die bedeutungen von λέποι, scalpo: κάλπι- vgl. die bedeutungen vom wort schale bei Kluge und im gr. von 'wz.' λεπι-, λεπάς. λοπάς, λέβης: λεπίς. λέπος, λέποςον, λοπός, λεβηρίς (vgl. jedoch Fick, BB. VI, 204).

<sup>1)</sup> An. shor u. s. w. wird von Schade 825 zu ags. soidan 'gleiten' gestellt. Wenigstens in der bed. tor stellt Kluge, Wb. 20 an. hab wie auch mhd. tot. ahd. olit. ags. hlid zu as. hliden 'decken, schliessen' (vgl. Schade 197). Das abg. sko ika, l. sitiqua (Fick. BB. VIII. 203) wäre vielleicht in verbindung mit isl. sto. n. d. sto f. 'horntap, den blode benspids i roden af et horn'. d. d. slu, slug, schw. d. sluv, slu, sluv, sto 'kvickchylsa', ns. sin. sluwe 'hülse' zu bringen. Die bedeutungen der germ. wörter scheinen zwischen dem fleischigen teile des hornes und dessen hülse zu wechseln und dürtte nicht entschieden gegen die vergleichung sprechen. Formell hätte man für skorika etwa squ sq. tur ser schlog. Schw und 'slee, be anzusetzen.

Lit. sklempiù, sklémpti 'behauen' ist vielleicht eine neubildung mit aufgefrischtem k statt \*s/empti oder ein lehnwort

Man könnte dieselbe wurzel mit einem k-suffix erweitert in g. slaihts — etwa ein part. \*\*sqlek-to- eig. 'geschabt' und dgl. — sehen; ich glaube doch, dass eine zusammenstellung mit einer unten zu behandelnden base z(y)lei-k- vorzuziehen sei.

## B. 21/1-.

In den germanischen sprachen müssen wir aus diesen verbindungen wechselformen mit s/-:k/-, im lat. l-:y/-, gr.  $\lambda-:\gamma\lambda-$  erwarten. Es gibt nun einige wörter im lat. und griechischen mit l-:y/-, die man zwar früher zusammengestellt hat, aber mit der erkenntnis, dass y weder im gr. noch im lat. vor l schwinden konnte, hat man im allgemeinen diese etymologieen aufgegeben. Doch glaube ich, dass wenigstens einige dieser zusammenstellungen in der von mir vorgeschlagenen weise sich aufrecht erhalten lassen, und sie sollen im folgenden ihre erledigung finden.

Es hat wahrscheinlich eine idg. wurzel zyele- (y velar) 'feucht, klebrig sein, fliessen' u. dgl. gegeben. Diese wurzel könnte man vielleicht in s. kyārati 'fliesst', kṣalayati 'wascht ab') wie auch in an skola, skula, n. d. skola, skylja, sv. skölja (dial. formen s. Rietz 594), n. s. schölen u. s. w. suchen. Jedenfalls erscheint sie in schwacher form meiner meinung nach in unten zu behandelnden weiterbildungen.

Mit einem m-elemente erweitert erscheint die wurzelform zgla; einerseits in gr.  $\lambda i_{\mu} u_{i}$  ( $\cdot$  \* $\delta \lambda_{i} u_{i}$ ), wahrscheinlich Leama 'ptütze' vielleicht auch in mhd. (md.) stam, gen. stammes, nhd. schlamm, falls es nicht mit J. Schmidt, Voc. H. 260 aus der für schleim zu grund liegenden form zu erklären ist; anderseits  $\gamma \lambda i_{i} u_{i}$  augenbutter' ( $=\lambda i_{i} u_{i}$ ).  $\gamma \lambda i_{i} u_{i} u_{i}$  Acquer 'triefäugig sein',  $\gamma \lambda i_{i} u_{i} u_{i}$  Acquer 'triefäugig sein',  $\gamma \lambda i_{i} u_{i} u_{i}$  Acquer 'schleim', glemesis 'schnecke, muschel' (vgl. glemis 'was sich zieht wie dieker schleim = träg, indolent, weichlich,

<sup>1)</sup> S. jedoch z. b. Bartholomæ, Ar. F. II, 56: zu g beige.

<sup>2)</sup> Ich nehme diese möglichkeit hier auf, obwol ich gern einräume, dass Bezzenbergers (BB. I, 339) von Fick (BB. III, 326), O. Weise (BB. VI, 110) und G. Meyer (Gr. § 171, 255) gebilligte zusammenstellung mit lit. elmés unanfechtbar und übrigens ansprechend ist.

zerbrechlich' Fick, BB. III, 323), 1. glama: (Paul. Festus 96)<sup>1</sup>), vgl. andere m-erweiterungen unten.

Dasselbe wurzelelement zgla - erscheint nun in parallelen i- und u-erweiterungen zgla -i- (zglei-) und zgla -u- (zgleu-). Ich werde sie je einzeln besprechen.

Als wurzelform erscheint zglei- in verschiedenen ableitungen; so ein stamm \*zglei-un- in ahd. slin, mhd. slie, nhd. schleie, ags. sliw, an sly n. 'slimagtige vandplanter', n. d. sli, sty n. 'sliim, vædske; sliimagtige væxter i vandet', stia (stuc) f. 'en sliimagtig masse': sliast (styas) 'sliimes, belægges med sliim', schw. d. sti, sty mit denselben bedeutungen, stevicy) 'schleimig' u. s. w. Anderseits erscheint ohne z der stamm \*q/(e)ino- in  $\gamma \lambda i \alpha (\gamma \lambda | o) i \alpha)$   $\times i \lambda \lambda a$  Hes. Et. M. 234, 24,  $\gamma \lambda o i o c$  'klebrige feuchtigkeit' (vgl. γλοίος: ὁ ὁύπος καὶ γλίτη m. C. 212, γλίος δ φυπαρός C. 171; bei Hes., γλίος φύπος vel φυπαρός oder γλίτη τλοιός, δύπος nach M. Schmidt, γλοιός τουθρός, ασθενής · φυπαφός). Diese wörter können freilich für \*γλοι-jo-2) stehen, aber scheinen doch besser aus der angenommenen grundform erklärt zu werden, vgl. besonders lett. gliwe 'der grüne schleim auf dem wasser'. Dagegen scheinen aus dem einfachen stamm \*gleio-, \*gloio- folgende wörter zu stammen: nhd. klei, ndd. klei 'schlamm, lahm, feuchte erde', ndl. klei, engl. clay, ags. clay; n. d. kti n. 'slam, opskyllet sand eller dvnd ved en elv' (s. Aasen 365).

Aus einem stamm \*(z)glei-mo- einerseits mit beibehaltenem z nhd. schleim, mhd. slim 'schleim, glatte, zähe, klebrige feuchtigkeit', ags. slim, ahd. slimen 'glatt machen' (vgl. l. limure), an. slim, l. limus 'schlamm', das natürlich ebensowol zu an. lim.

<sup>1)</sup> Möglicherweise lässt sich durch anlehnung an die erwähnten wörter eine etymologie finden für das in einigen germ, dial, auttretende wort klam 'feucht' n. s. w.; schw. d. klam, d. ns. klam(m), e. d. klam, clam, nfr. klum, die wol nicht mit g. grammala, an. krame u. s. w., identificiert werden können. Möglich ist, dass die bedeutang und anwendung durch einfluss der letzt erwähnten wörtern modificiert worden sind: klam: ykhun, glamar – krame: 1 gramier.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese grundform könnte in an. hleggi m., n. d. klegg m. 'klaz, broms' (Tahanus, auch Oestrus) aus urg. 'hlaim-und hlama. Die bedeutungsentwickelung wäre: hlebrig sich wie anleimend, vgl n. hlæg in der bed, von einem menschen, dessen man schwer los wird (anklebend).

ags. ahd. tîm (vgl. ags. tâm) u. s. w. gehören kann (s. Fick, Wb. I, 753. III, 265; Osthoff, MU. IV, 129, Kluge unter tehm, teim u. s. w.); weiterhin poln. stimak 'nackte schnecke', vgl. 2st-uas, l. timax (s. Lottner, KZ. VII, 185, J. Schmidt, Voc. I, 259), vgl. auch ir. stemain 'lubricus' (ZE. 777). Anderseits, aus \*glei-mo-, \*gloi-mo- ags. ctâm (~ \*klaima-) 'lehm, ton', engl. d. ctoam, ahd. chleiman (was Schade 294 aus \*geleimen deutet, was nicht angeht), in nord. sprachen kleima. z. b. isl. kleima. n. d. kleima, schw. d. klema, kläima u. s. w., alle mit der bedeutung 'schmieren, kleistern, ankleben' u. s. w. (Aasen 363, Rietz 326).

Hiermit in nächster verbindung stehen die aus dem stamme \*(z)glei-na- u. s. w. entstandenen wörter, einerseits abg. slina (russ. slina u. s. w.) 'speichel', eine bedeutung, die ohne schwierigkeit sich aus der bed. schleim, klebrigkeit u. s. w. herleiten lässt!); anderseits gr. γλίνη (vgl. γλία) 'leim', abg. glina 'ton', glènα 'schleim', an. klina 'beschmieren' (vgl. kleima oben), mhd, klënen, ahd. klënan, chlënan 'kleben, schmieren', air. glenim, aus \*glin- durch einfluss von α-, α-vocalen in der folgenden silbe gewisser formen (wechsel zwischen \*zglī-: \*zylī-).

Mit to-suffix. Mit annahme der von mir aufgestellten regel lassen sich besonders einige griechische und lat. wörter vereinigen die man oft zusammengestellt hat. Aus einem \*zyli-to- stammen einerseits mit beibehaltenem z λι-τός glatt, schlicht', λισσός. λίσπος (Ε΄ \*zylit-qo-). λίσφος 'glatt', λισχοός φτιδονλός Hes. Suid. Phot.; anderseits mit eingebüsstem z γλίσχοος 'klebrig' (vgl. Γλιχό ή φτιδονλός Et. M.), γλίττοι τὸ ἀπόλονμα Eustath., γλιττόι γλοιόν Hes.. l. ylittus (z. b. Cato

<sup>&#</sup>x27;) Die anlehnung dieser wörter an l. saliva, s. salila (vgl. J. Schmidt, Voc. II, 250 f., Curtius, Et. 372) ist kaum möglich. Zur wurzel \*z(g)/ci-wäre aber nicht unmöglich lit. scile 'speichel' zu ziehen, falls es nach einer andeutung prof. Bugges durch dissimilation aus \*s/ci-le erklärt werden könnte. Ich wage unn auch vorzuschlagen. siehen 'speichel', σίαλος 'fett, schmalz' aus \*σλιί-ολο- oder \*σλιί-η-λο- zu deuten. Nichts berechtigt uns nämlich zu der annahme, dass σλ- = λ- und σ + voc. - '+ voc. derselben zeit anzuweisen sei: σλ- könnte nämlich noch bestehen, wenn σ - ' vor vocal aufgehört hatte: dann konnte \*σλιαλος durch dissimilation στελος werden, wessen σ- dann intact blieb; in bezug auf die dissimilation vgl. τύτλος = \*πλυτλος, ἴππαγλος = \*έχ-πλαγλος s. Βezzenberger, BB. IV, 343 f.

r. r. XLV) 'glatt', glis 'humus tenax' (vgl. hlei oben), lit. glitus 'glatt, klebrig'. Vielleieht hat man hier folgende nordische wörter einzuordnen: hlessa 'klæbe, hænge ved, være blod og klæbrig' auch 'sudle, sole, smore noget til', illessan 'meget blod og klæbrig', isl. klæssa id.'); der urgerm, stamm mochte allissa\*glit-tie gewesen sein. Den stamm glit mochte man in nlid. klæster, mlid. klister, vgl, an. klistra 'klæisteri', die ans \*glīt-tro- erklärt werden können, widerfinden.

Möglicherweise kann man zu dieser sippe die von kluge unter kletta erwähnten wörter ziehen, wie inha. kuette klete), ahd. chletta erwähnten wörter ziehen, wie inha. kuette klete), ahd. chletta, chletta (chleta) u. s. w., s. Kluge, Beitr, IX. 160. 166, Kauffmann, ib. XII, 52s, 530, falls man sie aus \*atea-, \*a

Hier mag nun auch wenigstens die möglichkeit angedeutet werden, dass die zu grund für schleichen, ahd, slahhand) und schleifen, ahd, slafan liegenden wurzeln slaf und slape aus \*zyli 9-, \*zyli-h entstanden sind und hierher gehören.

'Vielleicht auch kleis 'tykmælet, læspende' (= an. kleiss), kleisa 'klæise: tale ureent' (in dieser bed an. kleisask), kleisen 'klebrig : die Bugge, KZ, XIX, 433 mit gr. Malan, vergieient.

') Wie ozčao, : ozoiso, komute 1 lappa 'klette', and, chliba er klärt werden. Diese zusammenstellung, die z. b. bei Benfey, Wzl II, 121. Pauli, KZ. XVIII, 10. J. Senmidt, Voc. I, 59. vorkommt, ist nur unter der voranssetzung möglich, dass lappa aus lupa - 'zlapa - \*zglupa entstanden ist.

schleichen, vgl. an. slikja sein, d. h. \*slihta- aus \*zglikto- mit der be deutung glatt wie limatus von limare zu timus. In bezug auf bedeutungsentwickelung vgl. auch mid steen schlaum, kot engl steek glatt gr. vie. ; zoni viergen, l. jittus lit glitus u.s. w.

Ich gehe nun zur parallform \*zgleu-, \*zglu- über.

Als einfacher stamm erscheint diese wurzelform in gr. τλές 'schlamm' (vgl. J. Schmidt, Voc. II, 259, Osthoff, KZ. XXIII, 587, Wackernagel, KZ, XXIX, 126), das ich etwa aus \*zlu-s \*za/ū-s deute. Den stamm ohne z kann ich nicht belegen, es sei denn dass das glossematische gluo συστύφω Gloss. Philoxeni eine spur davon sein sollte. Dagegen sind vielleicht I. ter-i-s, leto- \*\land \text{\*\land ter-i-s}, \land \text{\*\land ter-i-s} \text{\*\land ter-i-s} \text{ aus \*\text{\*\land ter-i-s} \text{\*\land zqten cu deuten (anders Schulze, KZ, XXVIII, 266 n.), weiterhin levoóz 'glatt', womit ungezwungen mhd. sliere, slier 'schmierige, klebrige masse' (in bezug auf den bedeutungsunterschied, vgl. mhd. shich 'schlamm': engl. sleek 'glatt' u. s. w. oben) zusammengehalten werden kann. Die form \*zuleu- erscheint auch in mhd. stieme 'dünne haut: im tierischen leibe netzhaut, zwerchfell, pracordia; dünne gegerbte haut, membrana, pellis tympani, auch als fensterscheiben' -- "vielleicht wegen des schleimigen wesens dieser dünnen haut gleichen stammes mit stim; s. sliere" (Schade \$22)1); anderseits vgl. l. glus unten.

Mit t-suffix 2) erweitert findet sieh unsre wurzel mit z in

<sup>&#</sup>x27;) Ich kann nicht umhin hier einige worte anzuführen, die früher kaum richtig gedeutet worden sind, nämlich an. s/efa f. 'slimagtig vædske som afsondret i munden flyder ud af denne', wozu n. d. s/eva – offenes kurzes e — 'sagle, slippe vædske af munden', s/eve m. 'sagl, udflydende spyt' (andre formen s/eva f., s/evu, s/evju s. Aasen 703). Diese wörter sind zu l. sa/iva gestellt, wahrscheinlich als lehnwörter davon gefasst. An. s/efa kann wol als spätere schreibung für s/eva gelten (vgl. Noreen, Aisl. gr. § 190); es geht sonach wie die n. d. formen auf ein urn. \*s/ev- (\*s/iv-), urg. \*s/ev- zurück. wo die schärfung ausgeblieben ist. Diese tritt uns aber entgegen in n. d. s/ayg n. in der bed. 'sagl, spyt' (= s/eve), s/ayga 'sagle', aus 's/auw-. Es liegt nicht fern, auch in diesen wörtern die wurzelform zg/eu- zu vermuten. Im lett. kommen formen mit wz. glu- in g/uds 'glatt', g/uhda 'blauer ton oder lehm', g/imeht 'glatt, schlipfrig', g/ims 'glatt, schleimig' u. a. bei Ulman.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wie wir oben zu \*g/i-t- die norw wörter klessen u. s. w. führten so haben wir auch hier zu \*g/u-t- einige wörter mit ännlichen bedeutungen anzuführen: n. d. klossa 'sole, sluske, være skjodeslos: la spe, tale utydeligt', klysa 'sole, sudle, smore noget til', klysa f. (auch hyssa) 'klak, klump at tyk vædske eller blöd materie; meduse, sodyr, som ligner en geleeagtig klump', schw. klysa, dial. klysja — n. klysa f. in der ersten bedeutung.

g. \*slinpan 'gleiten', das vorausgesetzt werden kann für eaus. stanpjan 'gleiten machen', in der zusammensetzung af stanpjan 'aus dem geleise bringen, irre machen, ängstigen', vzl. stanpann in afstanpnan 'ausser sich sein, staunen'. Hierher auch (nach Schade 825) md. slüder, slüdern, nhd. schlender schlen dern (s. jedoch Kluge, Wb. 296 und Beitr, VIII, 526). Ander seits führe ich hierher l. glus, gluten, glutumm, nlains (vgl. Holthausen, KZ. XXVIII, 282 f.).1)

Wie oben die möglichkeit, germ. slī-p- und sli-k- aus zyli-h- und zyli-y- herzuleiten, offen gelassen ist, so ist es auch denkbar, dass die wurzeln slii-p in g. sliipan. ahd. sliipan und slii-k- in mhd. sliichen u. s. w. siehe Schade \$27, Kluge, Wb. 297, Osthoff, Beitr. VIII 297 ff.) aus \*zylī-b- und \*zylī-g- sind.

Auch wenn mhd. stùchen nicht zur obigen wurzel zu stellen ist, so glaube ich doch eine wurzel zotu g- annehmen zu können, denn einerseits begegnen mhd. stùchen, an. stoka, stùka, mhd. stuchen u. s. w., gr. ži zo (vgl. air. stucim vielleicht aus \*stugn-), anderseits gr. yži zo (Thes.) 'glutio' (vgl. lit. itiganti 'schluchzen' Brugmann, C. St. VII, 293 f. 368, auch Bezzenberger, BB. V, 171).2)

<sup>&#</sup>x27;i Oh l. inglucies' schlund', glutire' verschlingen', die möglicherweise der hedentung wegen hierher gezogen werden können, auch zu vergleichen sind, lasse ich dahingestellt. Die von Curtius, Et. 478, J. Schmidt, Voc. II, 200 f., vgl. KZ. XXV, 85 u. a. gemachte combibination mit s. gradi ist woi abzulehnen, falls dies mit l. roro. - topo; u. s. w. zusammenhängt.

Nach einer gütigen mitteilung prof. Bugges könnte man auch in folgenden wörtern die wirkung unsert regel erblieken. Bei Jenssen-Tusch. Nordiske plantenavne (Kjöbenhava 1867) p. 8 f. wird als name von Agrostemma Githago L. (d. raden) unter andrem folgendes ange führt, selw. stati (nach Retzius, Fries), von Gotland (nach Linus). Aussurdem auch hiati (nach Retzius, Liljeblad, Fries), welche form besonders von Svealand. Vestergötland. Värmland, Skällinge in Halland, Bielinge; in Smaland rodhiati, der same svarthiati. Endlich als selwed. form hint, rodhlad, der same svarthiati. Dan hinte, älter kignin; aus Auberg. Fyn. Slesvig hint; aus Aafborg hilt; aus Vendsyssez. Mors. Samsö hier; Bornholm hitte, kleitteurt. Die grundformen megen für statt sinta, sletta, für hlatt hint "klotta, "kletta zewesen sein Moglicherweise lassen sich diese auf eine idgerm grundform zglenda oder zijhnda zurücktilbren, ohwol ter freilich nicht siehere verwand

C. zyhl-.

Besonders in den germanischen sprachen findet sich eine reiche wortsippe, die auf idg. wechselformen stär-dh-: s/a z-i-dh- und ablautende formen zurückzugehen seheint. Ein teil der hierzu gehörigen wörter findet man bei Fick, Wb. II, 504, 691. III, 359 f.; Schade 825; J. Schmidt, Voc. I, 58; Bugge, BB, III, 108; Kluge, Wb, 297, vgl. verf. De deriv. vb. contr. 111 f. in der note. Zur wurzelform släz-dh- gehören nun an, slod f. 'spurweg', slodi m. 'was hinten nachgeschleppt wird (vgl. stöður), stöða "über die erde hinschleppen". n. d. slod (s/o) 'slæbevei; række, følge', sloda (sloda, sloe) 'slæbe, drage; hange bagved, slabe efter'; sloda (slo) f. 'en dragt ho, som trækkes paa et underlag av grene i, st. f. slæde'; sløde (sloc und andre formen bei Aasen 705 f.) 'slæb, efterslæb, noget, som man drager efter sig; en gren eller trætop, hvorpaa man drager ho nedad en bjergside' und andre bed. (andre wörter bei Aasen a. a. o.); schw. d. sto (stod = an. stod), stoe (= an. slodi) mit etwa denselben bedeutungen wie die entsprechenden norw, wörter (anderes bei Rietz 627).

Von dieser wurzel zu trennen und entweder zu einer andern wurzelvariation (etwa  $sla_x$ -u-dh- $^1$ )) oder zu g. slaupjan u. s. w. (s. oben) zu ziehen sind isl. slodra 'sich hinschleppen', möglicherweise auch n. d. slodda (mit offenem o) f. en stor slæde til stenkjorsel; slodd 'et slags tommerslæde'.

Dagegen aus einer mit \*s/a<sub>x</sub>-dh- ablautenden form \*s/ā-dh-stammen n. d. s/ad (s/a, sla) 'en skraaning eller fordybning i jorden. saasom paa siderne af en bæk' (isl. s/oðr n. 'liden fordybning'). slade (slae), slane 'ein sanft geneigtes fast flaches feld', d. d. s/ade, engl. slade, ags. slæd, n. d. slad (sla), sladen (slaen), slanen 'sanft geneigt'. sladna (siana), slada 'sanft neigen', schw. d. sladar (Gotl.) 'geneigt', slana f. 'langer schmaler stamm

wörter beibringen kann. — Ganz unsicher ist die zusammenstellung von sehw. d. s/yngen (andere formen wie slinner oder slinner, slinnen, slinnen, slinnen, slinnen, slinnen, slinnen und slinga) und klyngen. klyngen, alle namen für Vaccinium myrtillus und V. uliginosum.

<sup>1)</sup> Abg. s/udinā 'abhängig', s/udy f. 'abhang' könnten ebensowol aus einer solchen variationsform erklärt werden wie aus \*s/adīnā (vgl. Leskien, Hdb. d. abg." p. 33), wie Bugge a. a. o. annimmt. Miklosich scheint für diese wörter eine idg. grundform mit kl- statt s/- anzunehmen.

von tanne oder fichte, womit stein u. s. w. weggeschaft wird', wozu vb. slana (< \*sladna); ferner sladd m. ;ackerwalze' mit vb. sladda. Die abstrahierte grundbedeutung mag etwa gleden gewesen sein, wovon die bedeutungsentwickelung zu neopend - d. h. etwa wo man gleitet - sehr leicht ist. Aber bedenkt man nun auch, wie nahe sieh die vorstellungen gleden und glatt, schlicht berühren, so ist man nicht ohne recht geneigt, eine ursprüngliche wurzel zahla -dh- anzunehmen, woraus die schon erwähnten wörter direct stammen. Aus der z-losen form der wurzel erkläre ich nun folgende wörter mit der bed, alatt: nhd. glatt, mhd. glat, ahd. glat (clat) 'glatt, glänzend', as. gladmod (= ahd. clatamuoti) 'frohmütig', ndl. glad 'glatt', ags. glad 'glänzend, fröhlich', an gluðr id, weiterhin lit. glódas 'glatt'. abg. gladuku, l. glaber ( \* \*ghladhro-). s. Kluge, Wb. 110 (anders J. Schmidt, Voc. II, 293; Curtius, Et. 178; Bersu, Gutt, 185; übrigens s. Schade 335; glatt gehört nicht zu zeyladeiz, s. hladate, wie Bersu 131 und Schade annehmen).

Diese zusammenstellung wird nun einigermassen durch folgende analogieen bezeugt.

Kluge. Wb. 110 (vgl. J. Schmidt, Voc. I, 58) hat die möglichkeit angedeutet. dass d. glatt und gleiten (wz. ghleidh-) in irgend einer weise zusammenhängen könnten. Ich meinerseits glaube nun. dass das verhältnis dasselbe ist wie in dem eben erwähnten beispiele von wurzelvariation und zwar wie z. b. \*sla\* g-dh-: \*sla\* z-i-dh-. Wie ich nun glaube, dass \*sla\* g-dh- auf \*zghla\* g-dh-zurückgeht, so glaube ich auch, dass \*sla\* z-i-dh (\*sleidh-) auf \*zghla\* z-i-dh- (\*zghleidh-) zurückgeführt werden kann; d. h. germ. \*vlo\dass-: \*zlo\dass, \*zla\dass-= \*sla\dass-: \*zlo\dass-= \*sla\dass-= \*sla\dass-: \*zlo\dass-= \*sla\dass-= \*sla\das

Zu \*stid- (· \*zyhtidh-) gehören mhd. (md.) stiten 'gleiten' u. s. w. (vgl. nhd. iterat. schlittern), ags. slidan 'gleiten', slidar 'lubricus', aengl. sliden, slider, slideri id., nhd. schlitten, mhd. stitte, slite, ahd. slita, an. sledi, aschw. slipi, slædi (über die dial. formen s. Rietz 622); lit. slidus 'glatt', lett. slidet 'auf dem eise gleiten', lit. slysti 'gleiten', abg. sledi 'spur' (vgl. an. slod oben), slediti 'der spur folgen' u. s. w. (s. Schade 825).)

b Die von J. Schmidt. Voc. 1, 58 hierher gestellten wörter and tint, an hunt serpens u. s. w. gehören uleht hierher, sie setzen ein idg. tent oder lint voraus (vgl. ve.). De deriv, vb. contr. 127)

Dagegen zu \*zlīð-: d. yleiten, mhd. yliten, ahd. glitan, as. glidan, ags. glidan, afr. glida, aschw. glipa.

Denken wir uns nun nasalierte formen zu \*zghla x-dhwie \*zghla<sub>x</sub>-n-dh-, woraus germ. \*sla<sub>x</sub>-n- $\eth$ - und \*zla<sub>x</sub>-n- $\eth$ -, so können wir daraus herleiten einerseits nhd. schlingen, mhd. stinden, and, stintan 'verschlingen', g. fra-stindan, wie auch andl, slindern 'serpere', schland, and, slunt u. s. w., die auch Schade S24 und Kluge, Wb. 297 in verbindung mit shot-"vorgerm, shidh" stellen. Die grundbedeutung gleiten oder gleiten lassen, woraus die bed. schlingen. Das t im schw. slinta 'gleiten', stant 'glatt, schlüpfrig' (und mehrere dial. wörter bei Rietz 624 f.) ist schwer zu erklären in verhältnis zu g. fra-slindan, andl. slinderen u. s. w. Entweder ist es lehnwort (kommt in der bibel Gustavs I. vor, Rydqvist I, 190 anm.), oder ist einer lautlichen entwickelung zu verdanken (z. b. nach Kluges und Kauffmanns regeln); das letztere ist annehmbarer, insbesondere wenn n. d. sletta 'dingle, hænge løst; slunte, drive omkring', sluntra, slunta id., slott m. 'lediggjænger' (und andre wörter bei Aasen 703 ff.), schw. d. stanta, slunta id. (andres bei Rietz 624 unter slinta), d. sluntre, ns. stuntern, dän. stentre, nhd. schlendern aus ndd. stendern, ndl. stenderen, stender 'schlendergang' mit d für älteres t in mengl. slenten 'schlendern', hd. schlenzen (Kluge, Wb. 296) u. s. w. hierher gehören. Anderseits aus \*zlax-n-ð-, mhd. glinden 'gleiten' und, mit einem deutlichen wechselverhältnisse zwischen den bedeutungen glatt und glänzend (vgl. glatt: an. gladr), nhd. glanz, mhd, glanz, mhd, ahd, glanz adj, 'helle', mhd, glinzen, ahd. glenzen (vgl. glanst, glinster 'glanz'), die in anbetracht von mhd. glander 'glanz' aus geminata zu erklären sind (vgl. die andeutung Kluges, Wb. 110, Paul, Beitr. VII, 134 anm., Kauffmann, ib. XII, 518).1)

Als besondern abschnitt sollte ich die fälle behandelt haben, wo in germ, sprachen sm aus s + gutt. + m herzu-

<sup>1)</sup> Dagegen darf man fernhalten die wurzelvariation \*yhlazd-: \*ghleid-: \*ghleid- 'glänzen' und s. hladate 'fröhlich sein', hladas 'lust, freude', vielleicht mhd. glatz, nhd. glatze eig. glänzend (vgl. φαλακρός

leiten wäre. Für diese sprachen aber habe ich kein annähernd siehres beispiel gefunden. Fürs griechische habe ich an andrem orte zwei beispiele dieser lautentwiekelung erwähnt und zu erklären gesucht, nämlich μέλαθρον aus \*ομέλαθρον und das aus \*σχμέλαθρον (: χμέλεθρον) und σώμε statt \*σχώμε durch einwirkung einer ursprünglichen easusform wie \*ομετός aus \*σχμετός (~\*skmntös), vgl. an. hame, ahd. hamo, st. \*hamae. Auf dieses ist aber hier nicht der ort näher ein zugehen.

## III.

## Spir. + guttural + ".

A. sk(h)n-, sq(h)n-.

Hier zeigt sich natürlicherweise ein wechsel zwischen sn- und hn-  $(\chi n$ -) oder, falls die ursprüngliche verbindung sq(h)n- war, möglicherweise fn-; und wie es vorher der fall war, muss diese germ, doppelheit auf einer idg, doppelheit von formen mit und ohne s beruhen.

Hier dürfte der ort sein, eine kleine untersuchung über die entsprechung von q(h)l-, q(h)m-, q(h)m-, q(h)n- einzuschalten. Wie bekannt, hat man ziemlich lange und allgemein angenommen, dass diese verbindungen formen mit f- (statt des zu erwartenden h-) geben konnten, obwol man nicht ins reine gekommen war, unter welchen bedingungen f- statt h- erschien. Neuerdings aber hat Kluge. Beitr. XI, 560, vgl. auch Brugmann, Grundr. I, 331, als allgemeine regel zu vindicieren gesucht, dass aus idg. q(h)- f- (bez. h) nur dann entstehen konnte, wenn in demselben wortkörper ein labial vorkam. Es ist wahr, dass diese regel anfangs wenigstens sehr bestechend aussieht. Indessen glaube ich, dass sie nicht ganz

<sup>:</sup> qαλιό., qυεληρό.: s. jedoch Kluge, Wb. 110; Kauffmann, Beitr. XII. 550); and glizan, g. glitmunjan, an. glita, glitra, as. glitan u. s. w. (s. J. Schmidt, Voc. I, 57, Schade 334, 336); abg. ględati (vgl. glimmen. χιεωτές. χιειρό... vgl. J. Schmidt, KZ. XXV, 133, Fick, Wb. I, 81). Nun kann freilich auch die urg wurzelform glitt (d. glinz) von g ander getrennt und hierher gezogen werden, was ich nicht entscheiden kann Wahrscheinlich sind die worter, die glunz bedeuten, auf zwei idg. verschiedene wurzeln zurückzuführent die eine mit bed. glatt sein und dgl., die andere mit bed nacm sein, glunuen u. s. w.

zutrifft: sie ist zu eng, d. h. labiale sind aus idg. gutturalen entstanden, ohne dass wir im stande sind in demselben wortkörper einen labial aufzuspüren.

Die einwände gegen die Kluge'sche regel sind hauptsächlich die folgenden.

Zunächst ist es etwas befremdend, dass ein labial, wo er auch in demselben wortkörper vorkam, die von Kluge praetendierte wirkung gehabt haben sollte. Dieser einwand ist aber von geringerer bedeutung. Allein man könnte wol erwarten, dass dieselbe regel auch von idg. q > b > germ. p(gh > bh > germ. b) gelten sollte. Aber von den beispielen - z. b. ahd. chrìobhan, mengl. crùchen: as. kriupan, ags. creòpan, an, krijipa, mhd. (md.) krijfen; hd. sumpf, mhd. sumpf, ndl. somp : g. siggan u. s. w.; nhd, mhd, strumpf : nhd, strunk, mhd, strunc (vgl. BB. V, 174); aisl. sókn : aschw. sopn; gutn. (Fárö) supm: aschw. sykn (s. Noreen, Sv. Landsm. I, 327); gutn. ganken, norrländ, göcken: aisl, gaupn, schw, göpen, dal, gäpn: aisl, jarpr, and, erp: g. rigis, forsog u. s. w. — die hierfür in anspruch genommen sind (s. z. b. Beehtel, Ueber die bez. der sinnl. wahrn. p. 74 f., Fick und Bezzenberger, BB. V, 169 ff., VI, 235 ff. 1) berücksichtigt Kluge keins. Besonders spricht gegen die regel eine nicht unbedeutende zahl von fällen mit germ. lab., die mit grosser wahrscheinlichkeit auf idg, gutturale tenues zurückgeführt werden müssen, ohne dass man einen andern labial in demselben wortkörper erblickt. So die von Kluge selbst erwähnten fälle wie g. auhns, an. ogn : an. o/n, westgerm. \*o/na- u. s. w.; dann mehrere andre, aus welchen ich die folgenden hervorhebe: aisl. lifr, ahd. lebara u. s. w. : s. yakrt, haco. l. jecur (vgl. Möller, Beitr. VII, 547); das von Kluge selbst (Beitr. VIII, 526) zweifelsohne richtig erklärte an. /rior in der bed. 'paid in kind', schweiz. frein 'in naturalien bezahlt': πρίασθαι, s. krina'ti; schw. fnas, fnassel : s. ki-knusu-, zváo, vróoz (Bugge, Sv. Landsm. IV, 2, 74); mhd. /niezen : aisl. hnjósa (vgl. gr. πνέω); an. /nykr : nykr ( \*hnykr): ahd, ù/o, ags. uu/, an. ú/r u. s. w. : ahd. ûwi/a ( \* #ûzw-), schw. ngyla (vgl. s. uluka-, s. Singer, Beitr. XII, 212):

<sup>1)</sup> Hiermit ist nicht gesagt, dass ich alle daselbst erwähnten beispiele für sicher halte.

folgende fälle sind hinsichtlich des endconsonanten der wurzel unbestimmbar: d. treber, an. draf, and treber opla, ags. drabbe; an. dregg, d. wester, alid. trestir - \*trehstar is. Kögel, Beitr. VII, 193; Osthoff, ib. VIII. 148 f.), wz. dha ragh- oder dhanragh-, vgl. pr. dragios, abg. droždije, n. drostija, Rodocco Isiehe Bezzenberger, BB, IV, 319 fl.); d. traube, mld. trube, alid trùba, trùba : an, brúga 'traube'; d. daube, an, búfa : d. coberd. dange, mhd, dage i) u. s. w. Endlich scheint Kluges regel. sofern sie erwähnt worden ist, nicht ungeteilten beifall gewonnen zu haben, vgl. z. b. Kauffmann, Beitr. XII, 511 ff. Sollten nun auch die fälle, die ich erwähnt und ferner anführen werde, wo n-, (fm-), fn- mit hl-, (hm-), hn- und sl-, (sm-), snweehseln, so zu erklären sein, dass /l-, (fm-), /n- nur unter gewissen bedingungen entstandene parallelformen zu hl-, (hm-), hn- seien, so sprechen sie auch gegen die regel Kluges Sollte nun widerum diese richtig befunden werden, so kommt es darauf an die mit st-, (sm-), sn-, ht-, (hm-), hn wechselnden fl-, (fm-), fn- in andrer weise zu erklären.

Wenigstens in bezug auf fn : sn- hat Bugge, KZ, XXII, 134 ff. einige bemerkungen gemacht, in welchen er, wenn ein wechsel vorkommt, die eine verbindung aus der andern erklärt, entweder sn- > /n- oder umgekehrt. Uebergang von sn- > fn- wird angenommen: schw. d. (Halland) fnurken 'runzelig' : schw. snurken (vgl. réozn. ahd. snaraha), n. snorkjen. aschw. snorken, vgl. an. snerkja 'runzeln'; schw. d. (Skane) inerten 'der sich beleidigt fühlt' : n. d. snerten, färö, snertin; schw. d. (Vestergötland u. s. w.) fuurr (dies und fuurra gemeinschw.) verwickelung eines faden': n. d. snur; schw. fnaska : snaska 'kleinigkeiten entwenden', vgl. schw. snatta. In folgenden fällen wird /n- sn- angenommen: schw. d. sniosk, snyske (Gotl.), snuske, snoske (Vesterb.); an. fnjóskr, hnjóskr (vgl. schweiz, pfnosert, Grimm, D. Wb. III, 1863); an. snykr (Bisk. Sog. II, 5): fnykr, knykr, vgl. n. d. snik, snæk, bayr. pfunckl; engl. sneeze: ags. fueisan, midl. fueezen, an. hujosa; norw. d. snasa: an. fnasa, mhd. phnasen.

<sup>7)</sup> Oder sind wörter mit a-diphth, zu den wörtern zu zählen die w in demselben wortkörper naben? Dies seheint doch nicht die ansicht Kinges zu sein, wenn man das, was über die wz. quq. hoch sein a.a.o. p. 302 gesagt wird berlieksichtigt.

Die beispiele von sn-, fn-, die Bugge verzeichnet hat, sind hier erwähnt um als eine einleitung zur folgenden auseinandersetzung zu dienen. Es kann nicht geleugnet werden. dass übergang von sn- > fn- und umgekehrt phonetisch möglich ist. Und in einem oder anderm von den verzeichneten beispielen mag auch dies der fall gewesen sein. Doch glaube ich für die meisten davon die formen mit sn- und fn- auf ursprüngliche parallelform mit und ohne s zurückführen zu können. Dies aber unter der voraussetzung, dass fn- aus idg. qu- hat entstehen können. Ich werde sonach bei der folgenden untersuchung die formen mit fn- auf gleiche linie mit den formen auf hu- stellen. Finden sich nur formen auf su-: fuso werden sie behandelt, als wenn sie beispiele des wechsels su- : hu- wären. Doch ist dabei zuzugeben, dass ich nicht einen stringenten beweis für die richtigkeit dieser anordnung liefern kann.

Ich bin auch hier wie bei der behandlung von s+gutt.+t in der lage ganze gruppen von wörtern behandeln zu müssen. Ich könnte freilich entsprechungen wie n. d. snapp 'knap, snæver' in der verb. 'knapt og snapt': aisl. hneppr, n. napp u. s. w. anführen und diese schlechterdings auf grundformen mit squ-:q- zurückzuführen; aber entsprechungen wie dies beispiel werden am besten untersucht im zusammenhang mit mehreren anderen zur selben wz. in näherer oder fernerer beziehung stehenden wörtern.

Es ist kaum von jemand verkannt, dass es eine in den idg. sprachen weit verbreitete und reiche wortsippe gibt, die die allgemeinen bedeutungen schahen, ritzen, scheren, schweiden, spleissen, schleissen, scheiden u. s. w. trägt und einen gemeinsamen anlaut mit sq(h)- aufweist. Das in dieser sippe gemeinsame element dürfte als  $(s)q(h)\check{a}_{s}$ - 'schaben u. s. w. statuiert werden können.") Dies element erscheint z. b. in s. acchāt, acchāst, chātā-, prot-kha-yati, khātā-²), khā- 'quelle', khā- n.

<sup>&#</sup>x27;) Mit Fick III, 235. Brugmann, MU. I, 18 f. glaube ich, dass dies element mit der sog. wz.  $se^*\eta(h)$ -, in 1. secare, abg. seka u. s. w. zusammenhängt. Idg.  $sea^*xq(h)$ - und  $sq(h)e^*x$ - sind nur wechselformen aus einem und demselben element seq(h)e- entstanden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dies vielleicht doch aus \*sq(h)n-tu- in betracht von abg. skataja skatati 'begraben' aus der wz. sqha'x-n-.

'höhle, öffnung', weiterhin s. ch-yati, cha-yati, ozeao (\* \*sqha'io)
u. s. w.

Dies element tritt sodann in einer grossen menge von verschiedenen ableitungen auf. Principiell sind solche ableitungen meiner meinung nach aus verschiedenen flexionsstämmen hervorgegangen durch des ableitenden elementes verdunkelung und inkorporierung mit der sog, wurzel. So dürften wir eine erweiterung mit -s- in lit. kasie 'graben', kas-aŭ 'kratzen', abg. ĉeŝa, ĉesati 'kratzen, scheren', l. carere (vgl. Froehde, BB. VI, 175, Fick I, 49), d. h. aus (s)q(h)a -s-2); mit -th in ἀοχηθής (s. Osthoff, Beitr. XIII, 159), an. skaðe u. s. w. (vgl. Fick I, 235. III, 330); mit -d s. khá dati V. + 'kauet', khadā-V. + u. s. w., khidāti V. + 'reisst' aus \*sq(h)addann in die i-reihe übergegangen). zήδω, zήδωμαι und mit s-οχάζω u. s. w., formen die in sehr naher beziehung zu entsprechenden formen mit n-'infix' stehen; weiter n. d. hatra 'jucken, die haut reizen, stechen', hatr n. 'jucken, stechen' (Bugge,

<sup>1)</sup> Anmerkungsweise will ich besonders die unten ausführlicher zu behandelnde n-ableitung mit den r-ableitungen desselben grundelementes confrontieren. Die base  $sq(h)a_x$ - $na_x$ - sog. wz.  $sq(h)e^x$ -n- (s. unten) hat ihre entsprechung in der base sq(h)a-rax- sog. w.  $sq(h)e^{-}r$ - 'schneiden, scheiden' in zeiger, and, skiru, zo i-re, ozog, l. scortum, screare, exserementum u. s. w. Und wenn 'wurzeln' allmählich aus sog. 'stämmen' durch verdunkelung des ableitungssuffixes entstehen, so ist dies verhältnis gleich den heterokliten stämmen wie voorg, ahd, wazzar : s. ud-n-as, gr. rounoz - "nantos, ozono, ozono-ia, ags. skear-n (der bildung nach vgl. an. jarn): azeroz = sq(h)u-tos (vgl. Danielsson, Grammatische und etymol. stud. p. 34 n. 2). Sind nun wie ich BB. XIV, 151 ff. bes. 163 ff. zu zeigen gesucht - flexionsstämme durch allmählige hypostasierung von ursprünglichen casusformen entstanden, so werden sich die genannten verhältnisse mit den idg. verbalendungen mit -n-t- und -r-(s. bes. Zimmer, KZ, XXX, 230 ff., vgl. auch Darmsteter, Mem. d. l. Soc. III, 98 ft., Windisch, Ueber die verbalf, mit dem charakt, r im arischen u. s. w. p. 55 ff. Abh. d. phil. hist. classe d. königl. sächs. ges. d. wiss. X, 501 ff.) sehr nahe berühren.

<sup>-)</sup> Möglicherweise kann man mit Solmsen, KZ. XXIX, 104 zien, sei es durch \*q(h)se-so oder \*q(h)se in (q(h)e so : qs-e-so seq : o it-ann) und zien so \*q(h)se-u-ia aus dieser wurzelform herleiten (vgl. jedoch G. Meyer, Gr. gr. § 214, wonach diese wörter möglicherweise aus sq(h)e sa oder sq(h)e oa und 'sq(b)-u ia stammen, vgl. du- 'gehen in kypr. 's tarou, I. duam : de-, sthu- in otien; sthue u. s. w.). — Als s ableitung könnte zien dieser wurden.

BB. III, 102 f.) u. s. w. s. unten.<sup>1</sup>) So kommen wir zu den mit n-ableitung erweiterten formen unsrer base.

Wir haben dann von einer base sq(h)a x-na x- auszugehen, d. h. nach der gewöhnlichen 'wurzel'-bezeichnung idg. sqha xn-. Mit Fick I, 235. 802; Curtius, Et. 157. 698 u. a. darf man hierherziehen s. khámati V. + 'gräbt', möglicherweise ξαίτω, vielleicht aber nicht κτείτω, καίτω (s. Schulze, KZ. XXVIII. 280), noch s. kṣanō'ti (s. Bartholomae, Ar. F. II, 56 f.)²); möglicherweise doch kret. κατασκίτη (Baunack, St. I, 4 f.).

Für meine aufgabe ist es genügend, die verzweigungen unsrer base zu berücksichtigen, die schwache wurzelform zeigen, d. h. sq(h)na,. Im s. sollte man ein vh. \*ksnati oder dgl. erwarten, vgl. ksna'uti. In den germ. sprachen sollte man entsprechend eine stammform sne- oder sno- erwarten. Die erste form scheint in isl. snadr, etwa idg. \*sq(h)ne-to-, gr. zrytóz vorzukommen; aber nur bei Bj. Haldorsen bezeugt ist es kaum von belang. Ebenso unsicher ist an. snad n. mad, spise', snada 'spise, holde maltid', snada n. snad n. snad spise' können wenigstens lehnwörter aus ags. snadan, snæd sein. falls nämlich diese wörter grundformen wie \*snaipjan und \*snaipi- voraussetzen. Dagegen scheint ein germ. sno- vorzukommen. Es findet sich nämlich

¹) Zur wz. (s) $q(h)a^*-d$ - ziehe ich ausser den schon genannten wörtern folgende nicht etymologisch gedeutete wörter: n. d. skata in der bed. 'stode til med spidsen, stange', wie auch an skate (vgl. zerrier: zorriez. d. stange: stinga), und schw. d. (Gotl.) skatrng 'dünn (von bäumen und haar)', d. h. eig. 'abgeschabt' (zur bed. vgl. jedoch ozt darrerut, engl. scatter). — S. khad- kann zur not durch annahme von sog. langer nas. son. aus  $sq(h)a_xnd$ - (zweisilb. wz.  $sqha_xna_xd$ -) erklärt werden.

<sup>2)</sup> Ich habe De deriv. vb. contr. 129 n. 1, vgl. Fick III, 331, ahd. scintan als eine part. bildung aus der base sη(h)α -na x- erklärt. Ueber des das. hierhergezogene schw. d. sno 'schinden' s. unten. Vermutungsweise kann angedeutet werden, dass zörez, l. cinis, wie auch χνόος 'meeresschaum, flaum, staub' hierhergehören (s. unten). Zur bedeutungsentwickelung soll hervorgehoben werden, dass die bed. von etwas kleines. feines wie staub, sand. schaum in stetiger wechselbeziehung mit bedeutungen wie schahen, reissen u. s. w. stehen: χναύο : χνόος. lit. smiltis 'sand': wz. smelk- in s. mrçáti. váuαθος: vác. sand, čaucθος: σμόου u. s. w. — Zu an. skinn, ahd. scintan, nhd. schund von sq(h)en-, vgl. l. scortum 'fell' von \*sq(h)er- (s. oben).

<sup>3)</sup> Vgl. jedoch das bei Jonsson als isl. aufgenommene suddr 'som luen er gaaet af, slidt'.

in den nord, dial, ein vb. sno 'schinden', d. h. eigentlich 'schaben'. In nordschwedischen und finnländ, dial, lautet es suo. in estr. snio, sniú, im värml. (Fryksdalen) snu, n. d. (Gudbrandsdalen, Orkedalen) suu in derselben bedeutung. Dies vb. könnte natürlich identisch mit snin, g. sninan '(sich) wenden' sein, und es wäre nicht unmöglich die bedeutung 'schinden' aus 'wenden' herzuleiten. Aber bedenkt man, was unten zur sprache kommen wird, dass es höchst wahrscheinlich einen germ, stamm sneu- aus \*sy(h)neu- gegeben hat mit der bedeutung 'schaben', so scheint es nicht unwahrscheinlich, dass mit nord. snúa, \*snóa aus idg. sneu- 'wenden' ein snúa, \*snóa aus idg. sq(h)nen- 'schaben, schinden' zusammengefallen sei (vgl. besonders snaudr, zrvo u. s. w. unten). Sollte dies snoa, snúa einem germ, stamm snow- voraussetzen — es hängt mit der viel umstrittenen frage über urgerm. ow in den germ. sprachen und die erklärung von aisl. bia : aschw. boa u. s. w. zusammen so sollte es eigentlich unten behandelt werden. Jedenfalls ist dies snow-, aus idg. sqch)naxu-, in sno-w- zu zerlegen (sno-: sno-r = zro-,  $zr_0-$ : zr-v-) und bezeugt indirect das oben construierte germ, sno-. Es scheint nämlich parallele idg. stämme mit und ohne -" (d. h. nach der 'zweiten' und 'achten' conjugationsclasse flectierten vb.) gegeben zu haben. Ob die bedeutung 'eilen' z. b. in an. snúask, schw. sna u. s. w. aus idg. snew- 'drehen' oder sq(h)new- 'schaben' herzuleiten ist, ist nicht zu ermitteln. Dass dieses der fall sein könnte, wird aus unten zur sprache kommenden parallelen ersichtlich werden. Anderseits begegnen nun formen ohne sidg. que-, que-, que- in gr. zvir - \*zvii (t)r und zreier (meiner meinung nach aus \*zre-i-ue-1) und mhd. miejen, ahd. mwen (aus \*hnojan), and, hnuo, mod 'nute', muoit, mhd. nuowet, miejel (idg. qua- oder qua-), worin die grundbedeutung 'schaben' hervortritt.2)

¹) Ein idg. \*quairo dürite für ags. unergen u. s. w., aisl unergen wiehern' zu grund liegen. Die räumliche bedeutung 'schaben', konnte ebensowol auf den das schaben begleitenden laut übertragen werden tygl. die bedeutungen von lat. erepere u. andres); über die formen mit g- s. Bugge, Beitr. XIII, 31) 1.

<sup>1)</sup> Im allgemeinen vgl. J. Schmidt, KZ, XXVI, 1 ff. und besonders aber nueen u. s. w. p. 10.

Wir berührten oben die erweiterte wurzelform  $sq(h)\check{a}_x$ -s-Bekam dies ein n-infix nach der art der s. 'siebenten' klasse, so entstand — um die sache ganz schematisch zu fassen — sq(h)-n- $\check{a}_x$ -s- (vgl. Fick I, 49). Diese infixerscheinung kann aber auch theoretisch und vielleicht principiell richtiger so aufzufassen sein. Man hatte die beiden durch 'agglutination' entstandenen parallelbasen  $sq(h)\check{a}_x$ - und  $sq(h)n\check{a}_x$ -. Beide konnten mit s-suffix erweitert werden:  $sq(h)\check{a}_x$ -s- und  $sq(h)n\check{a}_x$ -s-, wobei natürlicherweise diese für das sprachgefühl leicht als eine morphologische modification jener aufgefasst werden konnte, ein verhältnis, das dann für neubildungen normierend werden konnte. Wenigstens dürfte ein grosser teil der 'infix'-erscheinungen so am besten aufzufassen sein (vgl. verf. De deriv. vb. contr. 109 f. n.).

Diese so gewonnene wurzelform  $sq(h)n\overline{a}_xs$ - erscheint nun mit beibehaltenem s- in n. d. snasa 'snöfte, pruste', wobei wider die wechselbeziehung zwischen 'schaben' und dem dabei entstandenen schabenden laut hervortritt. Hierzu passt vortrefflich anderseits ohne s- an. /nasa 'fnyse, gnistre', fnasan 'fnysen, gnistren' (über das gleichfalls verwante gleichbedeutende aber anders erweiterte an. fnijsa vgl. unten), mhd. phudsen, pfnäsen 'schnauben' (Schade 209). Endlich kann hier auch n. d. nasa 'lugte til noget' u. s. w., das aus \*hnasa sein kann, genannt werden; es kann doch ein denom, von nasa 'nase' sein. Weiter sind zu nennen s. ki-knasa- 'schrot', lit. knish, knisti 'graben', knasaŭ, knasúti, zriwooz 'nessel' (s. Fick I, 49. 537 f.); gleichfalls schw. fnas ( \*\*pnas- < \*q(h)nas-, s. Bugge, Sv. L. IV, 2, 50), wozu fnasa 'abschälen', fnassel 'ausschlag, schabe' (vgl. l. scabies : scabo): form mit k- schw. d. (finn.estn.) knas 'staub, kleinigkeit' u. s. w., n. d. knasa 'knuse, knitre, rasle'. Zu schw. fnas führte Bugge a. a. o. schw. d. (Dalarne) fnart 'schuppe', fnarta 'träg arbeiten' (eig. 'in kleinen abteilungen arbeiten'), was auf \*fnuzlon zurückgeführt wurde. Aber nach Noreens ib. p. 232 auf Kluges Beitr. VIII, 524 regel zl > ll urn. oder urgerm. gestützte einwendung

<sup>1)</sup> Ich bin natürlich weit davon entfernt die möglichkeit von einer rein mechanisch entstandenen intiction zu leugnen. Nur ist es fast unmöglich die verschiedenen ursachen in jedem fall zu controllieren (vgl. Brug mann Grundr, I p. 190).

muss diese grundform aufgegeben werden. Aber nichts hindert, eine parallelform \*fnazitôn anzunehmen, woraus fnarta; \*fnaztôn aber gab fnatta, was auch wirklich vorkommt in der bed. 'sanft jueken, schaben, reiben' u. s. w., hierzu fnatt 'kleiner bissen, staub' (s. Rietz 156); schw. d. natta 'stehlen' (eig. 'reiben', vgl. schw. rifva at sig) kann aus \*hnazion sein. Alle diese deminutive bedeutungen von 'schaben' finden besonders ihre erklärung in dem t-suffix.

Wir haben auch erweiterungen mit (q- oder) k- (vielleicht urspr. inchoat. sk-) suffix in den folgenden wörtern. Im schw. kommt ein vb. snaska mit folgenden bed.: 'wie ein schwein fressen; schmatzen, gierig verschlingen; stehlen' (vgl. snutta unten), auch dän. snaske (vgl. Rietz 639, wo andres material). Zunächst ist die bedeutung 'stehlen' bei wörtern der hier behandelten wurzelsippe sehr gewöhnlich. Dies ist auch der fall bei der bed, von 'essen'. Die daran in diesem vb. geknüpften nebenbedeutungen können leicht als neuerungen verstanden werden. Gegen die annahme, dass snusku altererbt sein sollte und aus \*sq(h)nuts-sko zu deuten, spricht kaum der umstand, dass es nicht in älteren urkunden bezeugt ist. Es kann eine altererbte dialektform sein, die allmählig reichssprachlich geworden ist. Dies wird nun meiner meinung nach durch wörter ohne s bezeugt, die verwante oder identische bedeutungen miterweisen: n. d. naska 'essen, kauen, schmatzen', auch 'schnappen, stehlen', sehw. d. naska (Halland: 'kramen, sich mit etwas beschäftigen, ausserdem) von kleinen ferkeln, wenn sie gras fressen, verwendet. Alle diese bedeutungen passen gut zu denen von snaska. Hierzu kommt nun auch d. naschen, ahd, nascon 'leckerbissen geniessen, naschen', eine bedeutung, die auch im gemeinschw, snaska vorkommt; mit recht führt es Kluge, Wb. 236 auf eine grundform \*hnaskon zurück, und stellt es wie auch Fick 1,538 zu got. hnasqus, ags. hnesce 'weich, zart'1). Zur bedeutungsentw. 'schaben, reiben': 'weich, zart vel. z. b. l. mollis, s. mrdi- ; euchdéres, uchezés : s. mreiti streichen, berühren', l. mulceo, an. mjükr : lit. smukti 'gleiten',

Wielleicht ist ein urspr. haasqa- (d. h. 'huaskva-) anzusetzen, woraus u st. seeundir entstanden ist. Der st. huaskva- widerum kounte eine 'participial'-bildung auf mu von dem verallgemeinerten inchoativ stamm \*quas-sko- sein.

air. mtáith, btáith (< st. \*mtati-) 'weich, sanft' (urspr. 'zermalmt, geschabt'): air. metim, l. moto (vgl. Thurneysen, Keltorom. 46). Der form nach stimmt mit g. hnosqus, n. d. nask 'gradig, hidsig; rask, behandig', isl. naskr überein. Die resp. bedeutungen können ganz wol aus derselben grundbedeutung des verbalstammes hergeleitet werden. Schw. /naska hat etwa dieselben bedeutungen (dial. dazu andre wie 'unvermerkt umherschmiegen, leise und unstät gehen' u. s. w. Rietz 1571) und kann eine parallelform mit yn- > fn- sein.

Wie schw. d. (Värmlands Alfdal) snusk f. (aus sq(h)n-). 'staub', etwas kleines überhaupt bedeutet, so ist dies auch der fall in schw. fnusk (-q(h)n-), eine form mit k in Estland knask mit derselben bedeutung.

Es kann bemerkt werden, dass die germ. grundformen snask- und hnask- ebensowol aus \*(s)q(h)na-sko- wie aus \*(s)q(h)na-ssko- hergeleitet werden können. Hierzu kommt noch eine dritte möglichkeit, nämlich aus \*(s)q(h)na-d-sko-. Eine entscheidung hier zu treffen ist unmöglich. $^2$ 

Wie — schematisch ausgedrückt — idg.  $sq(h)n\check{a}_x$ - (vgl. s. kspa'nti) in  $zr\tilde{\gamma}r$  (ein urspr. vb.  $zr\eta\mu u$  zu  $zr\eta\mu u$  umgebildet) als eine n-infigierte form von  $sq(h)\check{a}_x$ - gelten kann (vgl. de Saussure, Syst. 239 ff.) oder  $sq(h)n\check{a}_x$ -s- von  $sq(h)\check{a}_x$ -s-, so können wir eine wurzelform  $sq(h)n\check{a}_x$ -d oder  $sq(h)a_xn$ -d- als n-infigierte form von  $sq(h)\check{a}_x$ -d- betrachten. Hinsichtlich dieser infigierung gelten völlig dieselben bemerkungen wie bei  $sq(h)n\check{a}_x$ -s-oben; jedenfalls verhält sich  $sq(h)n\check{a}_x$ -d- zu  $sq(h)a_x$ -d wie  $sq(h)n\check{a}_x$ - zu  $sq(h)\check{a}_x$ -, d. h.  $sq(h)n\check{a}_x$ -d- ist lediglich als eine um d erweiterte form  $sq(h)n\check{a}_x$ -.

Wie für  $sq(h)n\ddot{a}$ - ein  $sq(h)a_x$ - $na_x$ - vorauszusetzen ist (vgl. s. khimuti, zd. kanyad v. Fierlinger, KZ. XXVII, 335), so ist für  $sq(h)n\ddot{a}$ -d- ein  $sq(h)a_x$ - $na_x$ -d- vorauszusetzen. Aus dieser form entstanden je nach der stellung des hauptaccentes

¹) In Fryksdalen (Värmland) fnåsk 'sich mit unnützlichen arbeiten beschäftigen, leise, unstät und schmiegend gehen'. Hierzu formen mit k-, n. d. knaska 'knaske, tygge med en hörlig lyd' auch in schw. d. (Finnl.) knask, s. Rietz 334.

<sup>2)</sup> G. hnasqus könnte natürlich aus 'qna-d-qo- oder \*qna-d-kuosein (vgl. Brugmann, Grundr. I, p. 310, 378, 385).

 $sq(h)u_xnd$ - und  $sq(h)n\tilde{u}_x$ -d-1) Die erste variation — wie die wurzel allgemein angesetzt worden ist (vgl. J. Schmidt, Voc. I. 34) — erscheint in zd. ckenda 'schlag, bruch, schändung', l. scandula 'schindel', abg. skada, lit. kinda, ka'sli 'beissen', abg. kasa ( $\sim$ \*kandsa) 'bissen', kasali 'beissen' (andres s. bei Fick I, 237, 805, Bugge, BB. III, 102., Curtius, Et. 246 f.). 2) Indessen brauche ich nicht länger bei dieser wurzelform zu weilen, sondern gehe zu  $sq(h)n\tilde{u}$  d- über.

Es wird die aufgabe sein, formen mit und ohne s aufzuweisen, die nach meiner regel im germ. als snat- : hnat-, fnatauftreten müssen. Im air, bezeugt sich die regel in snass 'schnitt, hieb', das aus \*sych)nadto- zu deuten ist. So stelle ich folgende wörter zusammen, einerseits schw. snatta, auch im aschw. (Rydqvist VI, 419), dial. z. b. in Fryksdalen (Värmland) snåt (Sv. L. II, 2, 67), in der bed, 'stehlen' oder eig. 'kleinigkeiten entwenden', eine bed., die sich leicht aus nagen, reiben' erklärt; dazu an. snattari, snottungr 'räuber'. Anderseits n. d. notta 'hakke' - wozu vielleicht knotta 'hugge tidt og smatt, hakke, pikke' - aus einer form mit hu-. Hierzu stellt sich auch ungesucht schw. d. fnatta 'reiben, schaben, leise nagen oder essen; wie kleine kinder gehen'; wozu fnatt 'schäbigkeit, jucken; eine kleinigkeit überhaupt, staub' (siehe übrigens Rietz 156), im dän. fuutte (vb.), fuut. Die urgerm. grundformen mögen etwa \*snadnon- und \*hnadnön- gewesen sein. Verwant sind übrigens zradállo 'schabe, beisse', zrádalor 'bissiges tier', zrodor 'zahn' (vgl. das gleichbed, s. khadana-). Es ware nicht unmöglich, dass sogar dieselbe l-ableitung wie in zradážko in den übrigens hierhergehörigen n. d. natta 'banke sagte' vorkommt; weiterhin zrodes 'zapfen' (vgl. zeredev: 'bissiges tier', wahrscheinlich auch ahd. (h)nazza 'nessel' (Fick III, 81).

Bedenkt man die nahe beziehung zwischen den räumlichen und lautlichen erscheinungen von 'reiben, schaben' (vgl.

<sup>1)</sup> Wie auch diese tormvariation erklärt werden kann, so stellt doch wol niemand in abrede, dass die wörter, die von den beiden verschiedenen formen der wurzel ausgehen, in der nächsten beziehung zu einander stehen.

in s. skhadate 'zerspedien' mur in wz. lexicis), gr. ogiviza können für sq(h)nd- sein, s. oben.

(z. b. an. skrapa: hrapa, l. crepere in verschiedenen bed.), so scheint es nicht unmöglich zur wz. sq(h)na d- folgende wörter zu ziehen: schw. snattra, nhd. schnattern, mhd. snatern, ndl. snater 'schnabel', snateren 'schwatzen, prahlen'.

Auf gleicher linie mit  $*sq(h)a_x-na_x-d-$  im verhältnis zu  $*sq(h)\widetilde{a}_x-d-$  steht ein idg.  $sq(h)a_x-na-dh-$  zu  $sq(h)\widetilde{a}_x-dh-$ . Zu diesem könnte  $\widetilde{aoz}\eta\vartheta\eta\varsigma$  (vgl. oben) gehören: jenes erscheint als  $*sq(h)n\widetilde{a}_x-dh-$  in gr.  $zr\eta\vartheta\varpi$ , wozu  $zr\eta\widetilde{o}\vartheta\iota\varsigma$  'schabmesser' u. s. w. und germ.  $hn\widetilde{o}\widetilde{o}\widetilde{o}n$ , in ahd.  $genuot\widehat{o}n$  'conquassare', wozu d. nute, mhd. nuot,  $nuot\widehat{e}sen$  u. s. w. — Die übrigen erweiterungen der wz.  $sq(h)n\widetilde{a}_x-$  s. unten.

S. ksnā'uti 'schabt' ist ein athematisch flectierter u-stamm, nicht wesentlich - nur durch verschiedenen ablaut des suffixes -- von der 'fünften' und 'achten' klasse verschieden. Schematisch ausgedrückt ist idg.  $s_{ij}(h)n\bar{a}_{x}^{*}$ -u- eine n-infigierte form von einer mit u-suffix erweiterten wurzel  $sq(h)\widetilde{a}_x$ -u- etwa wie s. ernő'-ti: \*kle-u in z\lefo: < \*kle-uo-s u. s. w. — oder von andrem gesichtspunkte aus ein mit u-suffix ('achte' klasse) erweitertes  $sq(h)n\tilde{a}_x$ . Niemand bezweifelt wol, dass gr. zvć $\omega$ mit ksnā'uti am nächsten verwant ist, nur mit übergang in thematische flexion und zugrundelegung der schwachen form eines ursprünglichen \*zreiju - zrvuér (vgl. Fick I, 308, 538. III, 86).1) Für meine aufgabe genügt es nun, eine idg. wz.  $sq(h)n\tilde{a}_{x''}$  (sq(h)neu-) zu statuieren. Die formen ohne s- findet man z. t. bei Fick a. a. o. Indessen werde ich hier etwas ausführlicher sein in anführung sowol der mit s- versehenen als der s-losen formen.

Eine idg. form sq(h)neu(e)- soll nach meiner regel germ. sneu(e)- geben. Vergleichen wir - hier nur einleitungsweise - die bedeutungen von an. snoggr, snoggr 'blottet for haar eller uld' und an. lnoggr, lnoggr 'sparsom, knap, karrig' mit den bedeutungen von an. snaudr eig. 'geschabt', dann 'arm' - die grundbedeutung ursprünglicher in n. d. snaud 'bar, blottet,

<sup>1)</sup> Auch χταίω gehört mit zτύω zusammen (vgl. G. Meyer, Gr. gr. § 256). Hinsichtlich des anlautes verhält sich χταίω zu zτύω, χτάω wie s. khánati zu zd. kanyad (s. v. Fierlinger, KZ. XXVII, 335). Die gleichsetzung Bartholomae's (Ar. F. III, 20) von zd. χένω mit s. hnu 'sich gefallen lassen' hat er selbst (KZ. XXIX, 290 n.) widerrufen.

nogen; smaahaaret, meget korthaaret: glat' u. s. w. — und d. schnöde = schw. snöd, identisch mit an. snanðr, so ergibt sich unmittelbar, wie nahe hinsichtlich der bedeutung snoggr und hnoggr sich vereinigen lassen. Ich behaupte nun auch, dass diese wörter nahezu identisch sind.

Ein urspr. st. \*sy(h)neuo- u. s. w. wäre als ein sog. part. -uo1) das etwa 'geschabt, geschoren, geschlichtet' u. dgl. bedeutet hat. Möglich ist, dass wir unmittelbare adj.-bildung mit uo-suffix von dem verbalstamme sq(h)na r- annehmen können, so dass diese bildung - als nom.-st. - mit dem verbalst, auf -u in ksna'uti, zrvo etwa identisch sei: möglich ist aber auch, dass wir eine no-bildung vom n-stamme etwa \*sq(h)neu-nou. s. w. anzunehmen berechtigt sind. Die entscheidung hängt mit den regeln für eintritt und ausbleiben der sogenannten schärfung zusammen (worüber z. b. Kögel, Beitr. IX, 523 ff.; Bechtel, Gött, nachr. 1885, 235 ff.; Brate, BB, XIII, 33 und das, cit. lit.), worauf ich hier nicht eingehen kann. Tatsache ist, dass wir ein g. snaggwus, an. snaggr, snaggr2) haben, das die bed. von 'kahl' u. s. w. (eig. 'geschabt'); von der bed. 'schnell' wird bald die rede sein. Als völlig entsprechende s-lose form ist ags. hnean 'geizig', möglicherweise auch mhd. noune 'genau', und falls richtig an. hnoggr, anzusehen (etwa ein g. \*hnaggwus, s. Sievers, Ags. gr. § 63); hinsichtlich der bed.-entwicklung vgl. an. snauðr: d. schnöde und schw. gnida : gnidare, gnidsk u. s. w. Hier war sonach sogar dasselbe ablaut in der wurzelsilbe. Aber wie sich an. raudr zu rjödr verhält, so verhält sich auch ags, hnear zu an, hnoggr = schw. njugg: hnoggr konnte an sich etwa = ags. hnéan sein, d. h. aus \*hnagavia-, wie Noreen, Sv. L. I, 692, vgl. Kögel, Beitr. IX, 524; aber wird es mit schw, ningg gleichgestellt, muss

<sup>1)</sup> Ueber solche part.-bild. s. z. b. Danielsson, Z. altit. wortf. u. formenl. p. 28, verf. De deriv. vb. contr. pr. 100 und das. erwähnte lit.: so z. b. ist gorr, gorr ein solches part. (s. Noreen, Sv. L. 1, 692; Ark. f. nord. fil. III. 28: Sievers, GGA. 1883, 55 f.; Brate. BB. XIII, 11 ff.).

<sup>2)</sup> Snoggr aus \*snaggra-. snoggr aus snaggria- aus der movierten fem. form auf urspr. - entstanden (s. Noreen, Aisl. gr. p. 30; Sv. L. I, 692).

es aus einem st. \*hneggva- erklärt werden, Noreen, Ark. I, 165, Aisl. gr. p. 31.

Ich werde nun die hauptsächlichsten nordischen formen von diesen beiden wortgruppen erwähnen; dabei sind besonders die verschiedenen ablautsformen hervorzuheben.

Zunächst die wörter mit anl. s-. Aus \*sneggva- entstand sicher n. d. sneug 'rasch' aus einer ungebroehenen unumgelauteten eausform hervorgegangen: möglicherweise auch snogg = an. snaggr, die vielleicht besser auf \*snaggvia- bezogen werden. Aus \*sniggvia- snygg, vielleicht in der bed. 'scharf' in Vergelands Sognefjord: skyder den (Sognefjord) ad sine snygge | tandudskaarne bolgers rygge; d. h. derselbe ablaut wie in an. hnoggr. sehw. njugg. Der st. \*snaggva- sollte norw. \*snagg (= an. snoggr) sein, was sich nicht findet; \*snaggvia- wahrscheinlich in n. d. snogg (= an. snoggr) 'kort, snart afgjort; hastig, pludselig, rask hurtig'. Die bed, 'rasch, schnell' leitet sich leicht aus einer bed. 'scharf' u. s. w. her. Diese bedeutung aber, die in hierher gehörenden wörtern bes. verben vorkommt, nähert sich sehr der bed. von hnoggva (hnyggja) 'stossen'. Auch werden wir sehen, dass in den wörtern mit sn- auch die bedeutung 'stossen' heimisch ist; wie umgekehrt in den wörtern mit urspr. hu- bedeutungen, die sich mit denen der gruppe su- meist gehörigen bedeutungen decken.

Etwa dieselben formen begegnen auch im schwed. Der st. \*sneggva- möchte \*snägg ohne brechung und \*sniggg mit derselben geben. Von diesen kommt die erste form wirklich vor in adj. snäuger (in Oestergötland und Halland) 'kurz, kurz angebunden'. St. \*sniggvia-: schw. (reichsspr.) snygg, dass freilich nicht dasselbe bedeutet wie an. snoggr u. s. w., sondern 'sauber, rein'. Diese bed, hat sich wahrscheinlich aus der bed, 'geschoren, mit geschnittenem haare' u. dgl. entwickelt. In den dial. hat snygg einer ursprünglicheren bed. 'kurz, klein' (in Svealand), adv. snyggt 'knapp, kaum' (Nerike). Aus \*snaggva- stammt schw. d. snagg in snagg-harig 'kurzhaarig' (Upland), snagger 'streng, schwer, scharf (z. b. vom winter)' und andres bei Rietz 649, wie auch aus Dalarne snågg (snogg an, snoggr) mit ebenderselben bed, wie snygg- in der reichssprache: 'sauber, behaglich, wacker' (s. Noreen, Sv. L. 1, 692, IV, 2, 172; Ark, 1, 168 n, 1). Aus \*snaggvia- erklärt

sich schw. d. (Vesterhotten) snögg 'knapp, geizig' — an. sunggr), mit derselben bed. wie an. hunggr.

Dieselbe mannichfaltigkeit von formen erscheint auch in der s-losen gruppe. St. \*hneggva- : wahrscheinlich n. d. nogg sowol 'geizig, filzig' als 'furchtsam, versagt' — es kann sowol aus \*hneggva- als aus \*hnaggvia- erklärt werden, wie es auch bei an. hnogge der fall sein kann — weiter adv. nogt 'kaum' ganz wie schw. d. snyggt oben. Hierzu stimmt mit brechung sehw, ningg, allein ohne brechung sehw, d. (Farö, zur gutnischen dial.-gruppe) neggur (Noreen, Sv. L. I, 331, Ark, I, 167), älter, neuschw. nägg 'schwach', nägghet 'schwäche', auch schw. d. nägg 'knapp, kurz' (Upland) — vgl. snoggr - weiter 'schwach, übel, feig' (Finland), s. Rietz p. 460. St. \*hniggriusollte ein sehw. \*nugg geben: dies findet sich freilich nicht, man hat jedoch folgendes hierhergehöriges wort zu vergleichen: nuag n. 'hineingehender winkel, scharfe kante' eig. 'was scharf oder spitzig ist': eine nicht v-umgelautete form vielleicht in schw. d. (Finland) night 'geizig sein, mit äusserster sparsamkeit und kleinlichkeit etwas verwenden'. St. \*houggva: (ausser in ags. hnéar, an. hnoggr) schw. d. nagg (Skane mit einer bedeutung 'sehr scharf, spitz', die näher an an. Imaggva anklingt und ursprünglicher zu sein scheint; es bedeutet auch geizig, kleinlich'. Endlich könnten wir eine ablautsform \*hnuggva- (< \*hnuva-) constatieren in schw. d. magger 'geizig, filzig' (vgl. snagga : magga unten), falls es nicht nach den erörterungen von Kock (Fornsy. ljudl. II, 476 ff., Ark. f. n. fil. V, 95 f. vgl. auch Nord. tidskr. f. fil. VIII, 287 ff.) mit an. hnoggr identisch ist.

Die bedeutungen der oben angeführten wörter lassen sich auf zwei bestimmte bedeutungskategorieen, die beiden gruppen angehören, zurückführen. Die bed. 'geschoren, geschnitten, kahl, kurzhaarig, kurz. knapp, arm, schwach' u. s. w. lassen sich am besten auf eine pass, bedeutung etwa 'geschabt. gekratzt, gescharrt' der part. \*sq(h)nuno-, \*sq(h)nuno-, \*q(h)nuno-, zurückführen. Aus einer eben demselben part, an haftenden parallelen activ, bedeutung dagegen etwa 'schabend, schrapend, kratzend, schneidend' lassen sich die bed. 'scharf, spitz, heftig, rasch, schneil' und mit einer andern nuance der ursprünglichen bed. 'geizig, filzig, knauserig' u. s. w.

herleiten (vgl. schw. gnidare, gnidande 'geizhals, geizig' von gnida 'schaben' u. dgl.).

Ehe ich die mit den soeben behandelten wörtern zusammenhängenden verba behandle, muss ich ein lat. wort erwähnen, das meiner meinung nach unzweideutig mit an. snaggr und gerade in der bed. 'geschoren' zusammenhängt. Das 1. novacula bedeutet 'scharfes messer, schermesser, rasiermesser, dolch' alles bedeutungen, die gar nichts mit novus 'neu' zu tun zu haben scheinen. L. novacula ist deutlich ein nomen instrumentale auf -tla (vgl. lit, -kla) und setzt ein verbum novāre voraus. Wäre dies aus novus 'neu' so müsste novacula etwa 'erneuerungsmittel' (vgl. z. b. Osthoff, Forsch. 91) bedeuten; aber wie diese bedeutung mit der bed. 'scharfes messer' u. s. w. zusammenhängen soll, ist nicht leicht ersichtlich. Aber wenn wir ein novare in der bed, etwa 'geschoren, geschnitten machen' haben, gewinnt man eine passende bedeutungsentwickelung für novacula, nämlich mittel zur hervorbringung dieses resultats u. s. w. Und novāre ware eine ableitung aus einem adj.-part. \*novos, das 'geschabt, geschnitten' hat bedeuten müssen. Deutet man dies aus \*neno- < \*sneno- < \*sq(h)neno-, so gewinnen wir eine grundform, die völlig mit der von an. snoggr stimmt: \*novus und snoggr (vgl. auch gr.  $\gamma r \acute{o}(f) o \varsigma$  'flaum') sind etymologisch dasselbe wort.1)

Man hat ganz natürlich an. snoggr, snoggr mit g. sniwan 'eilen', ags. sneowan, snowan 'gehen, kommen, eilen', an. snia 'wenden, kehren, drehen' verglichen. Besonders passt die bedeutung 'schnell, rasch' zur bed. des got. und ags. verbums. Ich werde auch meinerseits nicht den zusammenhang läugnen; aber bei der unsicheren etymologisierung des vbs. sniwan u. s. w. werden die verhältnisse sehr verwickelt. Gehört gr. véw (ipf. "rreor) 'schwimmen' zu raw raw 'fliessen' und s. snāuti 'fliesst, tröpfelt' (s. z. b. ('urtius, Et. 319), dann scheint es mir wenig wahrscheinlich sniwan u. s. w., am wenig-

¹) Diese hier entwickelte etymologie ist in bezug auf zusammenstellung mit s. kṣṇư'uti angedeutet von Pott, Et. F.¹ I, 209 f., vgl. J. Schmidt, KZ. XXVI, 10. - Wenigstens denkbar wäre eine etymologie, die das wort in verbindung mit norus und st. a c- (in acuo) u. s. w. brächte. Man hätte dann ein adj. etwa \*noracu-lus 'mit neuer spitze versehen' (vgl. rɛդ裘/ང) und novacu-la mit einem darunter verstandenem subst. fem.

sten in der bed. 'winden, drehen' (an. smar, aschw. snow), zu réo 'fliessen, schwimmen' zu ziehen (wie z. b. Fick III, 351; Schade 839 f.). Dagegen passt gerade diese letzte bedeutung zu einer wurzel (s)ne (-n) 'winden, drehen, spinnen', die in rέω (ipf. έ-rrη Ε. Μ. 344, 1. ἐί-rrητος Σ 596, η 97 u. s. w.), rigo spinne, rique, riote, ritoor, l. neo pl. ner-, vel. c. snèw-um), nomen, notus, ahd. nàjan, g. nèpta, air. smithe chlum', snáthat 'nadel', s. sná yus- 'band, bogensehne'; hierzu mit deutlicher n-ableitung abg. snuti (pr. snuju und snora) 'anzetteln' (vom gewebe)1) erscheint. Und es kann wol kaum einem zweifel unterliegen, dass die germ. verben mit der bed. 'drehen' mit den genannten wörtern im nächsten zusammenhang stehen: und die bed. 'eilen' kann ganz natürlich daraus entwickelt sein, vgl. an. snarr 'schnell, rasch' in verhältnis zu den in der note erwähnten wörtern mit -r-, wozu z. b. n. d. snara 'vride, snoe, winde eller dreie omkring'. Somit kann auch snoggr in der bed. 'rasch, schnell' zur selben sippe gestellt werden; aber auch nur in dieser bedeutung. Denn in der bed. kahl, geschoren, geschnitten' kann es nicht dasselbe wort sein. Dies wird durch den nahen formellen und semasiologischen zusammenhang mit snaudr, snadinn (vgl. unten) und allen den

<sup>1)</sup> Die s. wz. sā- 'binden' — und sāi- als wz. aus der i-conjugation gelöst, vgl. Schulze, KZ, XXVII, 426 idg. sa verhält sich zur weitergebildeten (infigierten)  $sa_x na_{x-1} sua^x + wie sy(h)a^x + zu sy(h)a_x - na_{x-1}$ sq(hona x- oben. Die wurzelformen sa .nax-, sna x- erscheinen nun ausser in den schon genannten wörtern in an. snood (vgl. ir. snothe), g. sno-r-jo, an. snori, wozu ablautend an. sna-ra 'schlinge, strick', möglicherweise 1. ne-r-rus, das eine sog, participialbildung ist auf -uo wie gorr, gorr, osk. facus, etwa 'gedreht', dann 'filum'; direct ist nervus nicht mit reigen zusammenzustellen, wie Bezzenberger mit recht hervorgehoben hat BB. IV, 343 (vgl. auch Fick, BB. V, 173). Doch scheinen sie wurzel verwant, deun 117001 gehört wahrscheinlich zu folgenden wörtern: B. snava-, snavan-, zd. cna, cnavare, cnavya, s. abl. snutas 'von der schue', ags. sucu. and. sename die mehrfach gemachte, von Thurneysen, KZ, XXX, 352 ansprechend erklärte herbeiziehung von  $\alpha_{s,s}$ bleibt wegen dig, bei Hom, unsicher, vgl. Knös, Dig, 127 f. Die hier zu vermutende wurzelform sne verhält sich zu sne verhält sich zu sne verwie squepue v : sq(h)mi , oben (vgl. iibrigens Curtius, Et. 316, J. Schuldt, KZ. AXIII. 276; Brugmann, Mt. I. 18; dazu J. Senmidt, KZ XXVI, 10 und in bezug auf an. sneldu und damit in zusammenhang tehende for men Bugge, Sv. Landsm. IV (10.1)

erwähnten formen die (s)q(h)n- voraussetzen zur genüge bewiesen. In nächstem zusammenhang mit snoggr 'kahl' steht das oben angeführte sno 'schinden', besonders sofern dies auf  $*sn\bar{o}$ -w- zurückgeht. Es ist somit ausser frage gestellt, dass die germ. sprachen zwei wz.  $sn\bar{e}$ -w-,  $sn\bar{o}$ -w- besitzen aus idg.  $sn\bar{e}$ -u-,  $sn\bar{o}$ -u- und  $sq(h)n\bar{e}$ -u-,  $sq(h)n\bar{o}$ -u- resp. Und beide können sie im got. sniwan geheissen haben. Beide können aus einer urgerm. unthematischen flexion hervorgegangen sein: idg.  $*sn\bar{e}$ 'uti (s. etwa  $*sn\bar{a}$ uti) und  $*sq(h)n\bar{e}$ 'nti (s.  $ksn\bar{a}$ 'uti) > germ. \*sneup(i) und durch übergang in thematische flexion \*sniwip(i). Bei solcher annahme scheint auch genügend erklärt zu sein, weshalb nicht im got. (mit schärfung) \*sniggwan entstanden ist.

Nun wäre es auch wenigstens möglich, dass in sniwan 'eilen' auch ein  $*sq(h)n\tilde{e}$  uti zusammengeflossen sein könnte. Im schw, z. b. haben die meisten verba, die 'schaben' u. s. w. bedeuten, auch die bed, von der einen oder andern art von bewegung ('gehen, laufen, springen' mit verschiedenen nuancen und actionsarten): so gno, gnida (d. gnie), skubba, knoga, skrabba u. s. w. (z. b. quo i väg, undan u. dgl.). So glaube ich auch gr. zoréw 'eilen, eilen machen', έγχονέουσα 'eifrig, beschäftigt' erklären zu können. Sie entstammen der hier behandelten 'wz.' sy(h)en- 'schaben' (vgl. z. b. auch l. carpere viam).1) Somit könnte in den germ, wörtern, die eine bed, 'eilen' involvieren (ausser sniman z. b. g. sniumundô, ahd. sniumo u. s. w., s. Kluge 296 unter schleunig, Schade 839), somit auch in snoggr in der bed. 'schnell, rasch' ein idg.  $sq(h)n\tilde{e}$ -u- incorporiert sein; aber nichts weiter kann behauptet werden. Die schw.-norw, formen von an. snúa, aschw. snoa nämlich schw. sno, norw, dän, snoe haben meist die bed, 'drehen, winden' (in dial. andre bed.); ausserdem n. (d.) sno, snoa (snaga, sno) 'lufte, blase lidt', snoa (sno, snaa, snoe) f. 'lufting, lufttræk', schw. d. sno 'laufen, springen'; ausserdem in ebenderselben

<sup>1)</sup> Hom.  $\eta$  340,  $\psi$  291  $\vec{\epsilon}\gamma zor \vec{\epsilon} v \sigma a \hat{\epsilon}$  'beschäftig', trans.  $\vec{\epsilon}\gamma zor \vec{\epsilon} v z \vec{\epsilon} - \lambda \varepsilon v \theta o r$  (Aesch. Prom. 964) 'beeilen'. — Dieselbe wurzel steckt in  $z\varepsilon r \tau \vec{\epsilon} \omega$  'stechen, antreiben',  $z \vec{\epsilon} r \tau \varphi o r$  'treibstab' (vgl.  $\vec{\delta} r o z \vec{\epsilon} r \delta a \vec{\xi}$  'beweglich'). Weiterhin erkläre ich an. skunda, schw. skynda aus einem 'pass.' \* $sq(h)nt(v)\dot{\rho}o$ , wofür eine (part.-)form auf -to zu grund liegt. Uebrigens könnte  $\vec{\delta} r o - z i r \delta a \vec{\xi}$ .  $z i r \delta a \vec{\xi}$ : 1. scindo,  $sz i r \delta a \vec{\xi}$ . scindo r sz i r s i r s g g r 'kahl, geschabt'.

bed. 'blasen' wie im norw. (s. Aasen 722; Rietz 645). In nächster beziehung zu *sniwan*, *snaggr* in der bed. 'eilen, eilig' stehen ags. *snid* 'raseh, plötzlich', *snid* 'schnelligkeit', *snijdian* 'eilen', an. *snidir*, *snijdigr* u. s. w.

In den nun folgenden verbalformen erscheinen hauptsächlich zwei mit einander correspondierende bedeutungen 1. 'schaben, schneiden, scheren' und 2. 'stechen, stossen' u. s. w., ein wechsel, 'der sehr gewöhnlich ist, vgl. z. b. (s)qā zd in hatra 'schaben, beissen' (: οχάζω 'spalten' = d. beissen : s. bhinátti, l. findo) = zνάω : zνν-τάω 'stossen' (s. z. b. Fick I, 805).

Wir haben hier die idg. wz. sq(h)neu- zu untersuchen, soweit sie in verbalformen auftritt. Urgermanische doppelformen sollen *sneu*- und *hneu*- sein.

Die aus snen- entstandenen thematischen formen können in sich elemente aus der wz. sneu- 'drehen, winden' enthalten. Mit e-vocalismus erscheint schw. d. snänga 'kurz angebunden sein, kurz und zornig antworten; beissen wollen (von pferden)' u. s. w., vgl. isl. snagga<sup>1</sup>) 'zanken, keifen', sehw. d. (Halland) snägger 'zornig, zanksüchtig'; hierzu part, snäggen 'kurz; streng, scharf; gefroren (vom schnee); der etwas schnell ausführt; mager, scharf' (von dem erdboden = snägger). In allen diesen bed, scheint snägga mit snaggr 'kahl, kurz' zusammenzuhängen. Es kann aber auch eine späte denominativbildung davon sein, weshalb eine sichere entscheidung über den wurzelvocal schwer zu treffen ist. Schw. d. snägga in der bed, 'bister und kalt blasen' hört gewiss zu suo in eben derselben bedeutung, sei es dass sie beide zu idg, snen- oder zu su(h)nen- gehören. Hierzu einige schw. d. wörter (bei Rietz 618 f.) z. b. snagg m. 'zanksüchtiger mund', snagg (snagg), snagg, snagg), snägg) n. 'kühler wind' u. s. w.

Aus der schwachen form \*snn'm- (aus \*sq(h)nu'-) entstammen an. snuggu 'etwas wünschen, verlangen', eine bedeutung, die vielleicht aus einer bed. wie 'arm, dürftig' entflossen ist:

<sup>&#</sup>x27;) Möglicherweise gehören wenigstens in bezug auf die ursprüngliche wurzel hierher an. snaga 'axt', snaghyrnd (ox), n. d. snaga 'stode, forgnide, skade huden', snage, snag 'en fremstaaende spids, en odde eller fange av landet'; vielleicht auch an. snagi 'haken'. Snaki 'kalter wind' ist ganz natürlich auf nord. snaa, snoa in der bed. 'kalt blasen' zurückzuführen.

was man braucht, wünscht man (vgl. l. egere, desiderare); und die bed. 'arm, dürftig' steht nicht der von snoggr 'kahl' u. s. w. so ganz fern (vgl. hnoggr). Dieselbe bedeutung erscheint sowol in n. d. smugar 'soge ivrigt efter noget, tigge' als in schw. (d.) snugga etwa id. Es könnte sein, dass snugga in den genannten bedeutungen sich an idg. sneu- anschliesst, etwa 'sich nach etwas wenden'.1) An \*sq(h)neu- widerum schliessen sich ungezwungen ja fast notwendig die folgenden bed, von snugga: in n. d.: 'skubbe, gnide' (auch snoga), in schw. d. (Dalarne) 'an den haaren reissen, rupfen, pflücken, mit der wurzel rupfen' (Norcen. Sv. L. IV, 2, 170). Die bed. von n. d. 'lave, ordne, gore færdig' schliesst sich an die von schw. snygg (s. oben; vgl. Bugge, Sv. L. IV, 2, 171 n.). An snugga 'reissen, rupfen' schliesst sich schw. d. snugga f. (snugg m.) 'kleiner brocken von etwas', überhaupt 'etwas kleines' u. dgl. (vgl. proos, zri, zrv96r unten, und die schon hervorgehobenen bemerkungen über diese bedeutungsentwickelung).

Ich komme nun zu den vb. ohne s aber mit urspr. q(h)n germ. hn- und mit den soeben angeführten vb. sehr verwanten bedeutungen. Zunächst ist hnoggva, hnyggja zu berücksichtigen. Früher (Noreen, Sv. L. I, 692, 738) wurden diese formen als urspr. sehwache und starke verba angesehen. Aber später erklärt Noreen (Ark. I, 165, vgl. Osthoff, MU. IV, 27 n.) hnoggva und hnyggja durch verallgemeinerung verschiedener formen des ursprünglichen paradigmas: \*hneggwa, \*hniggwik u. s. w., d. h. ein thematisches idg. \*q(h)nenő-. Die bed. 'stossen' (auch intr. etwa 'stolpern') im verhältnis zur oben bezeugten bed. 'schaben, ritzen' kann um so weniger befremden, als in den mit hnoggva nächst verwanten wörtern eben diese bedeutungen vorkommen. So bedeutet n. d. nyggja 1. 'stode, skubbe, gnide', 2. 'plage, overhænge', wozu nogga 'gyse, skrækkes, få en uhyggelig fornemmelse'. Dagegen hat

<sup>&#</sup>x27;) So kommt auch die bed. von rascher bewegung vor: n. d. snugga sig 'haste', schw. d. snugga in 'getreide schnell unter dach bringen' n. dgl.; eine derartige bedeutung vielleicht auch schon altn. Ausserdem scheint eine ganz andre bedeutungsentwickelung vorzuliegen im nisl. c-n snuggir i neft 'ens næse kloer'. Hier könnte man doch an dieselbe bedeutungsentwickelung denken, die in mhd. (schw.) snäwen 'schnauben' u. s. w. zum vorschein kommt (s. unten).

das freilich auf demselben ablautsstadium stehende aber ungebrochene sehw. d. (Dalarne) nugga, nugggas die bed. 'stossen' (vom stier), s. Noreen, Sv. L. IV, 2, 136. — Mit a-ablaut der wurzel: n. d. nagga 'gnave, bide, æde, græsse' auch wie agggja 'plage, ærgre'; sehw. d. nagga 'nagen, abbeissen; an etwas rühren, schädigen; leicht verwunden' u. s. w., in der reichssprache z. b. nagga bröd (andres bei Rietz 460).

So — um nun zu den mit schwacher wz.-form auftretenvb. zu kommen — in gr. zrέω 'kratze, schabe', wozu zrέω: 'krätze', zrῦ τὸ ἐλάχιστον, zrυθόν · ομισφόν Hes. (vgl. Fick I, 538. III, 81).¹)

Hierher stellen sich n. mugga 'gnide. skubbe' (auch mugla, nugra, womit an. hugggra 'impingere' zu vergleichen ist), schw. d. nugga 'ein loch machen', nugg m. 'eine stange womit man löcher in der erde auf einer abgeschwendeten waldung stösst (Elfdalen nach Rietz 472; vgl. snugga oben). Ferner n. d. nugg 'gniden, skraben' u. s. w., noggen 'gneden, skuret, beskadiget ved gnidning', part. zu nuggja. schw. d. nogga 'ein wenig bewegen: allmählich etwas ausführen', nuggane n. 'ein wenig, unbedeutendes'.

Von formen auf /n- nenne ich schw. d. /nagga 'jucken, reiben; gras mähen' (besonders was klein ist), /nagg 'kurzes haar', /nagg (/njugg) m., n. '/nam' (vgl. zróoz, zríoz).

Wir haben nun gesehen, wie die grundbedeutungen 'schaben, stossen' u. s. w. die vorher behandelten verba und nomina durehziehen. Ferner ist gezeigt, wie diese bedeutungen sieh entwickeln und in verschiedene nuancen von abgeleiteten bedeutungen übergehen konnten, z. b. sowol pass. 'arm, armselig' als act. 'geizig' u. s. w., und dies sowol in den formen mit s als in denen ohne dasselbe. Dieselbe entwickelung werden wir in folgenden wörtern wahrnehmen. Wenn die oben behandelte wz. sophonen- in perf. ablautet sophonen- oder möglicherweise idg. sophonen- sophonen-) mit einem t-suffix etwa gleich perf. part. idg. -to erweitert wurde, entstand germ. st.

<sup>&#</sup>x27;) Bei Hes, kommt folgende glosse vor: zwiz à in tai azarog 1720. Liystan di zei zwi, zei e tai walar vaquz, à. Angiloz 294771, tai, di quan zwir mir gen. zwin di trut à migaz van asaro. Li zarizi, is M. Semmidt zur stelle). Teh deute zwi, aus '(s)q(h)nanas, von der wz. sq(h)nan, was hinsichtlich sowol der form als der bedeutung gut passt

\*snaupa-, (\*snaupi-).1) Dieser stamm erscheint nun in an. snaudr 'armlich, dürftig'. Dass diese bed. secundar ist, beweist n. d. snaud (snau) 'bar, blottet, nogen (wie 'blottet for haar, skaldet; smaahaaret, korthaaret; glat; blottet for græs eller vaxt'), snaudktipt 'kortklippet' u. s. w. (Aasen 717). Aschw. snöper hat die bed. 'kahl' (von der erde), 'armselig', auch in jüngeren mittelalterlichen urkunden 'verächtlich, schlimm', aber dial. erscheint die ursprünglichere bedeutung 'kahl, nackt, geschabt' u.s. w. wie gutn. snaudar, in Dalarne snoo (= schwed. snood, Noreen, Sv. L. IV, 2, 172; übrigens s. Rydqvist II, 371 f., Rietz 640). In estn.-schwed, snauan, snäuan, snäuan erscheint sowol die bed. 'kurz' als - was zu betonen ist - die bed. 'geizig, knauserig'. Ferner d. schnöde, mhd. snoede 'verächtlich, ärmlich, erbärmlich, gering, schlecht, übermütig, rücksichtslos', ndl. snood 'niederträchtig, boshaft' (vgl. Kluge, Wb. 303). Daraus abgeleitet ags. besnûban 'berauben', an sneuða, n. d. snoyda 'blotte, gjøre blot og bar'. Man könnte geneigt sein, eine germ. parallelform \*hnauba- in folgendem norw. dial.-wort zu sehen. In Telemarken kommt ein nautt in der b. 'kaum' (gleichbedeutend mit nauvt von nauv 'knap, knibende, karrig, gnieraktig, smaalig', s. Aasen 527), d. h. in der bed. ganz und gar identisch mit snaudt knap, ueppe, mednod', man hat doch bei der erklärung von nautt sowol auf das soeben genannte nauv (nov, nauver, nauger, dän. d. nov, nyv) wie auf die in d. not, ahd. ninnan steckende wz. nen- 'stossen, drücken' u. s. w. (Fick III, 156) rücksicht zu nehmen.

Wie  $sq(h)n\check{a}_x$ -s- eine weiterbildung von  $sq(h)n\check{a}_x$ - ist, so ist es sq(h)nev-s von sq(h)nev-. Wenigstens ist von germanischem standpunkt aus eine solche wurzelform vorauszusetzen. Wenn wir n. snusa und dessen bedeutungen betrachten, so scheint daraus hervorzugehen, dass die bed. 'snofte, veire, spore'?)

<sup>1)</sup> Hiermit stellt Bezzenberger, GGA. 1887, 419 (vgl. BB. VII, 62) - ob mit recht kann ich nicht entscheiden - gr. ročaoz. rógoz zusammen.

<sup>2)</sup> Ob n. d. snuska 'snage efter mad', snusk n. 'affald, levnniger' hiermit etwas zu tun haben, entscheide ich nicht: unmöglich ist es keineswegs: vgl. snuska: nuska oben, wofür jedenfalls eine wz.-form sq(h)nuz-d- oder sq(h)nuz-s- zu grund liegt. Schw. snuska, snusk, die im allgemeinen etwas unreines und unordentliches bezeichnen, kön-

die ursprünglichere ist. Diese bedeutung hat sich leicht aus dem niesendem laut entwickelt, der mit der riechempfindung verbunden werden kann. Es ist ganz natürlich, dass suus m., n. sowol im schw, als im norw, in der bed, von pulverisiertem taback secundar ist; nur darüber kann man zweifelhaft sein, ob man diese bedeutung aus der im norw, d. befindlichen 'en snude', vgl. n. d. snysa 'smule lidet gran' herleiten darf, oder ob die letztere secundär ist. Wäre dies der fall, hätte man snus aus snusa secundar entstanden anzusehen (vgl. schw. skämt: skämta u. s. w.) und anzunehmen, dass diese benennung aus der mit der anwendung verbundenen nasenwirksamkeit herzuleiten ist. Indessen kann man kaum in abrede stellen, dass es ein nord, vb. \*snu sa mit der bed, 'niesen' u. s. w. gegeben hat. Ich stelle ganz natürlich hierzu mengl. snèsen, engl. to sneeze 'niesen'. Diese wörter hat Kluge, Wb. 240 von d. niesen, an. hnjösa u. s. w. trennen wollen. Nach meiner regel stellen sie sich gut zusammen und setzen wz.-formen sq(h)neu-s- und q(h)neu-s- voraus. Zur letzten wz.-form d., mhd. niesen, ahd. niosan, ndl. niezen, an. hujosa, aschw. niusa, n. d. njosa, sehw. nysa u. s. w. Zur selben gruppe ziehe ich mit Kluge und Noreen, Ark. III, 19 mengl. finisen, ndl. fniesen, schw. fnysa u. s. w. Derselbe consonantismus möglicherweise in gr.  $\pi rv$ -,  $\pi r\dot{\epsilon}(t)\omega$  vielleicht aus  $*g(h)neu\omega$ .

In zusammenhang mit smisa u. s. w. darf man vielleicht n. d snutta 'snovle, tale utydligt med stark næselyd' aus \*snuz-ton- erklären wie vielleicht snurta aus \*snuz-ton- (vgl. jedoch engl. to snurt 'knurren, brummen', snurts 'nüstern' u. s. w., s. Kluge unter schnurchen, schnurren, schnurren, nurr).

Hier behandle ich ein paar worte, die möglicherweise zu \*sq(h)neu-s- gehören, jedenfalls meine regel bestätigen. Im schw. d. erseheinen als name des feuerschwammes formen, die auf einen an. stamm \*snjisk-, \*snjisk- zurückgehen: snjisk, sniisk, snösk (in Dalarne Noreen, Sv. L. IV, 2, 50, 172). snuske, snysk(e), snöske, snesk (in verschiedenen landschaften s. z. b. Rydgvist IV, 240, 252. VI. 117. Noreen, Fryksdalsm. ljudl.

nen freilieh (etwa onomatopoetische) neuschöpfungen der sprache sein. können doch muster mit bed, wie in den sochen genannten norw, wörtern haben.

§ 203, Sv. L. II, 3, 34. 107), auch n. d. snjosk. Hier muss s ursprünglich sein. Parallelformen ohne s aber erscheinen in an. hnjöskr, n. d. njosk und damit gleichwertig: an. fnjöskr, aschw. fnyske, nschw. fnöske (Lind fnösk), schw. d. fnysk (Gotl., Noreen, Sv. L. I, 327. 357). Hierzu formen mit k, die jedenfalls schwer zu erklären sind: n. d. knjosk, knjosk, knosk, knosk (knyske, knjuska), schw. d. knösk, knöske. Ich vermute, dass dieser schwamm nach der knisternden und gleichwie 'niesenden' lauterscheinung bei anzündung benannt ist.

Es gibt nun eine an. participialform snodinn 'dünnhaarig', n. d. snoden, snoen 'blottet, bar', wozu mhd. hesnoten, nhd. (dial.) beschnotten, auf eine grundform \*snuðana- hinweisend. Es wäre möglich anzunehmen, dass ein ursprüngliches part. auf -to germ. \*snuða- mit dem im germ, gewöhnlichen part.suffix zu \*snuðana- erweitert worden wäre; so dass kein vb. wie an, \*snjóða anzunehmen wäre. Doch für ein solches vb. scheint mir das folgende parallele s-lose verb zu sprechen. Ich stelle nämlich zu \*snioda, snodinn, an. hnjoda, hnodinn 'stossen, hämmern', ahd, hniotan 'befestigen'. Ueber die hierhergehörige schw. d. form (Dalarne), die ein reichssprachliches \*njöda voraussetzt, s. Noreen, Sv. L. IV, 2, 135; n. d. njoda 'nitte, klinke'. Schwache wurzelform erscheint in 'aoristpraesentia' wie an. hnoda, wozu n. d. noda, schw. (d.) nàda 'nieten' (vgl. Noreen, Sv. L. IV, 2, 136); wol auch subst. wie an. hnyðja, n. d. nydja, schw. d. nudja (Aasen 543, Rietz 473), hnúða (Bugge Sv. L. IV, 2, 136), huidr, aschw. nudher 'block' (Södervall, Nagra sv. medeltidsord p. 60). (1) Hinsichtlich der bedeutungsverschiedenheit von \*snjöda kratzen, schaben' und hujöda 'stossen, hämmern' verweise ich auf das oben darüber erörterte in bezug auf zvúw: hnøggva.

Es erübrigt, welcher dental in \*snjiða und hnjiða vorauszusetzen sei, zu bestimmen. Das deutsche weist für hnjiða auf germ. hneuð- hin. Dass ð auf idg. t beruhen sollte, ist denkbar, aber in anbetracht des vocalismus nicht wahrschein-

<sup>1)</sup> Diese wörter setzen ein germ. \*hnuþa- und \*hnuþön- in g. hnuþô voraus. Hierzu nach Bugge a. a. o. schw. d. (Dalarne) nyde m. 'stockfeuer' von hnuða abgeleitet. — Zu den hier behandelten wörtern gehören auch an. hnoða n. 'knäuel', schw. nysta(n), s. Rydq vist II, 231; Noreen, Sv. L. 1, 59 (§ 131). 738; IV, 2, 136.

lich. Es scheint mir natürlicher ein idg. sychmen-dh- mit dem 'wurzeldeterminativ' dh anzunehmen: hujiwa ist sonach ein idg. \*q(h)neudho. Dies aber verhält sieh zu ahd, hnitim. motion, zvýdo wie q(h)neu- in zvíco, hnoggva zu gehona - in ahd, noen, zrir, d. h. q(h)nen- und q(h)nai - sind mit demselben determinativ erweitert, wodurch ein vocalwechsel der wurzeln (etwa ablaut) entstanden ist, wie z. b. in g. greton. as, gròtian : ags, greòtan; mhd, ràme, nhd, rahm : an, rjómi; mhd. stram, vgl. booged: ahd, stroum: \(\gamma\_{\eta}\mu\_i'\), ahd, quomo: ahd. goumo; g. slèpan, l. l'abor : wz. stenb- in schlüpfen; hat- 1229 1 : ¿¿¿vo- u. s. w. Es ist auch zu bedenken, ob nicht eben die idg. wz. form q(h)neudh in gr.  $zvv\vartheta$  or  $zvv\vartheta$  or Hes. (vgl. Lobeck, Rhem. 287) und zrévoz : ezerve uzoé Hes. widerkehrt. Somit dürften ziemlich siehere verwante zu d. nieten u. s. w., die Kluge, Wb. 240 als noch nicht aufgewiesen angibt, gewonnen sein.

Aber auch weitere combinationen lassen sich machen, wobei wir von idg. wz. sq(h)ncu-dh- sowol die s-lose als die mit s versehene form in deutlich verwanten wörtern einander gegenüberstellen können. Schw. snudda 'leicht und schnell berühren', n. d. snudda 'berore noget let eller loselig' stellen sich zu folgenden wörtern, die am besten aus hn- zu deuten sind: schw. d. nudda 'sanft und leicht berühren (etwa im vorübergehen)' = schw. snudda vid, schw. d. (Fryksdalen in Wärmland) mid 'sanft berühren' (Sv. L. II, 2.51), wozu nudd n. 'sanfte berührung', n. d. nuddast 'sloves, afstumpes', wozu nudd n. '= nuhb) 'kleiner nagel'. Diese wörter können und müssen vielleicht erklärt werden nach dem von Kluge über germ. gem. erörterten grundsätzen.

Mit andrem dental erscheint unsre wurzel weitergebildet in sychmen-d-: q(hmen-d-. Auch hier ist die grundbedeutung 'schaben, reiben, stossen, schlagen'), aber häufig auch bedeu-

i) G. hnutô 'stachel', talls so zu schreiben ist (cod. A. hat nan/ô, vgl. oben an hnuða, hnuðr u. s. w.), muss wol zu dieser wz. tonn gezogen werden; vgl. die vielleicht hierher gehörenden wörter für schnauze; abd. snuzza, mndd. snute (vgl. l'au), Beitr. VII, 134 anna), die Kautt mann (Beitr. XII, 548, 527 5 m) als gem. formen in verhiltnis zu ahd. snuden, snuda, snuder (= sophjau 5 stellt. Es sei dem wie es will, doch scheint in anbetracht von u. und schw. (d.) snur 'schnauze, hervor

tungen von dem mit dem 'schaben' verbundenen laut. D. schneuzen, mhd. sniuzen, ahd. snûzen, ndl. snuiten, an. snýta, schw. und n. d. snyta. In diesem vb. begegnet auch die bed. von 'licht putzen, schneuzen'. Diese bed. kann ursprünglich sein etwa 'abscheren' u. dgl. und daraus könnte sich die bed. 'nase putzen' entwickelt haben; wie auch der damit verbundene laut die anwendung von schneuzen u. s. w. in der bed. 'nase putzen' hervorzurufen mitgewirkt haben kann.¹) Jedenfalls ist σχόνυζα ' ή χόνυζα Hes. (vgl. auch σχόνυζα Pherekr. bei Phot.) damit verwant.²) Zu schneuzen u. s. w. stelle ich gr. χνίζω 'knurre', χνυζάω, χνυζόω, wie auch χνύζα ' χνυζά 'κνυζα ' και ' ή χόνυζα χατὰ συγχοπήν Hes. u. a.³)

Eine mit \*sq(h)neud wechselnde wurzelform sq(h)neutmöchten wir in mhd. snudil, snuder 'nasenverstopfung', ahd.

stehender mund' vielmehr \*sq(h)nu-d- vorauszusetzen zu sein. Die grundbed, von schnauze mag 'spitze' sein und stellt sich ungezwungen mit g. hnutô zusammen. Möglicherweise hängen mit den genannten wörtern zusammen g. snutrs, an. snotr, n. d. snutra 'snage, snuse efter noget', gerade wie isl. snuðra zu ahd. snuden u. s. w. N. d. snoten 'net, vakker, pyntelig', snote 'mode, nyt snit', snotra (— snutra) sind wegen des langen o wenigstens nicht unmittelbar zu den obigen wörtern zu stellen.

<sup>&#</sup>x27;) Auch die einfache wz.-form  $sq(h)n\tilde{c}\cdot u$ - (s. hsna'uti) kommt in der bed. 'schnauben' vor: mhd. (schw.) snanen 'schnauben', nhd. (schw.) schnauen, anschnauen 'mit harten worten anfahren', die schnau wort im tone des unwillens', bair. schnauen 'schwer und heftig atmen', nld. snauven 'losfahren auf einen' u. s. w. (s. Schade 836).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dies wort ist der name eines spitzigen schilfrohres und ist mit recht von Tomaschek, BB. IX, 102 auf eine wz. *sknud* 'stecken' zurückgeführt; d. h. sq(h)nu-d- bed. 1. schaben, stechen, 2. den damit verbundenen knurrenden laut.

<sup>3)</sup> Die wz. sq(h)nud- könnte vielleicht ohne s in d. nuss, mhd. ahd. nuz, an. hnot, ags. hnuto, hnyt u. s. w. stecken (vgl. Fick 1, 237; III, S1). Doch glaube ich nicht, dass die bedeutungsentwickelung so vor sich gegangen ist, wie Schade 410 annimmt. Vielleicht bezeichnet dieser name ursprünglich die 'abzuschabende nusshülse' oder noch besser etwas k/cines, geringes ('abschabsel'), eine bed., die in dem ursprünglichen gebrauch von (h)nuz mit einem neg.-partikel in der bed. geringstes durchleuchtet (vgl. schw. icke ett grand u. dgl.); vgl. unten über l. nux, nugæ, wie auch gr. xrvv trvv trv

snûden 'schnarchen, schnauben', auch 'spotten, höhnen', vermuten,

Eine dentalwurzel etwa q(h)nud- oder q(h)nud- haben wir auch für ags. hnossian 'tundere', dazu wol auch an. hnoss 'geschmeide' (vgl. Kögel, Beitr. VII, 177). Man könnte geneigt sein, damit gr. rνστέζω, rνσσω 'stossen' zu verbinden und dafür eine wz. auf sq(h)n- anzunehmen, wenn nicht rνσσω im fut. u. s. w. einen guttural aufwiese — der doch auf entgleisung' beruhen könnte — und rναχάσας ' νύζως Hes. wäre (vgl. Fick I. 124). — Auf einer der dentalen wz.-formationen muss sehw. d. (Halland) snutta 'hin- und herlaufen; stolpern' (eine intensivbildung mit -n-). wozu snutt n. 'kleine weile, augenblick; etwas kleines', snutten 'eng, klein, kurz', beruhen.

Denselben wechsel in wz.-determinativen werden wir unten bei der behandlung von der wz.-form sq(h)nei- wahrnehmen (vgl. Fick IV, 76; Bezzenberger, GN. 1878, 264 anm. 1; Danielsson, Z. altit. wortf. u. formenl. p. 49 u. s. w.).

Wie wir soeben mit einer u-formation von der wz. sq(h)na r-('sq(h)en') zu tun gehabt haben, so können wir auch erwarten eine i-erweiterung zu finden. Als nominale bildung erscheint gr. zóvic, zoria.1) Dass diese wörter mit der wz. 'sq(h)en-'reiben' u. s. w. zusammenhängen, ist schon lange anerkannt (über die bedeutungsentwickelung vgl. oben). Aber nicht nur zoriz sondern auch zoriz 'niss' gehört hierher (s. Fick, Wb. I, 535, III, 81), das eigentlich etwas kleines u, s, w, bedeutet, dann auf niss specialisiert ist. Hier mag beiläufig bemerkt werden, dass wir ausser in den germ, wörtern d. niss, mlid. ahd. niz, hniz, ags. hnitu (über die nord, formen mit q siehe Bugge, Beitr, XII, 413) die schwache wurzelform auch in den keltischen sprachen erweisen können. Die letzteren sind darum von grossem interesse, weil sie s haben, und daher dieselbe regel über reduction von gutt, auch für die keltischen sprachen bezeugen. Im air, erscheint sned (aus wz.-form  $sq(h)n\tilde{r}-d-)$ . evmr. nedden, arem. niz. wo s secundar weggefallen ist (ZE. p. 121).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mit dem ebenfalls verwanten l. cinis hat es vielleicht eine andre bewantnis.

Dass die soeben erwähnten wörter etymologisch mit zrizm. an. hnita stossen', ags. hnitan, ανίδη, ανίζα 'nessel'), vielleicht auch χνίσσα, an. hnissa (s. verf. in K. Z. XXX) zusammenhängen, ist kaum zu läugnen. Das d abgezogen, ist sq(h)ne-idie mit sq(h)ne-u- parallele supponierte wz.-form. Wie sq(h)neu-d-: sy(h)neu-t- kann man sich zu sy(h)nei-d- ein sy(h)nei-t- denken. Und so gewinnen wir einen anknüpfungspunkt um die germ. wörter, die mit d. schneiden zusammenhängen, zu deuten. Ahd. snîdan (snîden), g. sneiban, as. snîban, snidan, afr. sniba, snîda. ags. snidan, an. snida weisen auf eine germ. wz. snib- hin. Man hat mehrere deutungsversuche vorgeschlagen; so hat z. b. L. Meyer, G. spr. 160 snīp- mit s. cnathiti zusammengestellt, ein versuch, der soweit verfehlt ist, aber auf eine richtige deutung hinweist durch die herbeiziehung von der wz. ksan, die nämlich als aus 'skan' entstanden galt. Die von mir vorgeschlagene etymologie von schneiden aus einer wurzelform sy(h)nei-t- befriedigt besonders darum, weil es dann in verständliche beziehung zu der hier behandelten wz. 'sa(h)en' gebracht ist und somit speciell zu wörtern, die ebendieselbe bedeutung zeigen, z. b. gr. κιήθω, κιῆστις u. s. w.

Es wäre nicht unmöglich, dass air. snaidim ein germanisches lehnwort ist; ist es aber dies nicht, so bezeugt es auch fürs keltische die regel. Man hätte dann eine wz.-form sq(h)nei-dh- oder sq(h)nei-d- anzunehmen (vgl. einerseits  $\varkappa r \acute{\eta} \vartheta \omega$ ,  $hnj\acute{o}\eth a$ , anderseits hnita).

Dass l. nitere 'glänzen' aus \*cnitere entstanden sein kann ist zuzugeben (vgl. Fick I, 538. III, 80); es kann aber auch aus \*snitere erklärt werden und zur wechselform sq(h)nit- gestellt werden. Ich finde es nämlich nicht unwahrscheinlich, dass diese wurzelform mit der von schneiden identisch ist.

<sup>1)</sup> Wäre d. nessel, ahd. neszila, ags. netele, ahd. nazza mit Fick I, 237. III, 81 und Schade 409 mit urspr. h- anzusetzen, was Kluge, Wb. 238 in abrede stellt, so wäre es ein verhältnis zwischen hnazza und zriδη (sq(h)na x-d-: sq(h)nej-d-) wie zwischen zraδάλλω, zrώδων und an. hnita (s. oben).

<sup>2)</sup> Nhd. schnitt, mhd. snit, mhd. ahd. snite, snita u. s. w. erklären sich aus  $sni\delta$ -, wechselform zu  $snei\rho$ , aus sq(h)nei-t- (oder aus sq(h)nei-that- schnitzen u. s. w. erklären sich wol aus der wz.-form sq(h)nei-that- den regeln Kluges (Beitr. IX, 168 ff., Kauffmann ib. XII, 504 ff.).

L. nitē-re ist ein neutrales passives vb., dass im gr. passiven aor. sein gegenstück hat (s. verf. De deriv. vb. contr. 192 f. 198 n. 3; KZ. XXX, 347). Es dürfte ursprünglich etwa geschabt, geriehen sein bedeutet haben. Die dadurch eventuell entstandene feuererscheinung mag genügende auskunft über die bedeutungsentwickelung zu 'glänzen' geben.') Wie nitere sich zu \*sq(h)nei-t- in schneiden verhält, so verhält sich auch l. (renide-re zur wz. sq(h)nei-d- in zrizo, an. hnita. Die bedeutungsentwickelung ist dieselbe gewesen wie bei nitere (vgl. lung renidet, ws renidens, non domus auro renidet u. s. w.), daraus meton. 'lächeln'. L. nidēre ist etwa \*έ-zviδη-v.

Die wz.-form sq(h)nei-t- für schneiden gewinnt eine mittelbare stütze im folgenden umstand. An. n. d. sneiða, sneida bedeutet 'stikle paa en, sige tirrende ord', sneid ausser 'af skaaret stykke' auch 'chikan, stikpille', n. d. sneida f. 'skose, tirrende ord' — vgl. auch sneidvisa 'stiklende eller spottende vise' - stellen sich durch ihre bedeutungen in unmittelbare beziehung zu an. hneiss 'ringe, ussel, elendig', hneisa 'forringe, fornedre, beskæmme', hneisa f. 'ringe tilstand eller kaar; beskæmmelse', n. d. neisa 'ærgre, tirre ved fornærmelige hentvdninger, forekaste en noget, som skal være til skam for harm', aschw. nesa 'schande', sei es dass diese wörter aus \*sq(h)nei-soder aus derselben einfachen wz.-form mit dentaler explosiva erklärt werden sollen. Jedenfalls verwant sind an. hneita, das möglicherweise wie n. d. neitu auch die bedeutung 'krænke, stode, fornærme' gehabt hat, vgl. ags. hudtan 'allidere, tundere' u. s. w.

Ich habe nun die wurzelformen  $sq(h)n\tilde{a}_{x^{-}}$ , sq(h)nen-, sq(h)neije einzeln unerweitert oder mit dentalsuffixen vermehrt betrachtet. Ich werde nun einige andre erweiterungen behandeln, die mit den genannten einfacheren wurzelelementen zusammenzuhängen scheinen. Jedenfalls sind in den im folgenden
zu erwähnenden wörtern bedeutungen wie 'schaben, reiben,
stechen, stossen' oder von etwas 'scharfes, spitziges' u. s. w.
oder können als abstracte bezeichnungen für die verschiedenen

<sup>1)</sup> Diese bedeutungsentwickelung passt besonders gut für pr. knaistis brand', an. gneisti. (h)neisti (vgl. n. d. gneisto: neista, neistra, gneiste: neiste Aasen 231) 'funke'. — Ein schw. d. snaiksta f. 'funke' (Gotl.) scheint eine urspr. s-form der wz. behalten zu haben.

nuancen zu grund gelegt werden. Ich wende mich zunächst zu den labialerweiterungen.

Wurzelform  $sq(h)n\widetilde{a}_x + lab.^1$ ) Wie  $sq(h)\widetilde{a}_x n$ -d- eine wechselform zu  $sq(h)n\widetilde{a}_x$ -d- ist, so ist es  $sq(h)\widetilde{a}_x m$ -b-(-p)- zu  $sq(h)n\widetilde{a}_x$ -b-(-p)-. Jenes kann man in mhd. schimpf, schumpfe (Kluge, Wb. 292) vermuten. Die letztere form aber soll material für unsre regel durch wechselformen mit sn- und sn- in den germ, sprachen ergeben.

In n. d. kommt ein snapp vor, das 'knap, snæver' bedeutet (in Bergens stift in der verb. 'knapt og snapt'). Diese bedeutung ist völlig identisch mit der von n. d. napp in der redensart 'knapp og napp', das an. hnappr, hneppr, aschw. napper, næpper u. s. w. entstammt. An. hnappr bedeutet freilich 'eng': nichts aber hindert diese bedeutung als secundär anzusehen. Natürlich gehört hierher in der einen oder andern weise ndd. knapp dessen bedeutung 'kurz, eng' am nächsten kommt. Aber auch wenn die ursprünglichere bedeutung von hnappt, hneppr 'eng' ist, so hindert dies nicht zusammenstellung mit n. d. snapp. jedenfalls nicht die annahme, dass wir eine wz. mit anlautendem sy(h)n- annehmen müssen. Denn auch in der bed. 'eng' kommen evident verwante formen mit s- vor, nämlich an. snefr, snefr 'snæver, trang; rask, hastig', n. d. snæv, snev, schw. snäf. Dies aber wird man nicht umhin können, mit an. no/r 'flink', no/rliga 'neppe' (aus hn-) zusammenzustellen (vgl. auch schw. snabb u. s. w. unten).

Sollte man nun genötigt sein, zwei wz. für die soeben erwähnten wörter anzunehmen, eine mit der bed. 'schaben, reiben, abkürzen' und eine mit der bed. 'zusammendrücken, beengen', so haben wir in beiden wechsel zwischen sn- und hn- zu statuieren: snefr: hneppr (snapp: nofr). Die wörter mit gem. sind wahrscheinlich aus \*sq(h)na + lab + n und \*q(h)na + lab + n- zu erklären. Welcher labial, ist nicht zu entscheiden. Wir werden nämlich sehen, dass in deutlich verwanten wörtern verschiedene labiale determinative erscheinen.

¹) Ein  $sq(h)n\tilde{a}_{x^{+}}b^{-}(-p^{-})$  mag am besten als eine erweiterung von  $sq(h)n\tilde{a}_{x^{+}}$  gelten; kann aber, wie  $sq(h)n\tilde{a}_{x^{-}}d^{-}$  in verhältnis zu  $sq(h)\tilde{a}_{x^{-}}d^{-}$ , als eine sogen, infigierte form von  $sq(h)\tilde{a}_{x^{-}}b^{-}(-p^{-})$  in 1. scabo, lit. skapoti, an. skafa u. s. w. angesehen werden (Fick I, 238, 807 f.; III, 331 u. s. w.).

Aschw. snærer, an. snúfr, núfr können sowol aus sq(hom-p- als aus sq(hom-bh- gedeutet werden. Aus dem gr. stelle ich folzende wörter hierzu: zrάπτω, γτάπτω 'walke', zrαστά 'walker', zrάσαλοι' flockenwolle' (zrέσαλοι' kissen') mit bedeutungen. die deutlich aus der von 'schaben' entstanden sind: so zrάπτε 'das kratzen'. zrάπτων, γτάπτων 'walker, tuchscheerer', zrάσω, γτάσως 'die stacheligen karden, mit denen der walker das tuch aufkratzt' u. a. wörter; schliesslich zrήση (= ωzrήση) 'nessel, jucken, krätze' (vgl. χνίδη oben).

Die genannten gr. wörter deuten meistens auf bh-determinativ Andere wörter aber weisen deutlich auf  $\rho$  hin: so er. zrώψ το zirώπετον (s. Lobeck, Paral, 118), zrώπετον zινόπετον<sup>2</sup>), zίzνωψ — M. Schmidt, |zί|zνωψ · θηρίον Hes., χνωπείς άρχτος ένιοι χνουπείς (vgl. χώνωψ) u. a. Dass  $\pi$  und q im griechischen wechseln können, ist einer etwaigen entgleisung zuzuschreiben (s. Osthoff, Perf. 251 ff.): dieser wechsel kann aber auch auf einem ursprünglichen wechsel von determinativen beruhen. Eine variation  $\rho$ : b aber kann sowol auf ursprünglichem determinativwechsel beruhen als durch lautliche veränderungen erklärt werden; ich verweise nur auf das übrigens verwante sq(h)a-p, -b- Fick I, 807 (s. übrigens Curtius, Et. 533 ff.: Brugmann, Grundr, I \$ 469. Osthoff, Perf. 299 ff.: Kluge, Beitr. IX, 180 f., Wb. 283 u. a.). Wir können dann unbedingt wurzelformen sq(h)na ,-p-, sq(h)na ,-bund sa h nui -bh- annehmen und gehen nun zur weiteren erörterung von hierhergehörigen wörtern, ohne in jedem fall bestimmen zu können, welche wz.-form zu grund zu legen ist.

Die bedeutungsentwickelung 'reiben, schaben' — 'greifen' (vgl. schw. 'rifva at sig') — begehrlich sein nach' (vgl. snoggr— schw. snugga, d. scharf: l. carpa u. s. w.) ist eine schr ge wöhnliche und leicht verständliche. Zunächst n. d. snopat 'snaske.

<sup>1)</sup> In bezug auf  $ozv_{i}q_{i}$  — und andere wörter unten z. b.  $ozv_{i}q_{i}$  s. w. — bin ich der ansicht, dass es so entstanden ist, dass  $zv_{i}q_{i}$  sein o- von einem daneben befindlichen  $ov_{i}q_{i}$  empfangen hat, d. h. statt der doublette  $ov_{i}q_{i}$ :  $zv_{i}q_{i}$  entstand durch contamination  $ozv_{i}q_{i}$ :  $zv_{i}q_{i}$ .

<sup>-1</sup> S. zwóństa: z i ródaża, Bysa Hes.; Schol, Lyc. 675: zwo omog gor Bysidanogor: zwóńst jan zar zwóństa zni zro ura to Bysh Rzita di zai zwódaze (s. Lobeck, Pat. I, 136).

æde lækre ting; snylte, snage efter noget' (vgl. nd. snopen, snoperen 'naschen'), snop m. 'lækkerheder' (vgl. Bezzenberger, BB, V, 173). Andre bedeutungen erscheinen in sehw. snopa 'lange warten; sich schämen', snopen 'eng; sich schämend, ärgernd', snopeligt 'höhnisch, langweilig' u. s. w. (s. Rietz 616), n. d. snopen 'kort for hovedet, pirrelig', weiterhin an, snapa 'to snaffle, snappe, snylte' (möglicherweise mit abl. ē an, snapr 'a doll'). Zu diesen wörtern stelle ich ohne s-, aber mit ursprünglichem h., sehw. d. nona 'einschlummern' und mit andrem ablaut (ē) napa 'etwas zu erreichen oder berühren suchen', nap 'griff', n. d. naapa 'faa fat paa, indhente, fange'; auch nope (Telem.) 'fange'. Die zuletzt behandelten vb. lassen sich am einfachsten aus einer wz. mit auslautender labialer media herleiten; können aber auch als intensiybildungen von andren wz.-formen gelten. Jedenfalls gibt es ein paar wörter, die aus wz. auf p oder bh hergeleitet werden müssen: einerseits an. snufðr 'sharpscented' (eig. 'geschärft, scharf')), anderseits das dazu zu stellende hnof schnitt ab' (Ghv. 12) zu ein \*hnafa 'schneiden' (vgl. zrάπτω). Möglicherweise gehören auch an. hnefa, aschw. nava 'greifen', an. hneft, aschw. navi hierher (vgl. Noreen, Sv. L. IV, 2, 132 unter \*nafva).

Als intensivbildungen zu den vorigen sind folgende fälle entschieden zu fassen. Schw. snappa (vgl. ns. snappen) 'sehnell greifen, fassen' stellt sich ungesucht zu aschw. nappa, nschw. nappa (schw. d. auch naffa), dän. nappe 'schnell fassen, greifen', n. d. nappa 'plukke, pille; nappe, rykke, snappe efter noget'. Ich führe sie auf germ. snapp- und hnapp- resp. zurück; als ursprüngliche form ist sq(h)nap-n-, sq(h)nab-n- oder sq(h)nab-n- anzusetzen. Das schw. snabb, dial. snapp, adän. snap 'schnell, eilig' darf seiner bedeutung nach nicht davon getrennt werden; die bedeutung ist entweder von etwa abgestumpften²), kurzen bewegungen ausgegangen oder stellt sich der gewöhnlichen parallelisation zwischen den bed. 'schaben, reiben' und 'eilen, schnellen' zur seite (vgl. l. carpere vium,

<sup>1)</sup> Nach andern zu schnabel u. s. w. etwa 'nasutus', vgl. isl. suefja.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aus einer bed. 'abreissen, abhauen, abstumpfen' erklärt man leicht die bed. 'bid. stump, lidet stykke' (eig. 'das abgekürzte') bei dem zur selben wz. sippe gehörenden n. d. snahb.

schw. gno, gnida, skuldat i väg u. s. w.). Hier mag man auch erwähnen n. d. samp 'rask, hurtig, behændig; let at bruge, meget bekvæm', snampen 'net, vakker', an. snapeike 'forfænge lighed', snaptiga 'i letsindighed eller daarskab'.

Eine andre intensivbildung erscheint in n. d. swi<sub>s</sub>sa 'snaske, ade begærligt, snage efter foden', schw. d. swi<sub>s</sub>sa 'zu beissen suchen, zueken, kleinigkeiten entwenden', schw. d. cFryksdalen) swifts, swifts 'beissen und zucken (wie hunde)'. Ohne s. aber meiner meinung nach mit ursprünglichem h, n. d. wafsa 'snappe efter noget; tygge, æde', schw. d. wafsa 'mit den fingern an etwas zucken, reissen, leise nach etwas beissen, kleinigkeiten entwenden'.

Von einer bedeutung 'schaben, schrappen' u. s. w. ist der übergang zu 'straucheln' (vgl. schw. skrapa emot, d. rasseln eig. 'schaben' : an. hrata 'to stagger', s. Fick. KZ. XX. 169, J. Schmidt, Voc. II, 222; an. hnoggva sowol 'stossen' als 'an etwas straucheln' in moralischer anwendung u. s. w.) sehr leicht, und ich erwähne in diesem zusammenhang schw. snafva, dial. snaga (über v. eig. w aus b. > g. s. Noreen. Ark. I, 161 fl.), n. d. snaava 'snuble, glide eller træde feil med en fod' (auch snjaavla, über snavla unten), snaaving 'feilskridt'; und mit intensiver bildung nhd. (dial.) schnappen 'hinken', mhd. snappen 'straucheln'.

Wie d. schnattern, mhd. snateren: ndl. snater 'schnabel', snateren 'schwatzen, prahlen' zur oben behandelten wurzel sq(h)na ,-d- mit der bed. 'schaben, ritzen', mit bedeutungsübertragung auf den dadurch hervorgebrachten laut und mit bildlicher anwendung von einer ktappernden, schwatzenden stimme, gehören können, so ist es auch möglich, dass d. schuappen, mhd. (md.) snappen, snahen 'schnappen, schnauben' zu der hier erörterten wz. sq(h)nā z-p- gehören.

Wie ndl. snater 'schnabel' zu  $sq(h)n\tilde{a}_{x}$ -d- gezogen werden kann (vgl. schnabtze zu sq(h)nan-d- oben). so könnte man ge neigt sein, schnabtz zu sq(h)na-p- zu stellen. Hiermit aber sind wir zu der schwierizen frage über den zusammenhang zwi schen schnabet und z. b. an, nef gekommen, worüber unten.

O Vgl. auch sehw d. map a feise zueken, essen siehe an humpla unten

Parallel mit  $sq(h)n\tilde{a}_x + 1ab$ , geht sq(h)nei + 1ab. Diese wz.-form werde ich in einigen wörtern mit etwa denselben bedeutungen wie in den vorhergehenden aufweisen.

D. schnippehen zu schnippen, mhd. snipten, (md.) snippen 'in kurzer bewegung schnellen' ist, wie sich auch aus ndl. snippelen — woraus nhd. schnippeln - 'schneiden, zerstücken' ergibt, auf einen stamm suipp- mit grundbedeutung 'schneiden, reiben' zurückzuführen, vgl. engl. snip 'schnitt, schneiden'. Diese formen, mit mengl. snibbin 'tadeln' (vgl. schw. ge nagon en skrapa)1) zusammengehalten, weisen auf wurzelformen mit lab. p oder bh (s. Kluge, Wb. 303). Ich stelle diese wörter unbedingt zu gr. 621/1710, dessen grundbedeutung 'schaben' und 'stossen' gewesen sein mag, oxritteir riggelv, zaurgtoueir, oxritge (und øzrigóz, vgl. øzrigótyz) 'kniekerig, knauserig' (vgl. an. hnogger: hnoggea), ozriv (gen. ozrixóz und ozrigóz, vgl. Osthoff, Perf. 298) 'schabe, name einer ameisenart'.2) Nach meiner regel sollten diese wörter kein z haben. Ich glaube, dass sie neubildungen (contaminationsbildungen) sind, in einer zeit geschehen, wo neben einander die stämme \*orex- und zri.7- bestanden, und mit derselben bedeutung, ganz wie bei den angeführten wörtern formen mit und ohne o mit identischer bedeutung vorkommen. Wir haben zu erwägen, dass nirgends ausser in den genannten wörtern (und ozrign oben) im gr. die verb. ozr- vorkommt. Ist es nun wahrscheinlich was aus dem von mir gesammelten material hervorgeht -, dass die verb, sku- häufiger gewesen ist, so ist a priori anzunehmen, dass ozr- > or-. Beweist sich dazu dies durch beispiele (vgl, zrów : rów u, s. w.), so ist kaum eine andre möglichkeit übrig, als σzr- als neuschöpfung anzusehen. Bei σzrίπτο war diese neubildung um so viel leichter, als man nach den grammatikern (s. Lobeck, Pat. I, 127 ff.) ausserdem ein ozuritter - auch ozeritte geschrieben hat, wovon eine auffrischung von o in zrizto ausgegangen sein kann. Jedenfalls zeigt der vergl. zwischen dem gr. und dem germ., dass

<sup>1)</sup> Zu diesem stellen sich schw. d. snebba u. s. w., s. unten.

<sup>\*)</sup> Es gibt auch eine form ozi'e, das wenigstens schematisch als ein nicht nasal intigiertes ozn'e gefasst werden kann. Das damit zusammengestellte abg. sknipa 'eulex' ist wahrscheinlich griechisches lehnwort (vgl. Lobeck, Paral. 114, Curtius, Et. 694).

die aufgestellte regel für dies gilt. Ohne o sind nun im gr. folgende wörter zu belegen: zrιπίτι ο άκτι ξέτιτι zrιπός, zrιπός (= οzrιπός, οzrιπός), zrιπόσι (= οzrίπτως z. zrιποσιμένοι zαρποί : ὑπὸ ἐρυσίβης... διεμθυσμένοι Hes., zrιπότης = σzrιπότης), zrιπία, zrιπία 'knickerei', vgl. auch γείμων knicker. knauser' (γείμωνες zeù ozrιποὶ οι μιχρὸ προιέμενοι zeù διδόττες Arist. Eth. Xic. 4, 454 a) : weiter zriw 'εδον πτηγόν, όμοιον, zéνεσπι Hes. (σzriw).

Wenn es nun ausser zweifel gestellt ist, dass germ. st. sweifel ab. mit gr. (6)zri + lab. identisch ist, werde ich die nordischen wörter etwas ausführlicher erörtern.

Im schw. d. kommt ein snippu stark flectiert vor. Diese biegung muss jedoch secundär sein, d. h. durch analogie der starken verba entstanden. Sonst würde es auf ein snemp- zurückgehen; aber von einer solchen stammform gibt es keine sichere spur. Wir müssen sonach annehmen, dass snippa auf ein sui-pp- zurückzuführen sei, das dann in analogie mit sticka u. s. w. umgebildet worden ist. Ist nun ein saigpa, saupp, snuppit entstanden, so wäre es denkbar, dass gewisse dialektformen mit a (vgl. snappa) und a (vgl. snappa) neubildun\_en sein sollten. Es ist aber auch sieher, dass ursprüngliche formen, auf ursprünglicher stammbildung berübend, vorgekommen sind. Es ist nicht undenkbar, dass diese ursprünglichen formen, die für das sprachgefühl als ablautsformen zu snippa erschienen, zur hervorrufung der starken flexion von diesem mitzewirkt haben. Schw. snippa deute ich sonach aus sg h ni + lab. + n- und stelle es dan. d. spippe, ough snip u. s. w. gleich; es bedeutet 'schnell zucken, reissen, greifen, eilig auf besuche laufen', bedeutungen, die sich leicht aus den oben statuierten grundbedeutungen herleiten lassen. Weiterhin zu erwähnen sind n. d. snippen 'pludselig, uventet' und 'slagen, nedslaaet,

<sup>4)</sup> In einer oder andrer weise genort wol zingig := ; rigen hierner (zingizzionia := oziitro, zingizio zingin ozingin ozingitato;); zingizio zingina ozingina := ozingizio eikhire ich durch annahme von einem gr. einse aubsvoed, d. ... aus ozingizio vielleicht durch anschluss an ozittien, ozingiziozin (ozingizionia); ozingiziozina (ozingizionia); ozingizionia); ozingiziozina (ozingizionia); ozingizionia); ozingiziozina (ozingizionia); ozingiziozina (ozingizionia); ozingiziozina (ozingizionia); ozingizionia); ozingizionia, ozingi

sorgende over et tab eller en skuffelse'. Hierzu ohne s, aber sieher mit h, an. hnippu (praet. -ptu und -aðu) 'stossen, stechen', hnipping 'zank', wol auch schw. d. nippen 'schüchtern, bestürzt'.') Sieher mit an. hnippu identisch ist das obseöne schw. d. nippu 'coire, procreare liberos ex famula', dessen bedeutung aus der von 'stossen' entwickelt sein kann (vgl. Ljungstedt, Anmärkn. till det starka pret. i germ. spr. s. 167 n.) Ein andres verwantes wort ist schw. d. nippua 'leise zupfen': nippua f. 'wund durch reiten entstanden' (vgl. schw. hūsten stöter), unsieher nipper pl. 'spitzen der goldenen ader'.

In einem etwaigen zusammenhang mit den angeführten tormen von snipp- stehen einige wörter, die, wie es scheint, auf ein germ. snaip- zurückzuführen sind: aschw. snepa (Vestm. L. II, Hels. L. MB. 15 pr.), das nicht mit Rydqvist IV. 98 aus snöpa, an. sacupa 'kastrieren, beschämen' (s. unten) erklärt werden kann. sondern aus snaip- (verf. De deriv. vb. contr. 111). Das ältere nschw. tinsa-näpa (Var. 80, Gust. I bib., Rydqvist VI, 272), tinsacepa 'lichtscheere' (Kock. Sv. Ake. II, 274) wage ich nicht – so verlockend es auch ist – auf eine damit variierende s-lose form zurückzuführen.

Zum oben erwähnten mengl. snibbin tadeln' stellen sich sehw. d. snebba (Halland) 'tadeln, zurechtweisen', dän. d. snibbe, wozu eine art intens. n. d. snefsa f. 'en skarp eller spydig tiltale', snefsa 'sige bitere ord, give spottegloser' (snefsen 'spydig, bidende'), schw. snäfsa id., aber auch schw. d. sniffsa, snefsa 'schnell abschneiden, abscheren'. Ohne s: n. d. nefsa 'snerte, refse, straffe: stikle paa, tirre med spydige ord', aschw. næfsa, næpsa (Rydqvist III, 139, VI, 325 f.), schw. d. näfsa, reichsspr. näpsa 'ahnden, zurechtweisen, tadeln', aber auch schw. d. næfsa 'ein wenig abscheren, abschneiden (von haar, bart, pflanzen)', näffs (Vesterbotten) 'zu sich schnappen, zupfen'. Wie die hier wahrgenommenen bedeutungen auch

<sup>&</sup>quot;) Dagegen wage ich nicht, hierher zu ziehen an. hnipa 'mit dem kopt' von trübsal neigen', hnipinn 'trübselig' (s. Fritzner, Ordb. 2. aufb); schw. d. (Dalarne) nepen. das auf ein an. hnipinn hindeutet (s. Noreen, Sv. L. IV, 2. 132); wozu an. hnipinn. Diese wörter hängen wol mit ags. imipan. hnipinn 'sieh neigen' zusammen, über deren eventuellen zusammenhang mit d. hneipen s. Kluge, Wb. 176, vgl. J. Schmidt, Voc. H. 498.

bei mehreren der unten zu erörternden wörtern vorkommen, werden wir bald sehen.<sup>1</sup>)

Wir gehen jetzt zu den mit *u* vocalisierten formen, d. h. sq(h)neu-p-, -h-, -hh-,-). Nahezu dieselben bedeutungsentwickelungen wie in den vorher erörterterten wörtern begegnen hier.

Der wechsel snub-: land- (snuf-: hmg-) erscheint in n. d. snuvutt 'afstumpet, tvær, but: korthaaret', schw. d. snuvugur, snuvi id. und als verbum mit anders entwickelter bedeutung schw. d. snuva (snyvas, snuvas) 'erzürnt, zornig' auch 'stolz, hoffärtig sein' (vielleicht jedoch näher mit schmoden zusammenzubringen); ohne s: isl. hnufu 'to chop off', n. d. nuva (nyva u. s. w.) 'afstumpe, afrunde' u. s. w., nur 'afstumpet, tvær, but; mut, ordknap', nuvutt (= snuvutt), schw. d. nuva, nuvug id. Sind diese wörter mit urspr. b anzusetzen, so erscheint dies

<sup>&#</sup>x27;) Dagegen ist es höchst zweifelhaft, ob man eine andre klasse von wörtern, die durchgehend etwas spitziges, aufragendes, ausgezognes bedeuten, hiermit zusammenstellen dari. Schon oben habe ich auf ahd. suuzza hingewiesen und es zögernd zu sychmend gezogen. Ferner ags. snite, engl. snite 'schnepfe' (eig. von dem schnabel benannt, vgl. schnepfe: schnabel, air. corr sowol 'kranich' als 'schnabel', s. Zimmer, Kelt. St. I, 121 f.) zu sq(h)neid-. So die mit d. schnabel zusammenhängenden wörter wie z. b. an. snefill (vgl. snefja 'aufspüren'), n. d. snev, schw. d. snäf, ndl. sneb, dän. d. snabe, schw. d. snape 'spitz' (vgl. lit. snapas), wozu möglicherweise schnepfe, schw, snappa, in verhältnis zu an, nef, ndl. neb, ags. nebb, ferner vielleicht an, nabbe, n. d. nabbe, nubb 'knag, nagle, pind, torepæl, bergknold', schw. d. nabbe, nabb 'spitz, nagel, kopf' (vgl. schw. d. snabb 'spitze, anhöhe'). Es ist zweifelhaft, ob diese wörter mit sa(h)nap- zusammengehalten werden dürfen, weil in den s-losen formen nirgends ein h- angetroffen wird. Dieselbe bewantnis hat es mit den ingemlen whreen, die man sonst zu sychmipzu zieken geneigt sohn Abanto, dan de soip ezipfel', n. d. snipp, schw. d. snip (langes i), snipp, snibb 'zipfel, schnabel', an. snipill u. s. w. (vgl. ns. snippe oder snibbe), n. d. snipa 'schnabel, rüssel, schnepfe', schw. d. snipa 'winkel, zipfel, spitze, spitziger nachen' u. s. w. (s. Rietz 643 f.), m.-engl. suipe, engl. suipe. Hierzu ohne s n. d. nipa f. 'en steil fieldtop, en bjorgspids med an 'an nedadgauende side' (vgl. jedoch an. guipa, oder zu un hugve 'n '200', mbra 'spids', sehw. d. nipper 'spitze der goldenen ader'. - Mit schw. d. sniper oder snipper 'fein, zierlich, nert, botfärtig : mdän, d. sopper (wiper) id., isl. nepr id., soliw, nipper id, is wol hier nients anymangen.

<sup>1</sup> l.: gr. finde i : n.n. zru tesse : Sgayzeboe Hes. (s. Lobeck. Paral, 462 n.), das möglicherweise hörher gerechnet werden kann

geminiert in an snubbotr 'abgestumpft', dän snubbet, schwed. d. snubbi, snubbut, snubbug 'ungehörnt, abgestumpft', an snubbu 'vorwerfen, verweisen' = aschw. snubba, snubba, snubba, nschw. snubba; eine ursprünglichere bedeutung zeigt schw. d. snubba 'etwas abscheren, -schneiden, -kürzen' (vgl. auch schw. d. snubba f. 'kuh, der die hörner mangeln')); n. d. snubba 'tiltale haardt, give hvasse ord', snubba f. 'haard tiltale', im schw. gewöhnlich pl. snubbar. Wörter ohne s: schw. d. nubbag 'kurz', nubbi 'ungehörnt', n. d. nubben 'kort og afstumpet'. Diese bedeutung erscheint auch in schw. d. nubba f. 'kleines frauenzimmer', wie auch schw. und n. d. nubb 'kleiner spiker, nagel' u. a.

Auch die gem. pp kommt vor in n. d. snupp 'stump, lidet stycke', sumppeley 'tvær, kort, afstumpet', sumpputt 'kort og tvær', snuppen 'stödt, skuffet' (vgl. snippen und snopen oben), snup(p)t tvært, ganske' u. s. w. — Schw. d. snupp (så av) 'eilig und heimlich wegschleichen' ist eigentlich dasselbe wort wie schw. snoppa 'abschneiden' (snoppa ett ljus 'ein licht putzen'), dän. d. snuppe (vgl. snippe), vgl. engl. to snuff das licht schneuzen', wie auch nhd. schnuppe, ndd. snuppe. Ein andres ablautsstadium, aber ohne gemination - wie (a)schw. snepu -erscheint in sehw. snöpa 'kastrieren, ein licht putzen', aschw. suipa, an sneppa aus snau-p-. Ohne s gehören meiner meinung nach hierher g. dis-hainpan, -haupnan, sehw. nypa, dial. niopa, an. hnupla, sehw. d. nappla (Finl.), und mit gemination n. d. rappa, ryppa 'nappe, rykke, gribe; plukke, pille, oprykke', wapp 'fnas, pluk, affald' u. s. w. (Aasen 542), sehw. d. wappor 'kleines stroh, ähre' u. s. w. (s. Rietz 471), nappa 'pflücken, zupfen', dem. nappra, adj. noppa 'ungehörnte kuh' (vgl. snubbug. nubbua).

Wie bei sq(h)na-p- erscheint auch hier die bedeutung 'straucheln' in n. d. snuv/a, schw. d. snubha, snub(h)/a, snup(p)la, snoppla, snöpla u. s. w.

Man kann zweifelhaft sein, wohin man d. schnunben, mhd.

i) Ob schw. d. snuva (Angermanland), snuv (Finland) lautgesetzliche gestaltungen von snuhb- sind oder ob sie auf ungeminierte wz.form zurückzuführen sind, bin ich nicht in der lage zu entscheiden. Vgl. schw. d. snuven (Ostergötland), snuven (Smaland) = snopen; nfr. snuhbe, snobbe 'beschämt, verlegen'.

(md.) snitben, ndl. snuiven, ndd. sniven, nhd. schnaufen, d. schnupfen, mhd. snupfe, ahd. snuffizan, snupfizan 'singultare', schw, souffa u. s. w. ziehen darf. Am besten scheint mir eine bedeutungsentwickelung 'schaben, schrapen' - durch übertragung auf die dabei bewirkte lauterscheinung, hier speciell 'niesen, schnauben'. Davon durch übertragung auf den geruch -- natürlich wegen des mit dem geruch oft verbundenen niesen - 'riechen' in d. schnüffeln, fr. ndd. ndl. snuffelen, engl. to smiff.1)

Es gibt ein an. snykr m. (= fnykr, knykr, nykr) Bp. II, 511. Alle diese wörter bedeuten dasselbe, nämlich 'stank', und sie können kaum getrennt werden. Nun zeigt eine vergleichung mit den noch in nordischen sprachen lebendigen wörtern, dass die bedeutung 'stank' kaum ursprünglich sein kann. Aschw. funk, funk (Rydqvist IV, 240, VI, 117), uschw. funk dial. fnyk, fnak, fnök, fnyg, fnag, fnög - dän, jnyg, fnag bedeuten 'dannen, flocken, fasern, etwas kleines', und daraus ist wahrscheinlich die bed. stank entwickelt. Die im schwed. und dän. heimischen bedeutungen lassen sich ungesucht auf die bedeutung etwas 'abgeschabtes, abschabsel' (s. oben) zurückführen, und die wörter können in bezug auf ihr einfaches wurzelelement mit (o)zrico u. s. w. zusammenhängen. In bezug auf s- und h-formen lassen sich die formen so verteilen: an. snykr2), anderseits nykr aus \*hnykr sammt den mit /- anlautenden wörtern: knukr bietet dieselben schwierigkeiten dar wie knjosk, knäge) (= quegaja) u. s. w. Alle diese wörter nun müssen meiner meinung nach mit 1. nugar zusammengehalten werden; nuge steht wahrscheinlich für \*snug- . \*sq(h)nug- (vielleicht

<sup>1)</sup> Aber hier könnte man mit Kluge, Wb. unter schnupfen die bedeutungen zunächst in verbindung mit auch mit a vocalisierten wörtern, die schnauze u. s. w. bedeaten, bringen. Ob diese, z. b. einerseits an. snoppa 'schnauze', anderseits (oline s) n. d. nabb, nov. nabb 'bjerg, pynt, fremragende klippe', schw. d. noppa, pl. noppor u. s. w. (s. Rietz 471) mit sq(h)neu-p- zusammenhängen, ist ebenso zweitelhaft wie bei schnabe" Zu syth)nu z-p- u. s. W.

N. d. snik, snæk bedeutet dasselbe, aber bietet für identification mit snykr schwierigseiten dar. Vielleicht ist damit n. d. nik 'smaa huggespaaner' zusammenzustellen.

<sup>1)</sup> Vgl. auen schw. d. (Estland) knusktan : schw. snuskig \*untlätig . was vielleicht auf ein skn- oder zon- hindeutet.

aber auch für \*ymuy- \*kmuy-). Wie nun tenuis und media öfters wechseln, stelle ich mit andern hierzu l. naneus, naneum, wie auch mux, wobei wenigstens wz.-verwantschaft mit an. hnot gewonnen ist (vgl. Vaniček, Wb. 167 und das. cit. lit.; die Fick'sche zusammenstellung Wb. II, 193 ist unhaltbar).

Im ags. kommt ein verb. suican 'kriechen' vor, wozu wahrscheinlich an. snikja 'trachten nach', n. d. snikja 'snylte, snige sig frem for at faa noget', sehw. (d.) snika 'nach etwas begehrlich sein, geizig sein', aber auch (Södra Möre) mit der urspr. bed. 'schleichen', wie im dän. snige. Die für die genannten wörter vergleichsweise ursprünglichere bedeutung ist sonach deutlich 'schleichen'. 'Schleichen' ist leicht als ein 'widerholtes bücken, neigen' zu fassen. Fände sich nun eine intensiv-iterativbildung von einem verb mit der bed, 'sich bücken, neigen' so hätte man damit eine nicht unpassende etymologie für ags. suiean. Ist suiean eine iterativ- oder in-tensivbildung mit u-suff., so hat man auszugehen von (\*snegno, \*sneknō oder) \*snighno und daraus \*snikko > \*sniko, snican (Osthoff, Beitr. VIII. 299, MU. IV. 77 ff., Kluge, Beitr. IX, 178 ff. 182 ff., Kauffmann, ib. XII, 512 ff.). Wählen wir nun \*swahw, so dürfen wir eine entsprechung erwarten. Ich lege ein \*snigh- in 1. coniveo aus \*co-sniqueo zu grund (vgl. nicture, nico Plaut, True. 2, 7, 63 = 603). Die bedeutung ist 'sich neigen, einnicken, einschlummern'. Diese bedeutung erscheint auch in sehw. (d.) nicka 'einschlummern' eig. 'nicken', d. nicken u. s. w.: dies ist aus \*harkki aus \*knigh-no zu erklären und zu g. hneiwan, as. huìgan, ags. huìgan, ahd. nìgan, an. huìga u. s. w. zu stellen (vgl. Osthoff, Beitr. VIII, 274 ff.). Sonach ist suican: 1, coniveo == nicken: hneiman, und auch wenn co-niveo aus \*knigveo ist (was mir zweifelhaft scheint, vgl. nosco: co-gnosco u. a.), so ist suicon mit s dieselbe intensiv-bildung wie nicken ohne s und zu (sikneigh- zu stellen in hneiman. Andere sichere entsprechungen weiss ich nicht vorzubringen.1)

i) Es sei denn, dass wir im lat. selbst eine form mit gutt. im anlant hier zu stellen wagen: con-quini-sco (con-quew), falls es aus consη(ε)negh-sco gedeutet werden kann; (con-)quewi braucht nicht dieselbe wz. vorauszusetzen (vgl. Fröhde, BB. I, 330).

Die idg, wz. syd p- in s. ksap, ksapa scheint mit gewissen wörtern, die ein n enthalten, zusammengehalten werden zu dürfen (vgl. Fick I, 809 f.). Wie dem auch sei, scheinen gr. row; zrow = rvakó; vgl. Lobeck, Prol. 118) nur dadurch erklärt werden zu können, dass man vow aus \*squops deutet.

Damit hängen wol in irgendeiner weise gr. ozruteioc, ozrigoz, ozrigóz, ozríg statt \*orix - \*rix : zrixóz 'dunkel' j zusammen. Es wäre nicht unwahrscheinlich, dass das schw. (Estland) sniprian 'unheimlich, düster' damit zusammenhängen könnte.

Gr. rezeo kann mit zrezeo zusammengestellt werden, wenn man von einem sku- ausgeht auber rezzen anders Fick I, 123; zrebose deutet Fick, BB, VII, 194 aus \*zreggies, und stellt es zu ags. hnappian, ahd. hnaffezan u. s. w.). Wäre nicht die verschiedenheit der auslaute der wurzeln, so wäre ich nicht ungeneigt, hierzu sehw, d. snoka 'schnobern, wittern, spüren', snek 'maul, schnauze' zu ziehen. Die grundbedeutung wäre etwa 'schnauben'. Zu snok könnte sich schw. d. knoka 'die mundgegend, schnauze' verhalten wie knukr zu snukr tübrigens vgl. über snoka, snaka u. s. w. Bugge, C. St. IV, 337, Fick, BB. 1, 62; De Saussure, Mem. 156; Bezzenberger, BB. V. 1733. D. nacken ist vielleicht für \*knak-non-; dagegen kann wol kaum ndd. nippen dazu gehören: vielleicht zu ozruz-: κνιπ- 'dunkel' (oben).

L. menus 'mal, muttermal, ein angeborener flecken' (dazu Varius, navoulus ist kaum aus \*gna i-vo- zu deuten. Formell kann es freilich sowol daraus als aus \*/wativo- entstanden sein: es hindert aber nichts, eine grundform \*snairo- aus \*snuigvo-, \*squaigo anzunehmen. Wäre dies der fall, so könnte man (mit Persson schw. d. Judkrer 'sommersprossen, sommerfleck' aus \*quiq-ro- vergleichen avgl. jutsset. Nun ist es aber möglich, dass funkter durch einen etwaigen dissimilationstrieb oder eine art metathesis aus jräknar, an. jrekna (vgl. engl. freede, s. Kluge unter 2 spreuket entstanden ist. Wäre mein

William it admire representative zil long a tea live 91,000

vorschlag zu berücksichtigen, so könnte man den anlaut sqn- in verbindung mit wz. sq(h)en-, sq(h)nei- bringen, vgl. oben n. d. snik 'stank': nik 'smaa huggespaaner, fnas' aus sq(h)ni-g-: q(h)ni-g-.

Von B. zgn-, C. zghn- habe ich keine einigermassen sichere beispiele gefunden, die hier besprochen zu werden verdienen könnten.

KRISTIANIA, mai 1888.

KARL FERDINAND JOHANSSON.

#### VINGOLF.

Bei gelegenheit einer vorlesung über Klopstocks oden geriet ich darauf, der bedeutung des berühmten Wingolf nachzugehen und erkannte, dass die seit Klopstocks zeiten verbreitetste deutung, welche vinr 'freund' in dem ersten teile sieht, falsch ist; dass vielmehr vingölf zu schreiben und die bedeutung einfach als 'weinraum, weinhaus, weinsaal' zu fassen ist.

Die landläufige deutung bietet zunächst den anstoss, dass in all den zahlreichen compositis mit vin- die bedeutung 'freund' ganz klar zu tage liegt (vingjof freundesgabe, vinmargr viele freunde habend etc.). Danach könnte man vingolf nur als 'freundesraum' allenfalls als 'freundschaftsraum' übersetzen, was Klopstock dann zu einem 'tempel der freundschaft' frei umdeutete. Nun ist aber Vingolf in den drei stellen der Gylfaginning, in denen allein es in alter zeit vorkommt, lediglich der name eines hauses in Asgard, das eine mal dem saal Gimlé, als sitze der seligen gleichbedeutend (e. 3), das andere mal (c. 14) als wohnung der göttinnen aufgefasst, das dritte mal (c. 20) mit dem allitterierenden Vallholl zugleich als aufenthalt der einherier genannt. Nirgends aber ist dabei die mindeste beziehung zum begrifte grade der freundschaft zu entdecken. Deshalb zieht wol Cleasby-Vigfusson s. v. die deutung mit vin 'weideplatz' vor und übersetzt Vingólf durch 'mansion of bliss' (wonnevoller aufenthalt). Dieser sinn würde entschieden besser zum namen solch eines himmlischen saales passen (vgl. Gladsheimr), wenn er aus dem altnord, zu gewinnen wäre. Ganz abgesehen dayon, dass weitere composita mit diesem rin- nicht zu existieren scheinen, so bedeutet rin eben im altn. lediglich weide

platz, grasfläche', aber absolut nicht 'wonne'. Zu dieser übersetzung kann man nur kommen, wenn man die ganz junge berührung dieser beiden wörter, die im ahd, eingetreten ist 1), ohne weiteres aufs altn. überträgt. Dazu liegt aber nicht der sehein eines grundes vor; Vigfussons erklärung entbehrt also jeder

1) Die zweifel, welche Kluge (Et. wb. s. v. wonne) gegen die identität beider wörter erhebt, möchte ich noch verstärken. Ich fasse die geschichte derselben folgendermassen auf. Am anfang des 9, jh.'s gab es im ahd, zwei etymologisch und formell durchaus verschiedne wörter: 1. winne pastum Rd (Gl. I, 286, 56); winnemanoth 'weidemonat' Mai bei Einhard — got, winja royy, altn. vin. 2. wunne, wunnia, wunna wonne = alts. wunnea, ags. wynn. - Dass and wunnia ohne weiteres auch 'weide' bedeutet habe, leugne ich. Die einzige stelle, die man dafür verwendet: Ludwigsl. S thia ezala wunniôno habe ich schon im glossar meines ahd, lesebuchs seit der 2. aufl, mit einem fragezeichen versehen; ich nors in der tat jetzt die übersetzung für die einzig richtige halten: er teilte mit seinem bruder 'die menge der wonnen', d. h. 'die ganze königliche herrlichkeit' (vgl. ebelwunn 'erbsitzwonne, genuss des erbsitzes' Beowulf 2885 und besonders 2493). Die teilung des königreiches als teilung des weidelandes zu bezeichnen würde doch nur für nomadisierende hirtenkönige angemessen sein, nicht aber auf die Karolinger passen.

Das wort *minne*, welches im lauf des 9, jh.'s *minna* gelautet haben würde, kam ausser gebrauch. Es erhielt sich aber in der allitterierenden formel winna enti weida, die wol besonders ein rechtsausdruck war. Und hier trat nun die volksetymologische anlehnung an wunnu 'wonne' ein; in der festen verbindung wunn und weide, welche in den weistimern und vereinzelt auch in der mhd. litteratur sich findet, hat natürlich niemand mehr den eigentlichen sinn verstanden, sondern wänne hat dabei vorgeschwebt, vgl. z. b. die von Lexer eitierte Tristanstelle: ouge und ore hæten då weid und wunne beide: daz onge sine weide, daz ore sine nunne. Die bedeutung 'wiesenland' ist also in den mhd. wörterbüchern unter wänne zu streichen. - Die zweite verbindung, in der ahd. winne sich erhielt, war der von Einhard überlieferte monatsname winnemanath. Hier lag beim schwinden des simplex winne die anlehnung an wanna begrifflich fast noch näher, und so treffen wir in glossen des 10. -12. jh.'s die umgedeuteten formen (Graff 2, 796), ja sehon in Sg. 397 aus dem 9. jh. steht uunni manoht (Hattem, 1, 336), auch einige späte Einhardhss, bieten wunnemanoth, wunnemonet und dgl. (vgl. die varianten in M. G. SS. II p. 458). Dass schon im anfang des 9. jh.'s das wort selten wurde, kann man wol auch daraus schliessen, dass im glossar IbRd zu der übersetzung pastum winne noch ein erläuterndes cauma gefügt wurde, ebenso zu dem verbum depascat pinnine noch frezze (Gl. I, 277, 12), vgl. auch in R: depascit frizit & uninit (Gl. I, berechtigung. Wollte man sonach bei der verbreiteten deutung durch rine 'freund' bleiben, so müsste man zu dem auskunftsmittel greifen, dass man Vingolf für einen uralten mythologischen namen erklärte, dessen eigentliche bedeutung in der vor liegenden anwendung sehon verwischt wäre, was freilich bei der sonstigen häufigkeit des wortes rin- als erster teil von compositis auffällig erscheinen müsste.

Nun aber spricht alles dagezen, in *Vingotj* ein uraltes wort zu sehen und alles dafür, dass es eine ganz junge bil dung ist, die vielleicht nicht über das 11, 12, jahrh. zurückreicht. Denn wie sehon erwähnt, kommt das wort nur an drei stellen der Gylfaginning vor, nicht in den Eddaliedern und auch nicht in den übrigen poetischen denkmälern der alten zeit. Und dass an jenen drei stellen die auffassung des saales Vingolf eine sehwankende, ja widerspruchsvolle ist, wurde ebenfalls oben schon hervorgehoben. Es dient zur klärung dieser widersprüche, dass von jenen drei erwähnungen des Vingolf in der Snorra Edda nur eine sich im Uppsalacodex, dem jetzt allseitig als ursprünglichsten anerkannten texte, findet, nämlich die in cap. 20.2) Nur diese einzige er wähnung Vingolfs geht also sicher auf Snorri zurück. Statt

<sup>115,24).</sup> Sieher hat der schreiber von Ib das uninne der vorlage nicht verstanden; denn er macht daraus unona, was freilich keinen sinn gibt, aber auch keine anlehnung an ununa sein kann. Denn wenige zeilen später schreiben beide schreiber richtig (Gl. 1, 286, 64) paradisi ortus ununcart(o). Dass dem verfasser des glossars die verschiedenheit der worte ninne und urune klar war, geht übrigens daraus deutlich hervor; die vermischung konnte ehen nur durch volksetymologie geschehen, rein lautlich ist sie unmöglich.

<sup>1)</sup> Sonst findet sich Vingölf nur noch in dem ganz jungen liede Hrafnagaldr (Dins 17 (Vingölf toka Viburs Jegnar) und in einer offenbar ebenfalls jungen strophe eines gewissen Hadding, welche nur bei Stephanius in den notae seiner ausg, des Saxo pag. 79 f. gedruckt überliefert ist (eitiert von Grimm, D. myth. 681). Beide stellen fussen sicherlich nur auf der Snorra E.hla.

<sup>2)</sup> Noch ehe ich selbst gelegenheit genommen hatte den Eddastellen genauer nachzugehen, machte mich auf diese tatsache mein verenrter treund prof. B. Symons aufmerksam, dem ich brief lich meine auftassung von Liegalf vorgelegt hatte. Er stimmte derselben vollkommen zu und teilte mir freundlichst auch einige weitere unten noch zu verwendende wertvolle bemerkungen mit.

Gylfag, cap. 3 (Sn. E. I, 38) ok skulu allir menn lifa, þeir er rett eru sidadir ok vera med honum sjálfum þar sem heitir Ginli eða Vingólf hat U nur (Sn. E. II, 255): ok skulo þa allir bua med honum rettsipapir par sem heitir gimle. Es ist von selbst klar, dass hier eda Vingolf ein späterer sehreiberzusatz ist. — An der zweiten stelle Gylfag, c. 14, wo in der vulgata (Sn. E. I, 62) sonderbarer weise die wohnung der göttinnen Vingólf genannt wird, hat U (II, 260) statt dessen vindgtop. Es ist von vorneherein wahrscheinlich, dass hierin das echte steckt, wenngleich die deutung dieses namens schwierig ist.) Die verfertiger der übrigen hss. setzten statt dessen das ihnen klare, aber sachlich ungehörige Vingolf; eine hs. (S) hat sogar die compromissform Vindgolf, aus der man sehr mit unrecht ebenfalls die etymologie von Vingolf versucht hat.2) Wir würden aber ganz unmethodisch verfahren, wenn wir bei der Vingolf-frage diese beiden stellen, die sich sowol inhaltlich als der überlieferung nach als apokryph erweisen, irgend in betracht zögen. Es bleibt nur der einzige beleg übrig, wo Vingolf in allen hss. steht: Gylfag. c. 20 (Sn. E. I, 84. II, 265). Derselbe lautet: hann (Odinn) heitir ok Valfodr, því at hans óskasynir eru allir beir, er í val falla. beim skipar hann Valholl ok Vingólf, ok heita þeir þá Einherjar.

Dass dies diejenige stelle ist, wo Vingotf hingehört, zeigt auch sehon die alliteration mit Valhott. Es war danach also für Snorri Vingolf ein haus, welches neben Valhott die einherier beherbergte. Dass das aber eine sehr junge auffassung sein muss, leuchtet ein. Denn in aller sonstigen überlieferung ist Valhott allein das nordische kriegerparadies. Nun steht es aber nach den untersuchungen von Schullerus (Beitr. XII, 221 ff.) fest, dass Valhott als kriegerparadies erst seit etwa dem 9. jh. an die stelle des älteren nordischen Helglaubens getreten ist, mag man nun mit Schullerus autochthone nordische

<sup>) =</sup>  $vindg/i\partial$  'windglut'?; oder ist glo/ das in den Skáldskaparmál Sn. E. I, 575. II, 479. 622 unter den á heiti angeführte  $glo\vartheta$  ( $g/au\vartheta$ ) 'amnis'?

<sup>\*)</sup> Zuletzt Finnur Jónsson, Sn. E. III, 759; 'venti pavimentum aut ædes <sub>1</sub>terra aut æer?| aut sedes amæna'? er lässt also nebenher auch Vigfussons deutung als möglich gelten. — Vgl. auch unten s. 375 anm. 2.

entstehung im wikingerzeitalter annehmen, oder mit seinem recensenten E. Mogk (Litbl. 1887, 289 ff. der ansicht sein, dass Valholl mit Odin als todesgotte in Skandinavien eingewandert. ursprünglich Odies totenreich gewesen und im Norden später zum kriegerparadies entwickelt sei. Jedenfalls ist schon der Vallhollglaube im Norden sehr jung und Vingolf kann daher nichts weiter als eine gemination von Valholl allerjüngster herkunft sein. Ein altmythologisches wort ist also in Vingolf unmöglich zu erblicken und deshalb ist zu erwarten, dass über die etymologie des wortes und die begründung derselben noch klarheit zu gewinnen sei. Natürlich ist Snorri nicht als der erfinder des wortes zu betrachten, sondern schon die alliteration weist darauf hin, dass ihm irgend eine dichterstrophe dazu den anlass gab. Vielleicht ist die entstehung des wortes so zu denken, dass der betr. dichter zu Valholl einfach eine damit alliterierende, schmückende variation beabsichtigte. Nun wissen wir, dass der wein im wikingeralter als vornehmstes getränk im Norden durchaus bekannt war; kommt er doch in den Eddaliedern häufig genug vor und spielt in den kenningar der skaldik seine rolle.1) Es lag also nahe, Valholl poetisch umschreibend ein vingölf 'weinhaus' zu nennen, eine bildung, welcher wörter wie mjodrann (Atlaky.), björsalr (Volusp.) analog sind. Es kann nichts als ein missverständnis sein, wenn dieses vingolf, womit ursprünglich nur Vallholl selbst gemeint war. nun als ein Valholl gleichberechtigter saal der einberier aufgefasst wird. Ob das missverständnis von Snorri selbst herrührt, oder ob er darin einen vordermann gehabt hat, ist nicht zu entscheiden; doch empfiehlt es sich, dafür nicht viele zwischenglieder anzunehmen, da eben nur durch die eine notiz Snorris die kunde von diesem rivalen Valholls in die litteratur gedrungen ist.

Erscheint somit die erklärung von ringötf als 'weinhaus' als die allein zulässige, so empfiehlt dieselbe sieh auch da durch, dass wir nun das wort wider mit den analogen bildungen der ags. poesie vereinigen können, wie win-wrn, win burz, win-reced, winsele (vgl. meodu-arn, meodu-burz, meodu-bu

z. b. reacik arbor vini, femina, reagefu nympha vini, femina, reakers ujorun nympha poculi, femina.

374 BRAUNE

beorsele), denen sich im Heliand min-seli anschliesst. Jacob Grimm wollte bekanntlich auch in all diesen wörtern, das wort mini, mine 'freund' sehen (Andreas XXXVII, D. mythol.4 s. 684); wol mehr der verbindung mit 'Vingólf' zu liebe, als aus dem grunde, dass 'bier und met getrunken wurde'. Denn das weintrinken ist für das ags. altertum ebenso reichlich bezeugt wie für das nordische. Wird doch selbst im Beówulf an Hrodgars hofe in der halle Heorot wein getrunken (byrelus sealdon nin of munderfatum 1161, 1233). Es ist daher seit Greins sprachschatz die richtige auffassung jener ags. wörter allgemein geworden, zumal nachdem Sievers anm, zu Heliand 229 darauf hinwies, dass ableitungen von mine im ags, eben nur minesele etc. heissen dürften, also auch grammatisch min-sele etc. das einzig zulässige sei.1) Gegen Sievers hat nur noch M. Roediger bedenken erhoben (Anz. fda. 5, 284), indem er - die grammatische schwierigkeit anerkennend -- 1, es merkwürdig findet, 'wenn man den saal nach einem ausnahmsweisen getränk benannt hätte' und 2. auf altn. Vingolf, Vinheimr hinweist. Gegen das erstere bedenken ist zu erinnern, dass bei den Angelsachsen der wein nicht das gewöhnlichste, aber doch das vornehmste getränk war und dass es deshalb sich sehr wol eignete, als poetisch schmückendes bestimmungswort für eine trinkhalle zu dienen, selbst wenn darin nicht, oder nicht vorwiegend wein getrunken wurde. Denn alle jene wörter sind ja nicht vom standpunkte der logischen prosa, sondern von dem des poetischen formelschatzes und des variationsbedürfnisses der alliterationstechnik aus zu betrachten; ja noch mehr, sie dienen, da sie stets stabwörter sind, den zwecken der alliteration selbst. Dieselbe halle Heorot nennt der Beowulfdichter, wenn ihm eine alliteration auf b gelegen ist, beorsele (on beorsele benc zerûmed 492. 482), oder meodu-arn, -heal, um auf m zu alliterieren (medowrn micel men zewyrcean 69, on bisse meodu healle minne

<sup>1)</sup> Ein directes zeugnis für *min*- entnehme ich aus den lehrreichen zusammenstellungen der handschriftlichen längezeichen, die Wülker seiner bearbeitung von Greins bibliothek anfügt, indem die reichlich accentuierende hs. des Andreas das wort *minbur*, an welches J. Grimm anknüpfte, beide male mit dem längezeichen versicht (Grein-Wülker II, s. 205).

zebidan 638, 484). Und ebenso braucht er für dieselbe composita mit win-, wozu die häufigkeit der m-alliteration ganz besonders einlud (winærnes gewen/d 654; wind under wolchum to pæs pe he wineced 714, 993; in påm win-sele waldend fornam 695, 771).

Roedigers hinweis auf *Vingolf* verliert nun eben durch die auffassung als vingolf seine spitze. Was aber das zweitgenannte wort betrifft, Vinheimr, welches Egilsson lex. poet. 884 durch 'amicum, carum, gratum, domicilium' übersetzt, so wäre ia vom nordischen standpunkte aus ein grammatisches bedenken nicht gegen diese übersetzung zu erheben, wenn sonst alles passte. Aber es steht auch damit ganz anders. B. Symons schreibt mir darüber (15. jan. 1888): 'An der stelle die [bei Egilsson als beleg folgt, einer strophe des Einarr skålaglam (Fornmanna s. I, 65; Heimskr. ed. Unger 122<sub>in</sub>), beweist die erforderliche abalhending, dass vinheims (: sina) zu lesen ist.1) Die stelle bri kom vortr i vinu Lopts vinar vinheims (80 in prosaischer wortfolge) wird man enträtseln müssen: "so wurde die zahl der einherjar vermehrt", so dass vinheime Lopts vinar eine geschmackvolle umschreibung für Odins palast = Valholl wäre. *Unheimr* stände hier also durchaus in derselben verwendung, wie Vingolf und bestätigt Ihre vermutung, statt ihr zu widersprechen.'2)

1) Unger schreibt auch richtig vinheims.

<sup>-)</sup> Symons bemerkt weiter: 'Uebrigens schreibt Egilsson 883 Vaugolf' mit 1, aber doch vielleicht nur zutällig: aus seiner erklärung "palatium caeleste", ist über seine auftassung nichts zu entnehmen. Vielleicht hat ihn also nur das folgende nog dazu verleitet, nach massgabe der jungeren isl, dehnung eines vocals vor ng, nk, länge anzusetzen.' Nach Egilssons auffassung von rinheime sollte man allerdings annehmen, dass er auch I mgo!f so deuten werde, aber es ist doch zu beachten, dass er am schlusse des artikels auf das Lex. mythol. verweist. Und daselbst (ed. Arnamagn, der älteren Edda III p. 850) werden drei erklärungen als möglich hingestellt: 1. Lingal/ amicum vel amicorum (numinibus) conclave, 2. Vingolf = vinaria camera, 3. Vindgolf = venti camera, vel tectum caeli ventosi dicti Vindhlaim, aut mundi ventosi, Vindheuer no minati. Die letzte etymologie wird als die wahrscheinlichste bezeichnet (vgl oben s. 372 anm. 2). Danach scheint es doch, als ob Egilsson die von uns vertretene auffassung im auge gehabt hätte, als er engolf schrico.

Wir haben hier also 'Ôðins weinheim' als poetische benennung von Vallholl und damit eine treffende parallele zu der von uns oben angenommenen prägung des beiworts vingölf durch eine dichterstrophe. Es fehlte nur noch, dass auch Vinheimer als selbständiger saal aufgefasst neben Valholl und Vingölf in die Snorra Edda geraten wäre!

GIESSEN, im september 1888.

W. BRAUNE.

## DEN CAMBRIDGER REINAERTFRAGMENTEN.

Ueber die seit 1870 in der hiesigen, an alten deutschen handschriften und drucken armen, universitätsbibliothek aufbewahrten sogenannten 'Culemannschen bruchstücke' eines gedruckten ndl. gedichtes von Reinaert ist zuletzt von F. Prien in dieser zs. VIII, (1880), S ff. ausführlich gehandelt worden. Eine zeitlang waren dieselben schwer zugänglich (vgl. Priens ausg. des Reinke de Vos (1887), XIV anm.), auch jetzt sind die blätter noch nicht catalogisiert, doch ist ihre benutzung wider möglich. Zu Priens an ersterer stelle gegebenen höchst dankenswerten auseinandersetzungen sowie seinem sorgfältigen abdruck der fragmente, wozu in seiner Reinke-ausgabe noch das nach einer durchzeichnung hergestellte, im ganzen recht wol gelungene fac-simile eines der holzschnitte (), kommt, ist nur sehr wenig hinzuzufügen und selbst dieses wenige wol nur deshalb, weil der herausgeber das original nicht selber benutzen konnte.

Der Beiträge VIII, 10 ff. veranstaltete abdruck der fragmente ist nicht völlig correkt.

V. 90 steht rimbert, nicht rimbaert; 111 loon gheuen; 150 smeekens; 151 smeeken; 190 hoe claer; 218 een cleen; 221 conick. Soweit wir es hier mit druckfehlern zu tun haben, hätten dieselben s. 9 zugleich mit den von Prien angemerkten aufgeführt werden sollen. Der s. 10 erwähnte dem original beiliegende abdruck Culemanns ist in bezug auf obige stellen.

<sup>&#</sup>x27;) Von den 4 vorhandenen holzschnitten sind nur 2 wolerhalten. Der eine ist von Prien in seiner ansgabe, der andere von Hoffmann von Fallersleben in den Horae Belgicae XII bekannt gemacht. 2 holzschnitte sind identisch, so bleibt denn nur noch einer unvervielfältigt, ein stark verstämmelter, auf blatt 6 z

trotz der von P. gerügten druckfehler, zuverlässiger als P.'s neudruck. Die allerdings nur spärlich angewanten abkürzungen des alten drucks (en = ende etc.) hat P. einfach aufgelöst ohne dies ausdrücklich zu bemerken oder im druck irgendwie Auch ist der in den fragmenten gemachte hervorzuheben. unterschied zwischen f und s in P.'s druck stillschweigend beseitigt. Vielfach hat P. einzelne buchstaben oder ganze silben nach massgabe des sog. Reinaert II. gedruckt, welche in den fragmenten nicht zu lesen sind, da löcher im papier oder starke beschneidung einzelner blätter manche einst zweifellos vorhandene buchstaben und silben zerstört haben. Auch in diesem falle hätte P. besser getan das jetzt fehlende durch anwendung von cursivem druck zu unterscheiden. Die betr. wörter hier einzeln aufzuführen ist nutzlos. Auf dem äusserst verstümmelten blatt 6, dessen vorderseite ein s. 15 von P. richtig beschriebener holzschnitt einnimmt (freilich sind einige seltsame sich zu einem büschel vereinigende linien nur dann als 'schwanz des löwen' deutbar, wenn man die ndd. nachbildung des schnittes kennt), fehlen auf blatt 6h wol nicht 4, sondern nur 3 zeilen. Gelegentlich lässt sich im druck auch noch etwas mehr erkennen als Priens text widergibt, aber immer sind es entweder nur einzelne buchstaben oder noch deutbare reste Nach 'Dat xxiiij eapittel' hat der alte druck einen solcher. punkt.

Natürlich werden durch diese geringfügigen besserungen zum texte Priens litterarhistorische resultate in keiner weise beeinträchtigt, doch wollte ich die ergebnisse meiner nachcollation den fachgenossen nicht vorenthalten, besonders da P. in der Reinke-ausgabe (267 ff.) die Culemannschen fragmente mit den oben erwähnten verschen abermals zum abdruck gebracht hat. Voraussichtlich werden die 7 auch palaeographisch höchst interessanten blätter in nicht zu ferner zeit hier in facsimilierter ausgabe erscheinen.

CAMBRIDGE, 2. september 1888.

KARL BREUL.

### NOCH EINMAL GOT. JEJIKLAN.

Beitr. XIII, 395 f. über af-aikan bemerkten entgangen war, zuerst gesehen, Zeitschr. f. d. philol. V, 229 f., dass dies gotische verb sammt der participform anord. eikenn 'aufgeregt, wild' zu aind. ejati 'rührt sich, bewegt sich' zu stellen sei. Derselbe gelehrte hat ferner diese zusammenstellung Götting. gel. anzeig. 1875 s. 1343 f. mit erfolg gegen Joh. Schmidt, Z. gesch. d. indog. vocal. II, 474 f. verteidigt. Vgl. auch Bechtel, Bezeichnung d. sinnl. wahrnehmungen 120. Indem ich betreffs des einräumens von prioritätsrechten bei etymologischen nova ähnlich denke wie Aufrecht, Rhein. mus. f. philol. n. f. XLIII, 319, trete ich im vorliegenden falle gern als der zweite finder hinter Bezzenberger zurück.

Sachlich betrachtet dürfte aber das 'bis in idem' hier wie öfters sein gutes gehabt haben. Bezzenberger wird mir zugeben, dass durch meine aufffassung von der grundbedeutung der wurzel aig-, wonach dieselbe trotz des sanskritsverbs auch transitiv im sinne von 'schütteln' vorkommen konnte, dem einwande, den Joh. Schmidt aus der construction des af-uikan mit dem accusativ entnahm, noch wirksamer begegnet werde.

Als analoga der begriffsentwickelung von af-aikan nannte ich lat. re-pudiare und spernere, a-spernari. Bezzenberger verwies in der gleichen beziehung passend darauf, dass in der altslavischen bibel ota-rreita se e. gen. 'sieh wegwerfen von' für das 'verleugnen' des Petrus gebraucht werde. Mir ist inzwischen noch ein in diesen kreis von metaphern

— 'ab-schütteln', 'zurück-stossen'. 'weg-werfen' für 'verleugnen', 'verschmähen' u. dgl. gehöriger fall vorgekommen; aind. apa-ûh- 'absprechen, negieren', eigentlich 'weg-schieben', in den belegten formen apohyate pass., apohitam part., compositum von ûh- 'schieben, rücken, streifen', praesens n'h-ati: vgl. Böhtlingk-Roth, Petersburger wörterbuch I, 1033.

HEIDELBERG, den 11. juli 1888.

H. OSTHOFF.

# CONSONANTISMUS DER MUNDART VON SCHAFFHAUSEN.

1880 S1 erschien von meiner Leipziger dissertation 'Lautlehre der lebenden mundart der stadt Schaffhausen', der 1. teil, einleitung, lautphysiologisches und vocalismus enthaltend, bei Sauerländer in Aarau: die fortsetzung blieb vorläufig in meinem pulte liegen. Durch herrn prof. Paul aufgemuntert habe ich versucht, den vorliegenden 2. teil zur aufnahme in die 'Beiträge' auf den gegenwärtigen standpunkt der forschung zu bringen. Im gleichem jahre, in welchem der 1. teil gedruckt wurde, erschien nämlich der gerade für die von mir behandelten fragen höchst wichtige aufsatz von Paul 'Die westgermanische consonantendehnung' Beitr. VII, 105 ff., dem sich die abhandlungen von Kluze Weber die germanische consonantendehnung' Beitr. IX. 149 ff. und von Kauffmann Zum germanischen consonantismus' Beitr. XII, 504 fl. anschlossen. Von seither erschienenen mundartlichen arbeiten schlägt besonders die Züricher dissertation von A. Bachmann, Beiträge zur geschichte der schweiz, gutturallaute' in mein gebiet ein. Mit dem druck der fortsetzung meiner dissertation wird der von Bachmann s. 6 ausgesprochene wunsch nunmehr erfüllt. Der 1. teil wird mit der abkürzung Voc. (Vocalismus) citiert werden. Da meine arbeit auf auregung von Wintelers Kerenzer mundart' entstand, so musste ich den verfasser häufig citieren und tat dies mit der abkürzung W.

Der dargestellte stand meiner heimatlichen mundart ist natürlich der zur zeit der abfassung meiner dissertation, nur dass ich manches schlende erzänzt, vieles überslüssige gestrichen habe. Diese und jene einzelheit mag seither dem nivellierenden einflusse des verkehrs zum opfer gefallen sein; besonders gehen die  $a=\mathrm{mhd}$ . ei (s. Voc. § 15) immer mehr zurück, und der schatz eigenartiger wörter nimmt ab; das uvulare r (Voc. s. 15) scheint gegenwärtig zu überwiegen. Durch meine lange abwesenheit von Schaffhausen bin ich meiner mundart entfremdet worden, so dass ich manches was mir jetzt zweifelhaft schien, musste nachcontrolieren lassen.

Zu meiner druckschrift noch einmal eine berichtigung, der schon herr prof. Sievers im Lit. centralblatt 1880 bei besprechung meiner arbeit ausdruck gegeben hat. § 21 'dehnung der vocale und ihre qualität in der dehnung' und § 22 'verkürzung der vocale und ihre qualität in der verkürzung' würde ich jetzt in der weise umgestalten, dass ich den für die Schaffhauser mundart charakteristischen grundsatz aufstelle: gedehntes i, u, ü wird wie langes, verkürztes wie kurzes behandelt. In andern schweizer mundarten behalten nämlich diese vocale in der dehnung und kürzung ihre ursprüngliche klangfarbe bei.

Wie Winteler der Kerenzer mundart (K) die Toggenburger (T) gegenübergestellt hat, so setze ich der mundart der stadt Schaffhausen (S) öfter die meines geburtsortes Buch im Hegau (kt. Schaffhausen) als B an die seite. B weist erhebliche abweichungen auf (vgl. Voc. s. 3.4) und hat sich als landmundart reiner erhalten. Ich bedaure, dass dieser unterschied von J. Bosshart in seiner neulich erschienenen Züricher dissertation 'Die flexionsendungen des schweiz, verbums' nicht berücksichtigt worden ist. S. 27 heisst es, in Schaffhausen treffe man im ind. präs. des verb. subst. ein deutliches e statt i: bê, best, est, send. Wahr ist daran, dass man im Hegau be, send spricht, das andere ist falsch, und für die stadt gilt dayon gar nichts (vgl. im folgenden § 7, 1, a, 3). S. 33 setzt Bosshart gie für Schaffhausen schlechthin an: während ich Voc. S. 2 ausdrücklich das u als characteristicum des stadtdialektes hingestellt hatte. Die behauptung s. 39, in Schaffhausen habe sich die unumgelautete form von 'haben' in der 3. pl. ind. präs. erhalten, gilt auch nur für den Hegau, wo die form hond heisst, während die stadt hend hat.

Im laufe meiner abhandlung werde ich mich folgender unverständlicherer abkürzungen bedienen:

B - mundart von Buch im schaffhauserischen Hegan

'Das brot' Das brot im spiegel schweizerdenteher volkssprache und sitte' (von F. Staub). Leipzig 1868.

F. M. — Die deutschen mundarten, Zs. hg. v. K. Frommann. Neue folge.

Id. - Schweiz, idiotikon, hg. v. F. Staub und L. Tobler.

K - Die Kerenzer mundart des kantons Glarus.

Meyer, Sprachb. – Deutsches sprachbuch für höhere alemannische volksschulen, Von J. Meyer. Schaffhausen 1866.

Richtebr. — Der Schaffhauser Richtebrief, hg. v. J. Meyer. Schaffhausen 1857.

S - Schaffhauser stadtmundart.

Schm. - Bayerisches wörterbuch v. J. A. Schmeller. 2. Ausg. von H. Frommann. München 1872.

Schulz. — Schweiz. schulzeitung, hg. v. J. Meyer. 2. Jahrg. 1872.

Seiler — Die Basler mundart. Von G. A. Seiler. Basel 1879.

St. — Versuch eines schweiz, idiotikons. Von F. J. Stalder. Aarau 1806–12.

St., Dial. — Schweiz, dialektologie. Von F. J. Stalder. Aarau 1819.

sw. v. 1. — schwaches verb der ahd. 1. classe, sw. v. 2 — der ahd. 2. 3. cl.

Tobler — Appenzeller sprachschatz. Von Titus Tobler. Zürich 1837.
Voc. var. an. — Voces variae animantium. Von W. Wackernagel. 2. aufl.
Basel 1869.

Voc. — meine dissertation über den vocalismus der Schaffhauser mundart,

Die unverständlicheren lautzeichen dieser abhandlung sind:

1. Gravis — offener vocal. 2.  $\delta$  — tonloses e von der klangfarbe eines offenen e. 3. t. m — t, m sonans. 4. n — gutturaler nasal. 5.  $\chi$  — lenis der gutturalen harten spirans,  $\chi\chi$  — fortis derselben. Ausführlicheres vgl. Voc. s. VI. VII.

# Cap. I. Die tönenden consonanten.

# $\S$ 1. Die geminaten ll, mm, nn und die lautverbindung mb.

Ich erinnere im anschluss an § 3 meiner druckschrift daran, dass wir es im inlaut mit wirklichen geminaten im sinne von Sievers Phonetik § 32 zu tun haben. Ueber die laute selbst vgl. Voc. § 2. 4. Es fällt auf, dass ich die geminierten consonanten vor den einfachen durchnehme. Dies geschieht deshalb, weil nicht alle sonanten unter die hier besprochenen zesichtspunkte fallen und ich die darstellung der einzelnen laute nicht durch eine zusammenfassende erörterung unterbrechen wollte. Ein weiterer grund ist die sonderstellung

des r in der mundart; die geminata rr ist nämlich vereinfacht, fällt also ausserhalb dieser betrachtung. Während rr fehlt, ist mb in die betrachtung hineingezogen, weil diese gruppe die gruppe mm ergänzt, indem sie ja meist mit der letztern zusammengefallen ist.

In der historischen behandlung der geminaten von sonorlauten scheide ich zwischen der stellung im inlaut und im auslaut. Nicht nur wird nach Voc. s. 14 die geminata im auslaut von selbst zur fortis, sondern die beiden stellungen haben auch sonst ihre eigenen gesetze. Ob ein wort im alten auslaut steht oder erst durch apokope dazu gekommen ist, versehlägt nichts.

# 1. Germanisches und westgermanisches 11, mm, nn im inlaut.

Die verhältnisse sind im ganzen gleich wie im mhd. und nhd.: es herrscht tl, mm, m. Beispiele für tl: bolle, sw. m., mhd. bolle, sw. f., be'r-bolle, fruchtknospe (v. mhd. bern), bölle sw. m., zwiebel (wol eine umwandlung des vorigen), gülle, f., jauche, mhd. gütle, xnotle, sw. m., ahd. knotle, welle, wollen, got. viljan; — für mm: xlemme, klemmen, swämme, schwimmen, smömmi, schwemme; — für nn: denne, drüben (aus då ennen = jenen, von dort her?), dinne, da innen, drinnen, manne, männer, ahd. manne, tünne, kuchen, fladen (jedenfalls von dünn), bölle-dünne (s. o. bölle), zwiebelkuchen.1)

Nicht immer jedoch wird altes /j gleich behandelt wie im mhd. und nhd. In selle, ahd. schellen, mhd. schëln, nhd. schëln, tselle, ahd. zellen, mhd. zeln neben zellen ist j mit l zu ll assimiliert. Nicht assimiliert ist es, teilweise mit dehnung des stammvocals, in kyrēle, ahd. quellen, mhd. queln, nhd. quëlen, sme'le, schelten, ahd. smellen, mhd. smeln, tili, f., zimmerdecke, ahd. dilla oder = dem st. sw. m. dil, dilo? nhd. diele. Die schwankung ist wol auf grammatischen wechsel im westgermanischen zurückzuführen. Mhd. brüelen, brüllen, heisst brüele.

<sup>1)</sup> hölle-tünne, basl. zihele-wäije (Seiler 308b) ist eine Schaffhauser specialität wie der hölle überhaupt. Deshalb heisst ein rechter Stockschaffhauser en šafuser hölle, wie ein bewohner von Stein a Rh. e štaner gree (Steiner geige, von einem backwerk dieses namens).

Auch altes *m* erscheint mehrmals als *n*, nämlich in dem hilfszeitwort zo'no, können (dagegen B zind) mit umwandlung des *m* in *nd* wie in *iondor*, donner und in dem mhd. fem. suffix -inne, z. b. nürvono, wirtin. Bei beiden erklärt sich die kürzung des consonanten durch die nachdrucklose stellung; grammatischer wechsel ist hier nicht anzunehmen, da diese *m* urgermanisch sind.

Nasale in fremdwörtern, sogar in alten lehnwörtern, werden (nach französ, vorbild?) kurz gesprochen, z. b. Andl, Aennchen, B. Haness, beliebte abkürzung von Johannes (S. Hans), gramatiky (ton auf der 2. silbe), grammatik, grami, gunmi, gunmi, commis, kyamad, bequem, kyamad) (ton auf der 1. silbe nach der gewöhnlichen schweizerischen aussprache des frz.), commode.1)

In zer, keller, ist die inlautende geminierte liquida ganz geschwunden.

#### 2. U, mm, nn im auslaut.

Auch hier bleiben sich die verhältnisse im allzemeinen gleich. Es ist doch anzunehmen, dass die einfache schreibung 1, m, n im ahd, mhd, auslaut nichts bezeichnet als die von selbst vor sich gehende verkürzung der geminata zur fortis, eine veränderung, die hier unbezeichnet bleiben musste. Beispiele für 11: all, adv. = alleweile, immer, foll, voll (flektiert in èr išš follo, er ist voll), šrill, still (flektiert in bis šrillo, sei still); = für mm: heb-amm, liebamme, šramm, stamm, stimme. Stumm, mhd, stum (b in dem gen. stumbes ist erst später angetreten); für nn: B obertenn, n., ahd, tenni, sunn, f., sonne, tünn, dünn; dann die impf. brenn, gunn, günn etc., brenne, gönne, gewinne.

In einigen fällen erscheint auslautendes # als / und vorausgehender vocal a. è gedehnt; ich kann mir das nicht anders erklären als durch die neigung der mundart, vocal vor / zu dehnen (vgl. § 2). Doch findet sich dieselbe erscheinung auch

<sup>&#</sup>x27;) Der grund, warnen in fremdwörtern die langen nasde derek kurze widergegeben werder, bezt wol darin, dass das an die eigentliche geminata gewonnte om die gedehnten consonanten als kurze ymphand, eigentümlich ist allerdings, dass die kürzung recht alte fremdwörter mitbetrifft.

in K (vgl. W. s. 70). Die eigenheit überträgt sich auch aut den inlaut. Die betreffenden wörter sind in meiner mundart: fät, pl. fē't, dat. pl. fē'to, fall, štat, pl. šte't, dat. pl. šte'to, stall, hê't, hell in helnünt, rein nichts (daneben hèll), im inlaut di he'to trē'no, die hellen tränen, am hatorhē'to tay, am heiterhellen tage. Merkwürdigerweise findet sich der ausdruck hät nit, rein nichts, auch im Baslerischen, wo sonst in diesen fällen die dehnung nicht eintritt; hier erklärt es sich aus der nachdrücklichen betonung. Zu vergleichen ist damit schaffhauserisch gê't in schadenfroher rede, z. b. gè't, i ha dor's k-süt! nicht wahr, ich habe dir's gesagt! sonst gètt (pl. gètod) aus gelt, eigentlich 3. sg. conj. praes. 'sollts gelten?' in der bedeutung 'nicht wahr?'.

nn fällt im auslaut mehrmals aus, wobei der vorausgehende voeal der regel gemäss (vgl. § 7) gedehnt wird: hier lässt sich analogie nach den wörtern auf einfaches n (s. a. a. o.) annehmen. Die fälle sind: bn, m, bann, d. i. gemeindebezirk,  $\chi a$  in nachdrücklicher,  $\chi a$  in gewöhnlicher rede, kann,  $\chi e$ , kinn,  $s\bar{s}$ , sinn,  $m\bar{a}$ , mann, aber pl.  $mann\bar{s}$ .

# 3. Die lautverbindung mb.

Wie schon angedeutet, erscheint germ. mh in der regel als mm, und zwar im imlaut und auslaut. Die beispiele sind:

imme, f., mhd. imbe, stv. m., B z/ümme, ahd. chlimban, mhd. klimmen. zummer. mhd. kumber, lumml m., lendenstiick, mhd. lumbel, lat. lumbulus. trumme, tronnuel, mhd. trumbe. zrumm, mhd. krump, fleet. krumber, tumm, mhd. tump, fleet. lumber.

Auch hier haben wir mehrmals sehwächung der geminata zur lenis, wenn nicht vielmehr anzunehmen ist, es sei keine assimilation des b an m eingetreten und b sei weggefallen, ohne den vorausgehenden nasal zu verstärken:

šiml, schimmel, ahd. schëmbel, umo herum, wider (mhd. umbe), auch ausl. um, z. b. um onand, um einander, d. i. umher, ümis<sup>2</sup>), mittagsessen (imbiss).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der vocal  $\dot{c}$  aus i ist ein vereinzeltes beispiel von S für die neigung von B, i vor n in  $\dot{c}$  zu verwandeln (vgl. Voc. s. 4, e).

<sup>&</sup>quot;) Nur in verbindung mit der präposition zu gebraucht; ts imis issa, zu mittag essen, und dann, da die mahlzeit die tageszeit repräsentierte, ts ümis, zu mittag. Weiter wird diese verbindung als einheit-

#### § 2. Die liquida: 1.

Es ist zunächst darauf aufmerksam zu machen, dass / vor verschlusslauten mehrmals synkopiert wird. Dies betrifft də-seb, neben də-seb, wörtlich derselbe, in der bedeutung selbiger, sodann die zeitformen der vbb. sollen und wollen:

söt, sollte, wit, mhd. wilt (doch auch schon wit, vgl. Weinhold, Mhd. gr. s. 339), wet, conj. prät. wollte (der int. laute: ja we te) in conditionalem sinn, danchen eine form mit o: wot, in bestimmterem, fast indicat. sinn; z. b. wetšt, wotšt etc.

Das wichtigste aber, was über / zu sagen ist, bezieht sich auf die dehnung von vorausgehenden vocalen durch dasselbe.

Vor auslautendem  $\ell = \text{altem } \ell$ , vor  $\ell + m$ , d, t, ts (nicht aber n und st wird vorausgehendes n und dessen umlaut è gedehnt.

Diese dehnung muss der ganzen gruppe der nordostalemann. mundarten eigen sein; denn obgleich J. Meyer das gesetz nicht ausgesprochen hat, führt er doch Schulz. H. 149 sämmtliche wörter mit gedehntem a in diesen verbindungen auf. Nicht überall bin ich ihm übrigens gefolgt. Unter den umlauten von u wird regelmässig nur der offene vocal è gedehnt, nicht auch der geschlossene. Ganz genau dasselbe gilt ja bei der dehnung vor r (vgl. § 1). Ueber die dehnung von l == ll im auslaut vgl. § 1, 2.

Vor lm; a mose, mld, almuosenen: vor ld; buld, bald, comp. be dar, muda, haide, neben ab he dig, abschüssig, mhd. he'dee, zu dem

liches subst. gefasst und man sagt: do isumis, eigentlich der zu mittag. d. i. das mittagsessen, wie do tso bild, das abendessen, do ts nu ni, eigentlich der zu neun uhr, das noumnhressen, zweites frühstück.

1) Früher in der echt mad, form dimouss. In einer photographie aus dem Beck'schen album, die den Beitr, des hist antig, vereins von Schaffh, 1874 beigegeben ist, sicht der dankspruch des Brätschelima's (mannes mit einer klapper), d. i. des sonntäglichen almoseneinsammlers von dem chamaligen sondarsiechens, jeter armenhause 'auf der Steig', tolgendermassen: \* Irvala Gott, Gott geht Guck und Gsunket trali, ersezi tiot euc Almuose a Seel und Lib, Gott gebi de Sege und G'sunket trüli', d. i. danke euch gott, gott gebe euch glück und gesundheit treulich: ersatze euch gott ener almuseu un socie und leib, gott gebe oueh den segen und gesundheit trentien. - Heute sprechen diese danksigung die bewohner des armentauses, wenn aussen ein aucosen in den opierstock geworten wird, doen ant einiger modernisierung: h sund met für lesured and wie gesagt dimose for amouse.

vb. heldə, mhd. helden = neigen, mald, pl. me'ldər, wald; vor /t: alt, alt, comp. eltər, a'te-mays, haarwachs, sehne (Gr. wb. Altenwachs), haltə, halten, hus-he'ltəri, haushiiiterin, yalt, kalt, comp. zeltər, maltər, saltə, sehalten, saltə, f., sehalte, sehifferstange, se'ltərli, das durch schieben bewegbare kleine fensterchen an einem fenster, spaltə, spalten, spalt n. m., spalte, k-stalt, gestalt (= taille), k-malt, gewalt = stärke, fər-maltə, verwalten; eine ausnahme bildet halt, adv. = mhd. halt, weil flüchtig in den zusammenhang der rede hineingeworfen; — vor /ts: salts, salt, saltsə, salzen, smaltsə, sehmalz, smaltsə, sehmalzen, nach der analogie von saltsə st. flectiert: Da ist k-smaltsə, das ist gesehmalzen, heisst ungefähr: das ist tüchtig, üppig, trägt auf (in geistigem sinne).

# § 3. Die liquida r. Germanisch rr (rj).

Wie ich Voc.  $\S$  4, 2 bemerkt, kommt im schweizerdeutsehen die lautverbindung rr nur vor, wenn ein wort mit r schliesst und das folgende damit beginnt. Hinsichtlich der dehnung des vorausgehenden vocals verhält sich altes rr gleich wie altes r; trotzdem nehme ich, dem etymologischen princip treu, rr besonders.

Auf dreierlei weise nun wird kurzer vocal vor r = rr behandelt. Entweder er wird kurz belassen oder gedehnt oder diphthongiert. Inlaut und auslaut verhalten sich gleich.

#### 1. Kurzer vocal vor r = rr.

- a) in onomatopoetischen wörtern (sämmtlich sw. Vbb. 2): gīrə, St. I, 447 gyren, gieren, mit nhd. kirren übersetzt, (gemeint ist das knarrende geräusch z. b. nicht geschmierter räder; der vocal ist bei St. wie bei W., der S. 79 das wort gleichfalls zu rr stellt, gedehnt). zwarə, knurren, pfurə, mhd. pfurren, surə, surren, sarə, scharren, sər-isə, eisen zum reinigen der schuhe, von einem vb. schorren. (nach 'Das brot etc.' s. 26 einer weiterbildung aus dem part. von mhd. st. v. schörren); —
- b) in sonstigen wörtern:  $\gamma arro$ , karren, nar, pl. naro, narr, pfaror, pfarrer,  $\dot{s}noro$ ,  $\dot{s}no'ro$ ,  $\dot{s}no'ro$ ,  $\dot{s}$ , maul, schnauze, schnurre, eigentlich wol die sausende, schnurrende (s. Kluge, Et. wb. 'schnurren').  $\dot{s}no'rowaknor$ , eigentlich ein schnurrenwagner, ein schwätzer.  $\dot{s}naro$ , schnurren, bei Weig. 1.  $\dot{s}poro$ , sw. m. (wol ahd.  $\dot{s}parro$ ), schrulle im kopf, in der redensart  $\dot{s}r$  het on  $\dot{s}poro$  is  $\dot{f}r$ , er ist nicht ganz bei trost, gewöhnlich missverstanden als  $\dot{s}poro$  = sporn,  $\dot{t}oro$ , ahd.  $\dot{d}orron$ , B  $\dot{t}oro$ , mhd.  $\dot{t}urron$ , im sinne von  $\dot{d}urfon$ ,  $\dot{w}oro$ , geschwür am auge (von St. II, 435  $\ddot{m}urron$  geschrieben, was nur beweist, dass er das gefühl alter geminata hatte; denn in der ganzen Schweiz wird kein  $\dot{r}r$  gesprochen),  $\dot{f}or-wuro$ , verwirren.

#### 2. Gedehnter vocal vor r = rr.

ü rə-mo'tšerə (hauptaceent auf der zweitletzten silbe), vgl. St. l, 186 Lüre (der letzte bestandteil ist, wie 'Das brot' etc. s. 26 schliessen lässt,

ahd. scerra. Es ist das, was man mit der scerra aus der mulde kratzt, das gebäck aus dem letzten teig der mulde, mit erre (s. d.) bestrichen, plère, plärren, spera, sperren, tera, dörren, ahd. derran, aus \*darrjan (also rrj., das auf got. Laurzan zurückgehr.

Auf ri, das im nhd, nicht als rr erscheint, gehen zurück die r in

p-šerinn, bescheerung, v. and. scerjan, k-špura, spuren, and. spurjan, šwo ro, schwören, ahd. swerjan, wero, wehren, ahd. werjan.

Anm. 1. Altes rr liegt, wie es scheint, auch vor in  $\tilde{s}p\tilde{\sigma}^{-}r$ , spröde. vgl. 'Das brot etc.' s. 99 spör, altertümlicher sporr.

Anm. 2. Einmal wird auch umgekehrt langer vocal gekürzt: hèr1), pl. hère, herr, mhd. hêrre (allerdings nicht germ. rr, sondern durch inhd, zusammenzichung entstandenes).

## 3. Diphthongisierung des vocals vor r = rr.

Beispiele: far-iara, verirren, k-šiar, geschirr, a-k-šiara, anschirren, war, dürr, an hara kyerl, ein dürrer, langweiliger kerl.

Diese übrigens schon Voc. s. 50 vorgeführten fälle könnten am chesten zu der ansicht verleiten, dass wir es mit einer besondern wirkung der geminata er zu tun hätten. Doch wird einerseits i, " vor rr nicht immer diphthongisiert, anderseits ergreift die diphthongisierung vereinzelt auch i vor einfachem r; dies ist der fall in den pron, pers, mier, dier, ier, mir, dir, ihr (2. pl.).

## \$ 4. Vocaldehnung vor / 1- consonant.

Bei dieser für r höchst wichtigen erscheinung kommen in S, abweichend von den meisten andern schweizer mundarten, nur in betracht die vocale a und è, sei es durch umlaut oder brechung entstandenes inicht aber ib. i (nicht aber ib) und dessen umlaut o. Achnlich sahen wir bei t, dass nur a und sein umlaut è vor l + cons. gedehnt wurden.

Ein strictes gesetz über die verlängerung lässt sich nicht feststellen; doch gilt als regel, dass der umlaut in einem und

<sup>1)</sup> Doch füllet J. Meyer, F. M. 7, 182 noch die form her als für den pfarrer gebräuchlich auf; de her schlechthin helsst zum mindesten an vielen orten der Schweiz der pfarrer. Die länge her, die in Basel allgemeln ist. lässt flarigens S noch zu tege treten in den verbindungen hero-wo (vgl. J. Meyer a. a o.), so wol wie einem herrn, und heros to, herrschaftlicher schritten, überhaupt stattlicher schlitten, auch von -to-schlitten.

demselben wort die gleiche quantität hat wie sein grundvocal, abgesehen von dem umlaut e des a. Lautet a in e um, so hat das grundwort länge, das umgelautete kürze, z. b. šār/ʃ— šer/ʃər, scharf— schärfer, arm— ermər, arm— ärmer, narm— nörmer, warm— wärmer (ö trübung von e). Dasselbe verhältnis waltet ob beim ablaut: tār/ʃ — tör/fə, darf— dürfen. Fast durchgängig werden a, è vor r + nasal gedehnt, während in der verbindung orn, wo die meisten schweizer mundarten gedehnten vocal haben, kürze vorherrscht.

## 1. Vocaldehnung vor r + nasal.

- a) in der verbindung arm, èrm; arm, arm, èrm, arme (erm/, ärmel), arm, arm, (érmər, irmer), fər-barmə, erbarmen, ər-bermlizz, erbärmlich, tarm, darm, term, gedärme, warm, warm, (wörmər, wärmer); aber èwarm, schwarm (die einzige kürze) und èwèrmə, schwärmen.
- b) in der verbindung arn, èrn: garn, garn, warne, warnen, Bèrn, Bern, èrnèt, ernst, Èrnèt, Ernst, fèrn, im vorigen jahr, mhd. vèrne, gèrn, gern, zèrn, kern, latèrne, laterne, lèrne, lernen, Lutsèrn, Luzern, štèrn, stern, štèrne, sw. m., wirtschaft zum stern.
- e) in der verbindung  $\partial rn$ ,  $\partial rn$ : mit länge  $\partial (\partial r)$ :  $m\partial rn$ , morgen, neben  $morg\sigma$ , morgen (hier vielleicht dehnung wegen des ausgefallenen g),  $\partial rnin$ , ordnung (wäre vielleicht besser in der verbindung  $\partial rd$  unterzubringen),  $ts\partial rn$ , zorn; mit kürze  $\partial$ ,  $\partial r$ :  $f\partial rn\sigma$ , vorn,  $h\partial rn$ , pl.  $h\partial rncr$ , horn,  $h\partial rnin$ , hornung,  $\chi\partial rn$ , korn, dem.  $\chi\partial rnli$ ,  $t\partial rn$ , pl.  $t\partial rn$ , dorn.
- 2. Vocaldehnung vor r + verschlusslaut od. spirans.
- Auch andere consonanten bewirken in verbindung mit r dehnungen von vocalen, ohne dass sich indes gemeinsame gruppen herausfinden liessen. In ermanglung fester gesetze sollen die s. 392–95 folgenden tabellen dem leser wenigstens ein zusammenhängendes bild des verhaltens der vocale vorführen. Die bedeutung der vollständig aufgeführten wörter ist grösserer deutlichkeit halber in mhd. form gegeben. Indes sind auch neuere fremdwörter aufgenommen; nehmen diese eine sonderstellung ein, so werden sie eingeklammert, um zu bezeichnen, dass sie nicht die einheit eines sonst allfälligen gesetzes stören sollen.

Alte länge wird gleich wie alte kürze behandelt, so dass einmal in der ma. kurz e für altes lang è steht: lèrzzə, ahd. lêrahha, mhd. lêrche.

#### $\S$ 5. Verschiedenes zu r.

## 1. Uebergang von / in /.

#### Die fälle sind:

bulbierer, barbier, crkl, mhd. arker aus mlat. arcora, B jigge, kirche, ebenso im Klettgau, in S yiryya, obgleich in den alten quellen kitche die durchgängige schreibung ist, zifl, kiefer, m., doch schon as. kafl, kiefer der tiere.

#### 2. Ausfall des r.

- a) im inlaut:
- a) vor ch: Bê be, dem. Bebili, Barbara, bê ztilis-tag, der tag nach neuiahr (nach Staub 'Das brot etc.' s. 165, anm. 2 Fest der göttin Berchta, nach demselben in F. M. VII, 382 Berchtoldstag. Wackernagel, Kl. schr. III, 47, anm. 101 leitet das wort von frau Berchte ab. Aus lautlichen gründen möchte ich lieber an Bertold denken; denn der geschlechtsname Beytold, Bächtold, zeigt ausfall des r und erhaltung des ch, während die mundartliche form von Bertha mit der gemeindeutschen ubereinstimmt), he yola, von obigem subst. abgeleitet, bei Staub a. a. o. burteien, den betreffenden tag begehen, bei ytalata, f., die feier des genannten tags.
- 8) in andern stellungen: eperi, erdbeere, lamāssig, phlegmatisch (J. Meyer führt Schulz, II, 150a unter der lautverbindung arsch dieses adj. in der form lamasch auf und scheint das wort als eine zusammensetzung von drss, mhd. ars. und tahm anzusehen, was auch zu der bedeutung stimmt). Während wir es bier immer mit ausfall vor harten conss. zu tun hatten, begegnet auch ein fall von schwund nach hartem cons.: B spiso, statt spriso, mhd. sprize (wenn man es nicht vielleicht von mlid. spiz abzuleiten hat. Als nebenform v. sprisa fasst es 'Das brot etc.' s. 90). Nach Meyer, Schulz, II, 1494 gad, nebeni, v. grad, adv. grade, abd. adj. qiradi.

## b) im auslaut:

- c) in einigen advv., bei denen schon mhd. der ausfall das gewöhnliebe war: do, mhd. dâ aus dàr, do in do-fu, de-no, davon, darnach, di in di-hinne, di-forne, dahinten, davorn, d' in dinne, dunne, drinnen, drunten (vgl. s. 384), hiv, hier (nur gebraucht zur bezeichnung der ortschaft, in der man sich befindet), mē, mehr (r ist so sehr vergessen, dass man eine form mener bildete, einen verstärkten comp., meines wissens nur in B), na, nur, numme, nicht mehr (ist wörtlich wol = nur mehr, was aber anderwärts = nur ist).
- 3) Durch accentlosigkeit stets in den an ortsadyv, angehangten her, das wie eine endung mhd, e erscheint: jürg für her, um, umher, ussa =  $\tilde{n}z$  her.
- 7) In dem eben proklitisch behandelten gen, des best, art. fem.: do, der, in der redensart: i ha nid do tsit, ich habe nicht

|      | vor r + labial                                                                                  |                      |                                                                                      |                          | vor r + deutal                                                                       |                                                                                                              |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| -0   | ėrpsa (erbiz)<br>ap-sėrbla (sērwen)<br>sėrba (schërba)<br>Spėrbar (spërwer)<br>a-wėrba (wërben) | serpe (frz. écharpe) |                                                                                      | nerfa, pl. (lat. nervus) | herd-o'pfl (kartoffel), mit<br>mhd. hört (-des) =<br>erde, gebildet? Be'rd-<br>öpfl. | wèrt (subst. wërt, -des)<br>wèrt (adj. wërt, -des)                                                           |  |
| Ð    |                                                                                                 |                      |                                                                                      |                          | e'rdə (ërde)<br>he'rd (hërt, ahd. hërta,<br>nhd. heerde)<br>we'rdə (wërden)          | ge'rtli, dem. v. gartə<br>Swe'rtli, dem. v. swartə                                                           |  |
| æ    | farb (farwe)<br>narbə (narwe)                                                                   |                      |                                                                                      |                          |                                                                                      |                                                                                                              |  |
| ಸ    | arbət (arebeit, arbeit)<br>garbə (garwe)                                                        |                      | härpfe u. harfiə (harpfe)<br>Sarff (scharpf)<br>tärff (darf, inf. got. þaur-<br>ban) |                          |                                                                                      | air (art) bart (bart) fart (vart) gairte (garte) sarte (scharte) swärte (swarte) tsärt (zart) wärte (warten) |  |
| Yor. | verschluss-<br>lenis                                                                            | verselifortis        | affricata u.<br>spirant.<br>fortis                                                   | spirant, lenis           | verschluss-<br>lenis                                                                 | verschluss-<br>fortis                                                                                        |  |

|      | vor r + dental                                                           |                                   |                                                         |              | vor r + guttural                                                                                                          |                       |                                                 |                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| -5   | herts (hërze)<br>smërtsa, pl. (smërza u.<br>smërzo, f., m.)              | fersə, sw. m. (vërsen,<br>st. f.) |                                                         |              | berg in ortsnamen und<br>daher abgeleitete fami-<br>liennamen. Hier liegt<br>wol sehwächung zu<br>grunde, vgl. Voc. § 25. |                       |                                                 | (lergga (verkirg) aus-<br>mhd. lerebe)                    |
| - 10 | ď rts- in ď rts-lapi, erz-<br>dummkopf u. dgl.<br>wở rtsə (warze, werze) | fers (lat. versus)                | ge r>ta (gërste)                                        |              | herg (bëre, -ges)<br>far-be rga (bërgen)<br>tswe rg (twëre, -ges)                                                         |                       |                                                 | we rzza (werken)<br>hand-we rzz (hand-werk)               |
| ಣೆ   | swarts (swarz)                                                           |                                   |                                                         | kzarl (Karl) |                                                                                                                           | [marka (frz. marque)] |                                                 |                                                           |
| ಪ    | harts (barz)                                                             |                                   | arsk (karst) zarst (karst) pflarts (*Das brot etc.) s7) |              | marg (marcges) habor-margs-to (habor-malch) sarg (sarc, sarch, -kes,                                                      |                       | markz (marke od. mare)<br>markz-šta (markstein) | argga (arche)<br>barggat (barchât)<br>sharggla (sharchen) |
| YOY  | affricata                                                                | spirant.<br>lenis                 |                                                         | -            | verschluss-<br>lenis                                                                                                      | versch. fortis        | affricata                                       | spirant.<br>fortis                                        |

|     | VOI                                                                                   | r + labia                                 | vor r + dental                                                     |                                                                                            |                                                  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 10  | χΰ rbli (körbehen)                                                                    | kző rpər dat. corpus),<br>nicht gut dial. |                                                                    |                                                                                            | wö rtli, dem. v. wört                            |  |
| 1-0 |                                                                                       |                                           | do"rffer, pl. v. do'rff;<br>do"rfffi, dem.<br>B do'rffer, do'rfffi |                                                                                            | ö-'rtli, dem. v. o'rt<br>pö-'rtli, dem. v. po'rt |  |
| -0  | gorpsə (St. I, 465)<br>rülpsen<br>zorb (korp)<br>a-k-worbə (geworben)                 |                                           | k-wòrffə (geworfen)                                                | fordar (vorder) fordara (vordern) mord(mort); morda (morden) orda (orden, altital. ordine) | sorte (frz. sorte)<br>wort (wort)                |  |
| 10  | far-dō rbə, trans. ge-<br>braucht (verdorben)<br>k-kto rbə, B k-ktorbə<br>(gestorben) |                                           | do'rff (dorf), B dòrff                                             | oʻrdətlizz (ordentlich)<br>woʻrdə (worden)                                                 | ð rt (ort)<br>po`rt, n. (bórt, m.)               |  |
| JOA | verschluss-<br>lenis                                                                  | verschluss-<br>fortis                     | spirant.<br>fortis                                                 | verschluss-<br>lenis                                                                       | verschluss-<br>fortis                            |  |

|      | vor r + d                                                                             | entil                                        | vor r                                                        | - guti         | tural           |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---|
| îa   |                                                                                       |                                              |                                                              |                |                 |   |
| V=0  |                                                                                       |                                              | 6- rgili, dem. v. oʻrgələ                                    |                |                 |   |
| ×3   |                                                                                       |                                              | mõrgə (morgen)<br>wərsə (worgen)                             | borkza (borke) | Storzz (storch) |   |
| 1s   | loortsa (St. 1, 205) zu<br>mild. bor?<br>znortsa (St. II, 115,<br>Lexer (654 knorzen) | ho rstə (borste)<br>tö rster (ahd. forstári) | versehluss- far-ho'rgə (verborgen)<br>lenis o'rgələ (orgele) |                |                 | · |
| .101 | affricata                                                                             | Ę,                                           | verschluss-<br>lenis                                         | affricata      | spirant fortis  |   |

(der) zeit, wol gen. part. Nicht dagegen im nom. masc. do, den ich für eine analogiebildung nach dem acc. halte (vgl. L. Tobler, Zs. fdph. IV, 375 ff.), wie ann. kzann, einer, keiner, die nur ursprüngliche acc. sein können, uns veranschaulichen.

 $\delta$ ) In der unflectierten form des pron. poss.  $\ddot{u}s\bar{s}$ , unser,  $\ddot{o}\ddot{u}\bar{s}$ , euer.

#### Nasale.

## $\S$ 6. Der labiale nasal m.

Hier kommen fast nur einige bemerkungen über erhaltung oder sehwund im auslaut in betracht.

Auslautendes germ. m ist erhalten einmal in der lautverbindung rm (vgl. § 4, 1) weil der ahd. hülfsvoeal zwischen r und m offenbar schon geschwunden war, als der abfall der endungsnasale sich vollzog, rm also consolidiert als eine silbe dastand, die der verwitterung trotzte. Sodann in betonter silbe, und diess im gegensatz zu manchen andern schweizer mundarten, teilweise selbst zu B. Uebrigens kommt auch in S ausnahmsweise schwund vor. Wahrscheinlich batte sich m hier zuerst zu n verflüchtigt; woher käme es sonst, dass m widerstand leistete, während n in betonter silbe regelmässig ausgefallen war?

Beispiele für rm s. bei r, § 4.1, a; für m in betonter silbe: ham, heim, nach hause (nach J. Meyer, Schulz. 2, 350b ha; ich kenne nur B ho). Geschwunden ist m bei ortspamen auf heim, weil dieses hier tieftonig und später unbetont wurde:  $\dot{S}'ato$ ,  $\dot{S}tammo$ , Schleitheim, Stammheim, vgl. Voc. s. 59),  $\chi am$ , keim,  $\chi rom$ , dem.  $\chi rom$ /m/l, kram, mitgebrachtes geschenk (das dem. auch einfach = naschwerk), B  $\chi rom$ ,  $\chi rom$ /l, lom, leim, rom, reim.

Auslautendes germ. m ist geschwunden im unbetonten stammauslaut, offenbar durch n hindurch, denn diese zwischenstufe bietet das nhd. Ich bemerke, dass es nichts verschlägt, ob m ursprünglich im ausl. stand oder erst spät hineinkam. Die fälle sind folgende: besa, besen, mhd. bëseme. boda, boden, mhd. bodem. brösili, doch daneben brösamli, brosamlein, dem. zu brósma, mhd. brosme, brösala, langsam, eigentlich brosamweise geniessen (vgl. 'Das brot etc.' s. 167), fada, faden, mhd. fadem, o'ta, atem (wenn es daneben auch o'tm heisst, so ist das nicht altertümlichkeit, sondern herübernahme aus der schriftsprache).

Nicht geschwunden ist das flexive m im dat, von pronominibus und pronominalen adjj. (bei andern wird der st. dat, gar nicht angewant): allm, jedm, meierm, film, dism, sellm, allem, jedem, manchem, vielem, diesem (= jenem), selbigem. Mit

stammauslautendem n zu mm assimiliert in den possess. mimm, dimm, sinon, mhd. mime, dime, sinoe.

Vor dentalexplosiv assimiliert sich m bisweilen zu n: znnt, kommt, u-/ər-sant, unverschämt; es bleiben dazegen nimt, nimmt, frömd, fremd (hier anderwärts auch n). Einmal assimiliert sich auch der verschlusslaut dem nasal hèmp, hemde.

#### Der dentale nasal n.

- $\S$  7. Schwund des auslautenden n.
- 1. Auslautendes n in betonter silbe.
  - a) stammschliessendes n.
  - (c) nach langen vocalen und diphthongen.

n ist, natürlich durch den nasalvocal hindurch, der im dialekt der Baar, im Oberthurgau und anderwärts noch gehört wird, durchweg geschwunden, auch wo es, wie in den adj. ja-stämmen, nicht ursprünglich im auslaut stand. L. Tobler gibt Zs. fdph. IV, 383 anm, 1 an, u sei bei diesen im schweiz, nicht geschwunden, und das trifft auch auf gewisse dialekte zu. so den baslerischen. In S aber heisst es grüs, ahd, gruoni, so, ahd, scòni, Auch das sonst der ma, abhanden gekommene ahd, chuoni zeigt sich demgemäss entwickelt in dem namen Xuarat neben Kyonarat (moderner und nobler), Konrad. Zu den adj. ju-stämmen gehört auch ahd. reini, das J. Mever, Schulz, II, 305 b als ra (= kleingehackt) angibt. Ich kenne das wort nur in der form rein: ich bringe dabei in erinnerung, dass nach Voc. s. 39, anm. 1 das auslautende n wider eintritt, wenn altes ei für rein mundartliches a restituiert wird. — Beispiele:

ba, bein, bru, braun, grüz, grün, B grö, huz, n., huhn, B. f. ho, c. ein, mhd. in, ziz, kien, ziz, klein (vgl. Voc. § 14. 1), Xuzrzt, mhd. Kuonrât, h-lazzz, leinen, von lein (vgl. laken), daneben lime-tuzzz, leintuch, h-ma, allgemein, neben h-mein, gemein (natürlich modernisiert), mi, mein, so auch di, si, dein, sein, mo, mhd. mène (also junger ausl.), mo, hatzri, mondheiterkeit, mondschein (veraltet), nü, neun, Ri, Rhein, sī, sein, šī, schein, šō, schön, štā, stein.

Ausnahme machen das nicht gut mundartliche ho'n, hohu, und me'ntig, montag, bei dem eben n als inlautend gefasst wurde. Ferner die acc. nom. der poss. pron.: minn, dinn, sinn,

da nn als urspr. geminata aufgefasst wurde trotz § 5 2, b,  $\gamma$ , ferner eben deshalb ann,  $k\chi ann$ , ein(en), kein(en), und inn, ahd, inan. Andere ma, liessen auch hier das n schwinden.

## $\beta$ ) nach kurzem vocal.

Ein kurzer vocal wird bei ausfall des n gedehnt. Wo kürze begegnet, beruht sie erst auf secundärer verkürzung der älteren länge, z. b. in präpositionen oder dem best artikel, woneben die entsprechenden adverbien resp. formen des demonstrativpronomens noch langen vocal aufweisen. Es begegnen folgende beispiele, darunter auch die fälle der dehnung bei abfall von n = germ. nn (s. 386):

 $\vec{a}$ , an, als adv., als praep. a, geschwächt i, aushülfspräpos. f. d. dat. (§ 24, 2, b, a),  $b\bar{a}$ , st. m., bann, grenze, bi, bin, B  $b\dot{c}$ ,  $d\dot{c}$ , den, und, auf den nom. übertragen, der. als demonstr., dc, als best. art., dsfa, davon, fa, von, B  $h\dot{c}$ , hin, i, in,  $\chi\bar{a}$ , kann, unbetont  $\chi a$ ,  $\chi e$ , kinn, ma, mann, si, sinn,  $s\dot{c}$ , sohn, ahd. suna, u-, un-. Hieher auch isa (mhd. suna), das eine zwischenform isan voraussetzt, die ja auch in nhd. suna sich findet; bernd.  $isan\bar{n}\bar{n}$ .

Ausnahmen: *šwim*, pl. sw. *šwanð*, mhd. *swan* (kein einheimischer vogel).

Auffällig ist die gestaltung der vocale in B bè, hè, S dō-jū, χè, si, n-. Dieselbe hängt zusammen mit einer für die ma. bezeichnenden trübungserscheinung. Was zunächst die erklärung von bè, hè, χè anlangt, so bewirkt bekanntlich jedes folgende n (und m) die verwandlung jedes o = mhd. δ zu offenem o (s. Voc. s. 33). In ähnlicher weise heisst es in B sènd für sind; häufiger aber tritt diese trübung vor i zu è bei ausfall des nasals auf, so eben in unserem B bè, B hè, S χè. Auf dieselbe weise wird auch einige male ü zu ō nämlich in hrō sələ, mhd. hrünseln, (bei Staub, F. M. VII, 25 hrū ssele, hrüsele), trō ssə, ächzen (nach Staub, F. M. VII, 350 auf ein \*trünsen zurückführend, K trī ssə, W. s. 45).

Man könnte unsere erscheinung auch so erklären, dass n stets einen vocal der i-reihe gegen die n-grenze zu ziehen strebe; dem widerspricht aber, dass i auf der andern seite als i' erscheint (vgl.  $\S$  9.1), sowie die verwandlung von i' mhd.  $\delta$  zu o'.

## b) Stammhaft empfundenes n.

In den formen der verba contracta, deren stammvocal

Nehmen wir etwa B als vertreter des gemeinschweizerischen, so stehen einander gegenüber: S ni, nehmen, B ne', S yr. geben, B yr': S zu, kommen, gekommen, B zo', S k-nu, genommen, B k-no', S šlu, mhd. slân, ahd. slahau, B šlo', S šrū, mhd. slân, B štō', S jū, mhd. rân aus ahd. fâhau. B uncontrahiert fañar, S yū, mhd. yân. B yo', S lū, mhd. tân, B lō'. Ausser den verbis contractis gehört hierher noch yu, proklitisch gekürzt aus \*yu, ahd. yayan.")

Das  $\tilde{u} = \text{mhd.} \tilde{u}$  verharrt hingegen gemeiniglich in seiner qualität; die einzige ausnahme ist  $\tilde{s}u$ , gekürzt  $\hat{s}u$ , sehon, im gegensatz zum adj.  $\tilde{s}\tilde{o}^{*}$ .2)

## 2. Auslautendes n in flexionssilben.

W. sagt s. 71: 'endungsvocale werden so behandelt, als ob n nie dagewesen wäre'. Damit will er sagen, dass keine beeinflussung des vocals, keine ersatzdehnung stattgefunden. Dasselbe gilt auch wol von S. Die endung -en des inf. und des dat. pl. erscheint also als blosses a, z. b. finda, mazza, manna, frana, zinda, finden, machen, männern (mannen), frauen, kin-

<sup>3)</sup> Bei zu, k-nu kann man als grundform zume, k-nume ansetzen, wie bei derfu ein fun. In Stein a Rh. heisst es denn auch wirklich zume. So fasst auch Weinh. AGr. s. 31 das vorarlbergische uberleit auf. Gezwungen sind wir indessen zu dieser auffassung nicht; denn rings um S berum heisst es zo, k-no, und wenn in andern füllen o zu u verwandelt wurde, warum denn hier nicht?

<sup>)</sup> In K ist durchweg auch mhd.  $\hat{o}$  verschoben (vgl. W s. 72), obgleich wie auch die andern  $\hat{o}$  nur bis zu a

dern (mhd. kinden). Ebenso fällt aus das n der sw. deel. und des männlichen ace. der st. adj.-deel.<sup>1</sup>), z. b. di štarxxə lü<sup>-</sup>t, die starken leute, ən štarxxə mä, einen starken mann, und von da auf den nom. übertragen: ein starker mann. Die männliche ace.-endung der sw. deel. ist ganz geschwunden, z. b. də štarxx mā, den starken mann. Doch wird wahrscheinlich, wie vorhin der nom. nach dem ace. gebildet war, hier der ace. nach dem nom. gehen, denn hier schwand das ausl. -e der endung regelrecht.

Unter den ableitungssuffixen erscheint zunächst mhd. -lin, -elin als -li, -ili; beispiele s. Voc. s. 56. Weinholds ansicht AGr. § 269. dass das -li der Schweizer ein ursprüngliches -li sei, habe ich dort zurückgewiesen.

Das mhd. suffix -inne, gekürzt zu -în und -in, findet sich in S als -in und -i, ersteres wie es scheint nur in wörtern, die nicht eigentlich der sphäre der ma. angehören, wie kxö nigīn, königin, sèniðrīn, sängerin; letzteres, das übrigens häufig auch durch -ə ersetzt wird, in

g/etəri, glütterin, d. i. plütterin, hūs-he'/təri, haushülterin, frou pfarəri, frau pfarrerin (nur noch von alten leuten mit der endung versehen), špetəri, stellvertreterin für eine magd (vgl. Seiler 371 Spetter), wöššəri, wäscherin.

## $\S$ 8. Erhaltung sonst geschwundener auslautender n.

Das in den besprochenen fällen im allgemeinen ausfallende n tritt noch hervor, wenn einem ursprünglich mit n auslautenden worte oder dergleichen silbe vocalischer anlaut folgt. Es handelt sich dabei um nichts anderes, als wenn der Franzose les amis als lesami spricht. Ich setze, um dieses genauer anzudeuten, einen bindestrich zwischen je zwei so verbundene wörter, damit man nicht in versuchung komme, zwischen denselben abzusetzen und so das zweite mit dem festen einsatz, dem spiritus lenis, zu sprechen. Doch habe ich dieses auskunftsmittel nur hier zur exemplification angewant; anderweitig würde collision mit den zu etymologischen zwecken dienenden binde- oder vielmehr trennungsstrichen entstehen.

<sup>1)</sup> Ausgenommen wo es mit stammausl. n sich untrennbar verbunden hat, und diess ist der fall nach kurzem oder gekürztem vocal in minn, dinn, sinn, ann, kyann, inn, vgl. Voc. s. 51 anm.

#### Das n erscheint also unverändert:

- 1. Im inlaut von nominibus: ba, baner, bein (pl. im sinne von knochen, soust ha), en brune, ein brauner; brune, brune, brune, braunen, tsener, zehner zu tsee, zehn, aber auch hier tsene, zehne, en zlune, ein kleiner, comp. zluner, en so 'ne, ein schöner, comp. so 'ner. Hier, wie in glinner, comp. des adv. gli, gleich, sofort, hat B eine auffallende verdoppelung eintreten lassen: zlinner, so nner. So auch K (W. s. 141).
- 2. Im auslant von verbis vor vocalisch anlantenden enchricis: hm-i, bin ich, izz bin-in, ich bin er (über diese acc. construction, vgl. 4. Lobler Zs. fdph. IV, 390), bin-em, bin ihm, aber bi o, bin auch; han-i, mhd. hän ich, lön i, mhd. län ich (durch analogie auch im imp.: lon in, mhd. lä im, tuon-i, mhd. tuon ich. (Imp. tuon-in vereg, tu ihm weg!)
- 3. inlautend in deminutiven, wobei i sich zu ə sehwächt: an bezzz-"ənə, nom, bezli, bächlein, in hüənlənə, (an) den hühnlein, fun zetslənə, von den kätzlein, tsun meitlənə, zu den mädehen, u. s. w.
- 4. inlautend in den fem. auf mhd. -inne: gleterinə, špeterinə, nesserinə (diese wörter s. § 7.2).
- 5. inlautend in adjj. auf mhd. -în (vgl. Voc. § 25, 2, a, γ): golde-goldene, mhd. ga'dîn, -er, hal se-ha'tsene, mhd. ha zin, -er, šwine-šwinene, mhd. swinîn, -er.
- 6. inlautend in den femm. auf ahd. -ina. Es kommt nur vor mülənə, dat. pl. von ahd. mutlina.
- 7. auslautend in allen auf flexives n ausgehenden wörtern; z. b. on grossen-akzer, einen grossen, ein grosser acker, mannen- und frouz, männer und frauen, heren-akzer, herrenacker (platz in S), zinden zo, kinder auch! (kind hat einen sw. pl.), i anderen-zo, andern auch, aben abe, oben herab, unnen-uz, unten hinauf, da ist eben zo einel neben da ist ehe's z end, das ist eben das elend. Stammhattes n tritt nicht wider ein im acc. nom. des best. art. dz. In S kommt auch nicht beim nom, des art. vor vocalisch auslautenden wörtern das ursprüngliche r hervor (vgl. auch hier wider L. Tobler, Zs. fdph. IV, 382), wol aber in B; demnach B der ander, der andere. S de ander.

Da man sich nun des ursprungs dieses n vielfach nicht mehr bewusst war, drang es an vielen stellen auch als bloss hiatusdeckendes element ein vgl. Paul, Principien d. sprachgesch. 297). Ich hebe dieses durch analogie eingedrungene n dadurch hervor, dass ich es auch mit dem vorhergehenden worte oder silbe durch einen strich verbinde. Es findet sich:

da-n-i, dass ich, se' da den n-a, seit drei uhr (wörtlich seit den dreien), B v-n-ar (S vnder), eher, frwa-n-ar, früher, in nnw na, in den knien, la-n-an, mt d. la m. B me n er, mehr. S me, mua n i, muss ich, na-n-anand, nach einander, na-n-anand, nech einmal, a n-an, anch einten), so-n-an, so einen), in sua-n-a, in den seluhen, tua-n-an, tu ihn, ma n-ar, was er, nve-n-ar, wie et. na n-ar, welter, masa ar, wo et.

Beispiele der vereinigung von echtem und unechtem n in sätzen wie lö den anderen o no-n-e bitsili, lass den anderen auch uoch ein bischen, we-n-en anderen o, wie ein anderer auch.

## § 9. n vor harten consonanten.

#### 1. In stammsilben.

Stammhaftes n vor spiranten ist geschwunden und der demselben vorausgehende kurze vocal ist lang geworden. Staub hat diese ersatzdehnung auf dem gebiet des schweizerischen sehr eingehend verfolgt in seiner lehrreichen abhandlung: Ein schweizerisch-alemannisches lautgesetz, F. M. VII, 18, 191, 333. Während andere mundarten, wie die zürcherische, die aargauische, für langen vocal diphthong entwickelt haben, zeigt S nur erstern, und zwar wird jeweilen offenes kurzes i, n, n zu langem geschlossenem i, u, n. Eine ausnahme von dieser regel machen nur die schon s. 398 besprochenen hräfisch, tröfisse. Die übrigen fälle sind, nach den vocalen der stammsilben geordnet, folgende:

as, eins, kzas, (mit kürzung aus der dehnung a) keins, zašt, kannst, fistər, finster, tzis, zins, zašt, koehherd (nach Staub, F. M. VII, 201 ursprüngl, ident, mit kunst), tašt, dunst, a-, un-, aštig, unschlitt (nach Staub a. a. o. 361 vielleicht mit un- zusammengesetzt), b/uət-rü stig, blutrünstig (von Staub s. 29 für S angegeben, mir nicht bekannt), g/m²ssə, mhd. g/unse, feuerfunke (von Staub s. 336 angegeben), mü štər, münster, tu zz/, wasserleitung (von Staub, 'Das brot etc.' s. 166 zu tunken gestellt, muss S ursprünglich fremd sein wegen der verbindung neh), tsü slə, mit licht spielen (Staub s. 29), ü²s¹), gekürzt als enklitikon is, dat. acc. uns (der form nach ahd, acc. unsih).

Hierher gehört wol auch das dunkele wort mist, links in der fuhrmannssprache, gekürzt aus \*\*mist, mhd. minster?

Keine anwendung findet dies gesetz in S. 1. bei e vor n + spirans, 2. bei a vor n + stammhafter spirans und 3. für n + gutturaler spirans, da diese überhaupt nach n nicht vorkommt (vgl. § 41, 1, b). Es sind also unmöglich: zu 1. formen wie Staub 35 föster, gspöster, fenster, gespenster. Nur B hat die jedenfalls aus einem nachbardialekt entlehnte diphthongisierte form feister, fenster. Das von Staub s. 343 aus Ebel eitierte wort zeisten, 'eine s-ableitung von zenjan, zannen =

<sup>1)</sup> Nicht, wie Staub s. 348 meint, mit unreiner dehnung, also solcher wie in bro- solo, tro sso.

provocare' lautet in S wie bei Hebel und anderwärts tsenste. Dem entsprechend heisst es benst, mhd. benset, wie fenster, fenster. h-spenst, gespenst mit gutt. nasal vgl. § 10. 2. Formen wie gas, gans (Staub s. 19), Has, Hans nach Staub s. 19, nicht aber nach Tobler 257" appenzell.). Diese worte lauten gans, Hans wie nhd. Wol aber kommt dehnung des a vor net flexions-s vor: as, eins, kyas (mit kürzung aus der dehnung), keins, yašt, kannst (doch sind das vielleicht neubildungen nach a. kya. ya, ein, kein, kann). Zu 3. formen wie bündnerisch bach, dachen (Staub s. 34), bank, danken, bèche, chrèche (Staub s. 35), bänke, kränken, oder mit diphthongisierung deiche, denken (Staub s. 19); es heisst vielmehr z. b. tehkya, tahky, denken, dank. S th zyt (s. 102) muss danach aus einem nachbardialekt entlehnt sein, wenn es überhaupt hierher zu stellen ist (s. Grimm's Wb. deuchel).

B, nicht aber S, ist eigen die delmung vor si: mūsis, wünschen.

Bei zusammenstoss von n mit nicht homorganer spirans treten in den fällen, wo S keine dehnung hat, assimilationen ein: n+f wird mpf, n+s wird nts (also mit einschub des dem spiranten homorganen verschlusslauts). Beispiele: hampf, hanf (doch J. Meyer 2, 143 haf), rampf, brotrinde (vgl. 'Das brot etc.' s. 42) = ranft. sempf, senf; für n+s: muntso, wünschen, neben B mn'sso.

## 2. In endsilben.

Vor d, t, s, ts fällt das u in endsilben aus, ohne dass der vocal verlängert würde. Vor d nicht aber vor t) sei dieses nun organisch oder angetägt, sowie vor s, ss wird dabei v zu i ausser im pl. ind. praes. der sich durch die endung -von dem pl. conj. auf -id unterscheidet.

Wir fassen ins auge

1) Es ist unrichtig, widersprühlt auch den angaben s. 118, wenn Staub s. 367 die diphthongierung von en zu ei für Schaffhausen behauptet.

4 Grach gelenk, das Jud. Basel, das soust hier weder dehnung noch diparhongisierung hat, h. der form G'haich zeigt (Seller 1888), stellt denn auch W. s. 55 ann. night hierher, sondern zu and gleecen.

#### a) nd:

a) im dat. des inf. auf mhd. -enne, -ende<sup>1</sup>), -ene; z. b. ts findid, mhd. zc findenne, ts sèid, zu sehen, ts mazzid, zu machen u. s. w. Die verba contr., deren n als stammhaft betrachtet wurde, haben hier so gut als in dem gleich lautenden pl. ind. praes. n behalten (vgl. s. 400).

β) in sonstigen fällen: o'bid, abend, nèbid, neben, iswüššid, zwischen
(mit angeschobenem unorgan. d). Mit übergang des dent in den labial:

tūsig, schon mhd. tûsing neben tûsint, tûsent.

Für -2d des pl. praes. ind. die beispiele findad, scad, mazzad, sie (ihr, wir) finden, sehen, machen.

#### b) ns:

- a) Die erstarrten gen. des inf.: bergis, verbergens, versteckens, faññis, fangens, far-gebis, vergebens, d. i. gratis, a wèsis maχχa, ein auf hebens machen.
- β) Die neutra der adj. stoffnamen auf -in: χc/bis, kälbernes, d. i. kalbfleisch, šσ̄ fis, schaaffleisch, šwinis, schweinefleisch.
- 7) Ausserdem: über-tsweris, in die quere, von mhd. twerch (Tobler 463 b setzt eine form querens voraus), Steffis-tag. Stephans- (Steffens-) tag, probis, braten (nach Staub, 'Das brot etc.' s. 20 nicht participialbildung), B segis, f., sense, mhd. segense; B weg-iss, f., pflugschar, ahd. waganso, sw. m., sollte genau gehen wie segis. Aber seiner bemüchtigte sich die volksetymologie, die an eisen dachte. So heissen zwei häuser in Schaffhausen 'zum wegeisen' und 'zum wegeisenblatt'. Schon mhd. kommt auch umdeutung v. segense in sagsen vor.

#### c) nt:

jugat, jugend (concret und persönlich = kleines kind), tugat, tugend (nicht gut mundartlich), totsat, dutzend, werat, während.

## d) nts:

fiššəts, f., mhd. vischenze.

Unter nt sind noch aufzuführen die wörter mit an- oder eingeschobenem t, sowie mit der vorsilbe ent-, die bloss als t- erscheint. Ich ziehe letztere noch hinein, weil sie als proklitisch wie eine endsilbe behandelt wird. Beispiele:

- α) nt mit an- und eingeschobenem t: wègo-t, wegen, allo-t-halbo. allenthalben, ago-t-ligg, eigentlich, hoff r-t-ligg, hoffentlich, o'rdo-t-ligg, ordentlich.
  - 3) Wörter mit der vorsilbe ent-: da-t-hèr-zú, da (= ent-) herkommen,
- 1) Die epenthese von d vergleicht sich derjenigen in Schaler, eher, potius, (doch Bener), tunder, mhd. doner. Uebrigens kommt in Sauch ungekehrt assimilation von nd zu un und ausfall von d vor: unne, mhd. unden; ö'rninn, ordnung.

for-t-le'us, (ver-) entlehnen und lehnen = leihen, for-t-klo'ffs, (ver-) entschlafen, d. i. einschlafen, for-t-wazze, erwachen, for-t-waise, erwischen.

## Anhang zu n.

Bisweilen tritt, ohne ersichtlichen grund, vertauschung des dentalen nasals mit dem labialen ein, nämlich einmal vor dem suffix -ər, mhd. -ære zur bezeichnung des herkommens, an ortsnamen, die auf -ən endigen, angehängt, z. b.: Ramsəmər, ein Ramsener, bewohner des dorfes Ramsen, Ramsə, wahrscheinlich nach der analogie von Štatəmər, Schleitheimer zu Štatə, Schleitheim u. dgl., ja selbst Buexxəmər¹), bewohner von Buch, obwol Buch nicht einmal auf -ən ausgeht.

Ausserdem findet sich diese vertauschung in mesmar, mhd. mesnære, lat. mansionarius.

Es ist ferner eine gegenseitige vertauschung im gebrauch, wenn man, offenbar der bequemeren lautfolge zu liebe, sagt: əmənən-andərə, einem (ahd. einemu) andern, für ənəmən andərə, im-ənə, in einem, für in əmə (mhd. eime), so-m-ənə, so einem, für so-n-əmə u. dgl. (vgl. W. s. 188).

## $\S$ 10. Der gutturale nasal $\tilde{n}$ .

In § 1, 3 wurde gezeigt, dass die verbindung mb in S durchgehends zu mm assimiliert ist; ebenso ist an die stelle des alten ny (in der lat. schrift wegen mangels eines besonderen zeichens für den gutt. nasal ny geschrieben) inlautend zwischen vocalen die geminata, inlautend nach und vor consonanten und auslautend die fortis nn getreten.<sup>2</sup>)

Mhd. inlautendes ng: z. b. faññis, fangens (das kinderspiel), ə-faññə -- nachgerade, eigtl. anfangs, zeññ/, glockenschwengel, St. II, Sō kängel,

¹) Der Buchener selbst nennt sich übrigens richtiger Buəyyər.

den Schwaben) auslautend ug nach unserer bezeichnungsweise als \(\bar{n}k\). Diese behauptung ist schon dadurch genugsam widerlegt, dass im schweizerischen auslautende lenis nicht als fortis erscheint (freilich Rumpelt überträgt auch diese eigenheit vom nordd. auf das südd.). Nehmen wir nun an, dass im mhd. ug noch als doppellaut gesprochen wurde, so h\(\bar{a}tten\) wir f\(\bar{u}r\) das schweizerische als ausgangspunkt auslautend wie inlautend \(\bar{a}g\) zu nehmen, z. b. \(\lam{lang}\), \(\dag{ling}\), \(\dag{jung}\); von hier aus lag dann die assimilation zu \(\bar{n}\) sehr nahe, w\(\bar{a}h\)rend norddeutsche mundarten von \(ne\) ausgehend, auch nhd: z. t. \(\bar{n}k\) behielten.

zuuññə/c, f., St. II. 111 klungel (dürfte sich nach Staub, F. M. 7. 30, anm. 2 aus dems. stamm wie ahd. hring herleiten lassen), p-laññə, (ver-) langen, ahd. langèn, lɨññə, nach analogie von mhd. lengen, aber dem dem sinne nach nhd. langen, ahd. langèn, nmə-lnññərə, faul herumliegen (nhd. lungern in anderm sinn), lswiñāə, f., St. II, 187 zwinge.

Mhd. ausl. ne für ny: z. b. faññ, fange, yaññ, geh', riññ, mhd.

šlann (also neuer auslaut) schlange.

Charakteristisch für die mundart ist, dass während in den meisten übrigen schweizer dialekten ny in den ableitungssilben sich zu y geschwächt hat, diese verbindung in S, im Klettgau und Hegau und einem teile des Thurgaus zu nn wird wie in den stammsilben. Dies tritt hervor: 1. in den ableitungssilben nung und -ing, 2. in ortsnamen auf -ingen, welche form im gemeinschweiz. -ig, -ig, in S und gruppe -inn, -inn lauten. Der grund dieser erhaltung des nasals ist offenbar darin zu suchen, dass noch ein tiefton auf diesen silben ruhen kann.

Als Beispiele führe ich an:

Masculina mit der bildungssilbe ving: pekyliñā, starkes brett (ygl. 81. 1. 382 fleeke, f.), horniñā, hornung, š'oterliñā, schimpfwort (von Seiler 2562 unter schlottern gestellt), madliñā, mhd. meidling.

Feminina mit der bildungssilbe -ung. S -vēā: ər-furiāā, erfahrung, ər-findiāā, erfindung, maniāā, meinung, ərniāā, ordnung, p-šeriāā, bescheerung, što riāā, störung, wāniāā, wohnung (also auch wörter modernen characters).

Einige der zahlreichen ortsnamen auf -ingen, sämmtlich aus den kt. Schaffhausen, sind:

Bekinia, Berinia, Inirflinia, Gexxlinia, Gumpmadinia, Herblinia, Lolinia, Gisterfinia, Siblinia, Teinia, Wilxxinia, Beggingen, Beringen, Dörflingen, Gächlingen, Guntmadingen, Herblingen, Löhningen, Osterfingen, Siblingen, Thayngen, Wilchingen.

Von mhd. auslautendem nc, das demnach wirklich als ik gesprochen worden sein muss, finden sich noch spuren der alten aussprache in den erstarrten formen: juikyar, junker (dessen affricata nicht anders zu stande kommen konnte als durch k+h, wie es im st. gallischen Rheintal heisst kya [k-ge-+h] gehabt, buchstäblich einem mhd. ge-han entsprechend und jumpfara, jungfer, aus juik-fare (vgl. W. s. 134). Durch ausfall eines vocals zwischen n und g entsteht die lautverbindung ng; so heisst es inlautend:

zungili, kaninchen, cuniculus. 15. jh. kimigei, menge, mhd. maneger,

a weiga, dem a weigi'a, ein wenig. Auslautend hung, honig, doch jetzt meist hunig, yung, kegel- und kartenkönig.

Gutturales à tritt ausnahmsweise auch vor nicht homorganer spirans ein in k-spenst, gespenst; Staub, F. M. VII, 192 anm. führt auch ein paster, finster an; ppinste aus pjougesten gehört natürlich nicht streng hierher.

## Reducierte spiranten.

\$ 11. j.

Anlautendes j germ. j findet sich in den wörtern: jast. m., St. II, 75 ja'st, nach W. s. 76 zum fld., jèse., gähren, mhd. jësen, gësen, jète, gäten, mhd. jëten, gëten.

Dem inhd. verfahren entgegengesetzt tritt germ. j in der ma, als g auf in ge, steil, inhd. gahe, inhd. jah.

Zu beachten ist der abfall des anlautenden j in consert, jeuseits, und cons, drüben, mhd, consert, jeuent; das pron. jener, got. jains, ahd, sehr oft ener, kommt in der ma, nicht vor.

Inlautendes j hat sich erhalten in den ahd, vbb, sw. 1 auf -ijan und -uojan und einer ableitung von letztern. Ausserdem ist j mehrere male für n eingetreten. Ueber den vocal in den vbb, auf ahd. -ijan vgl. Voc. s. 32; über das i vor dem j vgl. Voc. § 2, 1. Vor consonanten, also vor der endung -/ des 3. sg. ind. praes, und des part, praet, ist dieses i in den verbis auf -ijan allein geblieben, in den verbis auf -uojan ist auch er ausgefallen.

Die sämmtlichen hieher gehörigen wörter sind:

!. Verba auf ahd. Ajan. mhd. Ajen; hê ijə (3. sg. ind. praes. und part 'pê it). mhd. hajen. zrê ijə (kɨre it). mhd. kræjen, mê ijə (kɨre it). mhd. mæjen, nê ijə (kɨre it). mhd. næjen. trê ijə (trê it). mhd. dræjen. wê ijə (kɨre it). mhd. wæjen.

2. Verba ani ahd. -uojan, mind. -uojen: brazijo (plust), mhd. bluojen. a-brazijo (u-prazi), anbrühen, anrichten, vgl. mhd. bracjen. gluzijo ('k-lüət), mhd. glüejen, trüəijə ('trüet). Davon subst. brüətər, m., rebgelinde. Von mhd. bracjen ist abgeleitet brazijo, mhd. bracje: j ist für w eingedrungen in h-rusijo, ausruhen, mhd. ruowen. subst rus. ruhe. yasajo. kühe. ahd. chuowi, doch sehon mhd. karje: sg. yas.

Verhärtung des j zu g zeigt sich, entsprechend dem mhd., für lat. i = j in ilga, f., mhd. illae, lat. iillae, oder wol genauer = mhd. gilge.

In der lat. endung -ia ist a weggefallen (sollte frz. -ie = i vorge-schwebt haben?): famili, (accent auf der 2. silbe), familie, materi (accent ebenso), materie, d. i. eiter.

#### § 12. w.

Anlautendes h für altes hw ist im deutschen ausnahmsweise erhalten in husten: für dieses müssen wir nämlich eine
ahd. grundform \*hnuosto ansetzen (vgl. ags. hwòsta, engl.
whoost). Dieses entwickelte sich entweder regelmässig zu
\*muosto, S muosto, oder man liess den labialen halbvocal vor
dem u schwinden (wie in ahd. suozi neben älterem snuozi), und
h wurde dann natürlich wie anlautendes h vor vocalen behandelt. Diese ahd. form huosto liegt dem allgemein verbreiteten, auch im schweiz. gewöhnlichen husten zu grunde. Diese
form ist auch in S jetzt die gebräuchlichere, nicht aber in B.

Im inlaut tritt die verhärtung von r zu b ein in denselben fällen wie nhd. (obgleich sie im grunde für Mittelund Norddeutschland nur graphische bedeutung hat), nämlich nach l und r; ausserdem haben wir noch einen fall nach kurzem e. Natürlich sind diese b phonetisch nicht unterschieden von den auf germ. f und germ. b zurückgehenden b (vgl. diese § 20, 1). Die beispiele sind:

šwa/bə, mhd. swa/we. [arb], mhd. varwe, garbə, mhd. garwe, gèrbə, mhd. gerwen, narbə, mhd. narwe, ap-sèrblə, mhd. serwen, špèrber, mhd. sperwer; zrèble. kratzen, von der katze, offenbar eine weiterbildung von ahd. crawil, crewil. zrèbl, m., die wirkung dieses \*crewilôn. Hieher auch das fremdwort sèrbl, m., eine art cervelatwurst.

Sehr interessant sind wortzusammensetzungen, in denen das anlautende w des zweiten bestandteiles, weil längst als inlautend gefühlt, sich gleichfalls verhärtete:

zilbi, kirchweih, mhd. kirwîhe, kirwe, aber auf \*kil-wî zurückgehend, da zirzzə in den alten quellen und auch jetzt in der umgegend kilche heisst; aarg. (Hunz. 148) heisst es mit schwund des ch chile. səbie, (B mit unorgan. schwund des s abie) nach Staub 'Das brot etc.' s. 91, anm. 1 = lass schen wie (der erste teil ist se = ahd. sē, got. sai, in der bedeutung von tiens, voilà; dazu hat Tobler 4154 den pl. send); mit vorausgehendem t zu p zusammengeschmolzen ist dieses b = w in gopl, eigentlich got wille, beteurungspartikel. öpərt, öpis, mhd. etever, čtewaz; öpə, mhd. etwenne und čtewa; öpə-diə, hie und da (unklar).

<sup>1)</sup> Neuer auslaut hier also gleich behandelt wie alter inl., in altem auslaut hätte w ganz schwinden müssen, wie in mhd. var.

Einmal wurde anl. w im 2. teil eines compositums mit einem vorhergehenden ou zusammengezogen, nämlich in boudle. baumwolle (auch Hebel 'Isch ächt do obe Baumele feil?'); w muss sich hier zuerst zu labialen nasal assimiliert haben.

In einem andern falle hat umgekehrt vorausgehender nasal ein w verschlungen; daher die wunderlich klingende form amèg, gleichwol, aus an mèg, St. I, 340 einemeg.

Auslautend ist w nach t und r durchaus geschwunden. Während aber im mhd, inlaut bei der flexion w wider zum vorsehein kam, ist dieser feine wechsel in der ma. geschwunden. Auch nhd. ist in *gelb* ausgleichung des in- und auslautes vorgenommen worden, aber im entgegengesetzten sinn, indem das verhärtete w vom inlaut auch auf den auslaut übertragen wurde. Die fälle sind:

qc/, flectiert qe'l, gelb, gelber, mhd. qe', -wes, mc'/, mehl, mhd. më/, -wes, gar, gar, d. h. zubereitet, mhd. gar, -wes, ger, adv., ahd. karo, karawo.

Wie nhd., ist nach vocalen und diphthongen keine spur des w mehr vorhanden, nach letzterm auch nicht im inlaut, ausser wo es wie in k-rudijd, mhd. ruowen, zudijd, ahd. chnowi, mit i vertauscht worden ist (so auch in den oben angeführten basl, chröujel = mhd, kröuwel). Es heisst also:

Nach langen vocalen: ylē, mhd. klê, -wes, sē, mhd. sê, -wes, šnē, mhd. snê, -wes. we, n., (mhd. wèwe, sw. m.) in tsa-we etc., to', nhd. mit unorgan. h lohe, f., mhd. lô, -wes, n.

Nach diphthongen: z. b. bour, mhd. bûwen und bouwen, hour, mhd. hounen, your, mhd. kiuwen, /on, pl. lour, mhd. /owe, leu, nou, fl. nous, mhd. niuwe, strous, mhd. strouwen, trous, mhd. triuwer, ous, mhd. iuwer.

Die ahd. lautverbindung inl.  $\partial u$ , ausl.  $\partial_v$ , wird  $\bar{v}'u$  im inund auslaut (aarg. noch a für o'1)). Der umlaut davon ist σ'ü, δ', σ' für mhd, â, a ist ja auch sonst die regel. Von einem dem diphthongen im inlaute folgenden halbvocale ist nichts zu hören - auffallend genug, da doch im parallelen falle i erhalten ist. Dem eij wäre vollständig entsprechend ein ouw. Aber w scheint in der ma. einen flüchtigeren cha-

<sup>1)</sup> Nur in dieser verbindung; denn sonst ist auch aarg. ô der vertreter von mhd. à (vgl. Kunz. XXXIX).

racter zu haben als j. Die erwartete form zeigt hier das aargauische. Hunz. s. LXXV sagt: 'Nach  $\hat{a}$  wird altes n durch unsern halbvocal n (eigentlich zu schreiben n) widergegeben'. Die fälle von S sind:

blo'n, ahd. blâo, mhd. blâ, -wer, gro'n, mhd. grâ, -wer, z/ô no, ahd. chlâwa, mhd. klâ, -wen, h-no'n, mhd. nâ, -wer neben nouer, ougo-bro'no, pl., ahd. brâwa, pfô'n, ahd. phâo, mhd. phâwe.

Nach analogie dieser geht das offenbar aus dem nhd. entlehnte *piər-bro'uər*, mhd. *briuwer* (das folgerichtig *bröüər* sein müsste) und *što'u*, sehlau, nd. *stû*.

Einmal erscheint das zu erwartende  $\tilde{o}$ 'u gekürzt als  $\tilde{o}u$  in rou, roh (nhd. rauh ist  $r\bar{u}\chi\chi$ ), mhd.  $r\hat{a}$ , -wer, neben rou, -wer.

Ahd. ausl. ao. an, mhd. inl. our, ist in S ou, obgleich ja kurz a sonst nicht als o erscheint. Aber da der diphthong au sonst nicht vorkommt, machte man ihn den zunächst liegenden ou gleich, wie sehon mhd.; das einzige beispiel ist štrou, ahd. strau, strao, mhd. strou.

## Cap. II. Verhalten der kurzen stammsilben vor in- und auslautenden lenes.

## § 13. Einleitendes.

Die gründe, warum ich die hierher gehörigen erscheinungen unter einem titel zusammenfasse, sind im wesentlichen folgende. Einmal stimmt im gegensatz zu dem verhalten in der geminata (vgl.  $\S$  1) r mit l und den nasalen im wesentlichen zusammen. Sodann kommen unter unserm gesichtspunkte auch die verschlusslaute und spiranten in betracht. Freilich stimmen sie in ihrem verhalten zum teil mit den liquiden und nasalen nicht überein und konnten deshalb nicht ganz parallel behandelt werden.

Aus der zusammenstellung der hierber gehörigen erscheinungen ergibt sich folgendes: Die alten etymologischen verhältnisse bleiben im inlaut oder besser ausgedrückt in mehrsilbigen stammformen der mehrzahl nach dieselben. Doch wird nach liquiden und nasalen vielfach nach nhd. weise der vocal gedehnt; selten wird der cons. verdoppelt. Vor harten lenes bleiben die vocale meist unangetastet. Im auslaut oder vielmehr in einsilbiger stammform wird der vocal vor liquida

und nasal gedehnt. Die fälle, wo diess nicht eintrifft, erheisehen eine besondere besprechung. Bei den harten lauten bleiben auch hier im wesentlichen die verhältnisse die alten.

In zusammensetzungen, besonders solchen, deren bestand teile nicht mehr klar erkannt werden, hat sich ötter die kürze erhalten, wo sie dem einfachen worte abhanden gekommen ist, z. b. sar-neztor, scharwächter, sar, schaar. Aber auch in klaren compositis wie spil-tsü g. do-t-her-zu, spielzeug, daherkommen, gegenüber spil, de-t-her, spiel, daher. Zahlreiche beispiele s. bei den harten lenes.

## § 14. Kurzer vocal vor liquider (nasaler) lenis im inlaut.

#### 1. Erhaltene kürze.

a) vor l: elènd, elend, ahd. alilanti, füli, füllen, mhd. vülîn, holə, holen, zalə, gerinnen (zu an. kala?), zole, kohle, malə, mahlen, solə, sohle, sölə, sollen, mhd. soln. salə, schale, silə, schielen, mhd. schilhen. spilə. spielen, swilə, f., schwiele, ahd. swil, swilo, tili, f., zimmerdecke (s. 384), tolə, eloaca, mhd. dole, tulə, dohle (s. Voc. s. 28), tsülə, B tsülə, zahlen. ahd. zalòn. walə, sw. v. 2 sich wülzen (wozu wol wülzen eine z-bildung ist).

b) vor r: B bèrə, f., stosskarren, mhd. ber, neben bære, birə, birne, ahd. pira, bòrə, bohren, dèrə, dat. sg. des pron. dem. fem., ahd. dëru, förrə, föhre, mhd. forha, ahd. forha, herə, herzu, hinzu, ahd. hara, hera, sparə, sparen, sporen, pl. v. ahd. spara, türə, türe, wèrə, währen.

c) vor m: amalo-me'l, amelmehl, v. mhd. amer. amel, himl. himmel, zemi. n. (accent auf d. 1. silbe), kamin, 15. jh. kamet. zemot. kommet. mhd. komut. aus dem slav., i zumo. ahd. quimu. zümi, m., kümmel, mhd. kümel, n., namo, name, i nimo, ahd. nimu, samot, sammet, mhd. samît, šèmo, schämen, šèml, schemel.

d) vor n: han, biling, man, malmen, sin, schiene, won, wohnen.

## 2. Dehnung.

a) vor l:  $b\bar{v}l$ -ouge, glotzaugen (vgl. Seiler 36 b 1. bole, glotzen, 2. bole, werfen, beides wol = mhd. boln),  $g\bar{c}$  l, nom. v.  $g\bar{c}$  l, gelb, hole, nom. v. hol, hohl, ho' i. höhle,  $\chi c'$   $\omega$ , kehle, smelv, comp. v. schmal. spelv. pl. v.  $sp\bar{v}l$ , spiel,  $t\bar{c}'$  ler, pl. v.  $t\bar{u}l$ , tal (aber noch kurz im dat. pl. bei dem ortsnamen  $buv\chi\chi$ -tale. Buchthalen ( halheim), tsule,  $\{il.$  v. tsule, zahl, tsemv, comp. v. zahm,  $ts\bar{v}l$ e, zielen.

h) vor r: h ri, n., beere, got. hasi, ge-hora, gehoren, fara, fahren. k-fra ra, gefroren, faralo ra, vertoren, še ra, scheeren taber das geschlecht Scherrer Serar gesprochen), part. k-šo ra, še ra, pl. v. še r, scheere, p-serian, bescheerung, sind mo ra, schindmähre, ahd, marah, pferd spura, pl. v. špūr, spur, mhd. spur.

c) vor me bre me f., bremse, and, bremo.

d) vor n:  $f\bar{a}n\bar{s}$ , m., fahne, ahd.  $fan\bar{o}$ ,  $h\bar{a}n\bar{o}$ , sw. m., hahn am fass (der vogel heisst  $g\bar{u}k/$ ),  $m\bar{e}'n\bar{s}$ , mähne, ahd. mana,  $s\bar{e}'n\bar{s}$ , sehne, ahd.  $s\bar{e}$ nama,  $s\bar{w}\bar{u}n\bar{s}$ , sw. m., gasthof zum schwanen, sonst st. m.  $s\bar{w}\bar{u}n$ .

## 3. Verdoppelung des consonanten m:

In Su. B für m: hammer, hammer, ahd. hamar, zammer, kammer, auch kyammerat, kamerad, summer, sommer, whd. sumer, doch auch schon summer. Nach analogie dieser gehen auch einige wörter mit urspr. langem vocal: pflumme, pflaume, ahd. flumo. tromme, mhd. drume, tumme, mhd. dume, und in B auch einige mit n: zlinner. comp. der form zh für mhd. klein, šö'nner, schöner.

## § 15. Kurzer vocal vor liquider (nasaler) lenis im auslaut.

#### 1. Erhaltene kürze.

Kurz bleibt der vocal hier selten, und wenn doch, so findet ein eigentümliches verhältnis statt. Vor folgendem vocal ist nämlich auslautende liquide lenis wirklich lenis, aber in pause und vor harter cons. tritt in betonter stellung verschärfung ein.<sup>1</sup>)

Es kommt auch vor, dass etymologisch auslautende fortis in folge ihres gleichens verhaltens in pause und vor harten conss. auslautender lenis völlig gleichgestellt wird und vor vocalen als solche hervortritt. Dieses ist dann recht eigentlich die probe für unser gesetz.

Die beispiele von erhaltenem kurzem vocal vor auslautender liquider lenis (meine schreibung ist auch beim absolut stehenden worte, also in pause, einfache liq., damit man sie nicht mit den etymologischen fortes verwechsle) sind:

- a) vor l: fil, viel,  $fili\chi t$ , vielleicht, dat. pl.  $fil\partial$ , B  $filn\partial$ , hol, imp. von  $ho/\partial$ , holen, mal, imp. von  $ma/\partial$ , mahlen,  $s\ddot{o}l$ , conj. präs. solle, inf.  $s\ddot{o}l\partial$ ,  $s\ddot{i}l$ , imp. v.  $s\ddot{i}l\partial$ , schielen,  $s\ddot{p}il$ , imp. v.  $s\ddot{p}il\partial$ , spielen, tsal, imp. v.  $tsal\partial$ , zahlen, mol, wol, mol mol, wol auf, d. i. gesund.
- b) vor r (hier wirklicher lenis-ausl.): för, vor, für, für, ger, adv., gar, də-t-hèr, daher, bei folgendem wort z. b. də-t-hèr-χû, daher-kommen.
- c) vor m: dêm, ahd. dêmu, im, ahd. imu, zum, komm, nim, nimm, wem, ahd. huëmu; so auch trổ m/i, dem. v. mhd. drum, in der wendung:
- 1) Rumpelt leugnet zwar s. 115. 116 die möglichkeit von //, mm, mn im auslaut, aber nur weil er sie als wirkliche geminaten fasst, nicht wie wir nur als fortes. Er kehrt eigentlich den sachverhalt gerade um; bei verschlusslauten und spiranten soll durchweg auslautende fortis stehen (darüber vgl. § 17), bei liquiden und nasalen immer lenis.

es tro mli finde, d. h. eigentlich das richtige fadenende finden (vgl. W. s. 69), verallgemeinert: das richtige finden.

d) vor n: won, imp. v. wone, wohnen

Nach der analogie von a) geht eine kürzung einer ur sprünglichen länge: mòl, mal, in unbetonter stellung: zum əmòl abə, komm einmal herab. Nach der analogie von c) geht um, für umm aus mhd. umbe: um ənand, um einander == herum. In betonter frage tritt aber die ursprüngl. fortis wider in ihre rechte, auch vor vocalen, z. b. nòrumm 5? warum auch? worumm ist ər furt-kaññə, warum ist er fortgegangen? neben worum ist er furt-kaññə, warum ist er fortgegangen? Nach der analogie von d) gehen: dòn, dann, denn; in starker betonung dènn abər, dann aber, nòn == wann, wenn. Hierbei gilt wider das über warum bemerkte.

## 2. Dehnung.

a) vor l: gè /, mhd. gĕl, -wes, hal, hohl (aber hóldər, ahd. ho/untar), mè l, mhd. më/, -wes. ŏ-l, oel, sal, saal, šma/, schmal, špi/, spiel (aber špi/-tsū q, spielzeug), štd, stiel, tal, tal, tsal, zahl, tsa/, ziel, wa/, wahl.

## 3. Verdoppelung des consonanten.

In einem falle erscheint auch vor vocalen (s. oben unter 1) etymologische lenis als fortis, nämlich in:

frömm, fleet. frömme, mhd. vrum, -er. Ebenso verhalten sich mehrere wörter mit ursprünglich langem stammvocal, der aus einem mir unklaren grunde kürzung erfahren hat (vgl. Voc. s. 53). zumm, mhd. küme. summ oder swumn, mhd. schüm. Ebenso sind hieher zu rechnen wörter mit reduciertem diphthongen vor verdoppelten m; es sind die

<sup>1)</sup> Mit ahd. scher, das an sieh schon maulwurf heisst, und maus in derselben weise zusammengesetzt wie B wiedich, Weihe, vgl. Voc. s. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aber mit kurzem vocal und mit lang geschnurrtem r (ausnahmsweise geminata von r) in dem commando: *šultarts k-werr*! schultert das gewehr!

uns bekannten (vgl. Voc. § 23, 1, a): bömm, sömm, trömm, tsömm, baum, saum, traum, zaum.

## § 16. Kurzer vocal vor der lenis von verschlusslauten und spiranten.

## 1. Ein auslautsgesetz für explosive und spirantische lenes.

Wie schon erwähnt, haben verschlusslaute und spiranten die quantität vorausgehender vocale reiner erhalten als die liquiden, dermassen dass die alten verhältnisse sowol im inals im auslaute ziemlich dieselben bleiben. Der inlaut bedarf keiner besonderen betrachtung; es genügt, jeweilen zu den einsilbigen formen die mehrsilbigen zu nennen, wobei auch die wenigen verlängerten zur sprache kommen werden.

Nicht ganz so glatt stehen die verhältnisse im auslaut. J. Mever in seinen aufsätzen 'Das gedehnte a in nordostalem. ma.', Schulz. II, nr. 18 u. 19, und 'Das gedehnte e etc.', F. M. VII. 177-190, gibt mehrfach unter denselben bedingungen verschiedene quantität der vocale an. Das beruht nun teilweise. so wenn nach 149° für das adv. 'gerade = schnell' grad, für das adj. 'gerade, gleich an zahl' grad gilt, auf einer festen unterscheidung, die sich das sprachgefühl secundär geschaffen hat.1) Aber wenn es dann ebenso a. a. o. bad neben schâd und im gegensatz zu andern stationen nach F. M. VII, 186 rêd für red u. s. w. heissen soll, so ist dagegen geltend zu machen. dass kürze oder länge hier von der stellung im satze abhängig sind. Worte mit a und e, seltener solche mit andern vocalen in der stammsilbe, erfahren durchgängig dehnung in pause, kehren aber im satzzusammenhang und in zusammensetzungen zu ihrer ursprünglichen quantität zurück.

Ich werde mich bemühen, dieses verhältnis auch bei der aufzählung der beispiele zur anschauung zu bringen.

## 2. Beispiele.

Wie oben bei der verschärfung der auslautenden liquiden in pause werde ich die grundform so ansetzen, wie sie sich

<sup>1)</sup> Uebrigens unterscheiden sich die beiden nur dadurch, dass das adj. immer länge hat, das adv. nur in pause. Vgl. das folgende und die beispiele.

im satzzusammenhange zeigt, daneben aber angeben, wo sie in pause gedehnt wird. Die beispiele sind nach dem voraus gehenden vocal geordnet, da dieser hier in betracht kommt.

## a) Kurzer stammvocal vor b:

ab, in pause ab, nhd. ab, allgemein ap gesprochen (auch südd.); ab-holo, ab-ha. abholen, ablassen; ab om röss k-fallo, von (ab) dem rosse gefallen, abo = abhin, hinab; grab, in pause grab, nordd, grap, südd, grâb: o grab uf-tuo, ein grab auftun, pl. grebor; grabo, der graben; hāb, ahd, haba, festigkeit, halt (Meyer, Schulz, II, 143h hat allerdings immer länge); B χnab, knabe in der bedeutung 'junger bursche' hat immer kürze; trab, trab, mhd, drap, -bes; gib, gieb; grob, grob, comp, grobor; lob, in pause lōb; gòt lob und tañkχ, gott lob und dank.

## b) Kurzer stammvocal vor d:

bad, in pause, bad, bad-hose, badhosen; i's bad ie, ins bad hinein, pl. bedar; grad, adj., ahd. gerad, gerad von zahlen (von Schade 263 a zu radja gestellt), comp. greder, also ebenfalls länge; grad, in pause grad. adv., ahd. adj. kiradi, rasch, flink (nach Schade a. a. o. zu hrad. Bei Meyer, Schulz. II, 149ª grad mit der nebenform gad, welch letztere in absoluter stellung kaum vorkommt), i yuma grad, ich komme gleich; yum grad emo'l, komm gerade einmal; B mad, ahd. mât (welche quantität von Meyer 149a mit recht bezweifelt wird, da es sonst bei uns mo'd heissen müsste); rad, in pause rad, rad-sus, rad-, d. i. hemmschuh. 's ist a rad 'progga, es ist ein rad gebrochen (mit silbenschrift heissen allerdings diese beispiele ratsus, raprozzo), pl. reder; sad, in pause šad, 's ist sad drum, es ist schade darum (in silbenschrift freilich satrum), comp. seder (also länge in mehrsilbigkeit trotz der zeitweiligen kürze in der einsilbigkeit), daneben kurz sada, schaden; red, in pause red, rede, a red halta, eine rede halten, pl. freilich reda (weil entlehnt, bei Meyer, F. M. VII, 186 auch sg. rêd), redo, reden, retnor, redner; glid. glied, pl. q/idər; smid, schmied, smidə, schmieden; undər-sid, unterschied (offenbar nach dem neuen part. prät. k-sida gebildet, denn mhd. underscheit, im altertümlichen Basl. noch under-said, nicht bei Seiler 301a); wid, mhd. wide, wit; jud, jude, pl. juda.1)

## c) Kurzer stammvocal vor g:

hag, in pause hāg, hag-sazzər (mit Sandhi haksazzər), hagpisser, spottname für einen schulmeister, am hag ennə, am hag drüben, hagə, sw. m., zuchtstier (zu ahd. hagan = hag, vielleicht der eingehegte, weil der bulle gewöhnlich von der herde geschieden wird?), der pl. von hag ist heg, in pause heg; zhag, in pause zhag, er hèt ə zhag viki, er hat eine klage eingegeben (hei Meyer 149\* chiàg), zhagə, klagen; mag, in pause mag (doch kommt auch mag vor), inf. mägə, mag, mügen; shag.

<sup>1)</sup> Vgl. zu diesen stammkürzen die endsilben auf ud, Ad.

in pause š/ag, schlag; tsum tubo-slag ano, zum taubenschlag (an-) hin; pl. sleg, in pause sleg, imper. von ahd. slahan immer slag; tag, in pause tag, guətə tāg, guten tag, tag und nayt, tag und nacht, əs tagət, es tagt; pl. tag, bisw. tèg (vgl. Voc. s. 14); mittag hat den accent auf tag: mitag, in pause mitag, ts mitag essen, zu mittag essen; leg, lege, inf. lego; lig, liege, inf. liga; pflèg, in pause pflèg, pflege, pflèga, pflegen, i l'pflèg k-nu (in silbenschrift i p-fleknu) in die pflege genommen; seq, 1. sage, 2. säge (vgl. Voc. s. 46), inf. sègo; steg, in pause steg, am steg enno, am stege drüben, dat. pl. ste qa (wahrscheinlich um ihn von dem sg. fem. štėgo, ahd. stėga zu unterscheiden); treg, trage, inf. trėgo; wėg, in pause we'g, de we'g, den weg, hoc modo; ame'g, d. i. ann we'g, gleichwol (= 'einen weg'); 2-we'q. hinweg; aber 2-weg-ni, wegnehmen, dat. pl. we'q2 (um ihn von dem pl. von wage, wagens, wege zu unterscheiden?), die kürze ist dagegen erhalten in der präpos. wegen, weg; trog, in pause trog, tua da trog tsua, tu den trog zu, dat. pl. tröga; lug, st. m., lüge, mhd. luc, pl. /ug, in pause lug; tsug, in pause tsug, zug, de tsug junt, der zug kommt, pl. tsüg, in pause tsü-g, tsüg/ə, ausziehen = mhd. zoge/en?

## d) Kurzer stammvocal vor f:

hof, in pause hof, hof, nordd hoff, (vgl. die namen Hoffmann, Müllenhoff, Osthoff), südd hôf; höfli, kleiner hof (als wohnungsname in S mehrmals vertreten). Hieher durch kürzung: uf, auf, mhd ùf.

## e) Kurzer stammvocal vor s:

frou bas (mhd. base), schwatzhafte person (offenbar gedehnt, weil nicht ursprünglich mundartlich), der verwantschaftsname ist besi; g/as, in pause gläs. 2 glas wi, ein glas wein, pl. g/es2r, dem g/esli. gläslein, auch pflanzenname; gras, in pause gras, gras-aff, grasaffe; bis, zu ahd. wis, imp. von wesan, nach analogie von bin gebildet; zis, kies, mhd. kis, zisl-štā, kieselstein.<sup>1</sup>)

f) Kurzer stammvocal vor geschwundener gutturaler spirans: fi, B /c, ahd. fiho, fèho, dem. SB fèli, junges rind; grè, B grè, fertig, ahd. girëh, Hunz. 111 gräch.

# Cap. III. Die harten consonanten. Die Labialreihe.2)

## § 17. Anlautendes germ. b.

Die indog. medialaspirata bh, urgerm. tönende verschlusslenis anl. b, erscheint in S anlautend regelmässig als b, öfters

<sup>1)</sup> Zu diesen stammkiirzen vgl. die endsilben auf -is.

<sup>2)</sup> Die labialreihe stimmt in ihrem verhalten viel mehr zur gutturalreihe als zur dentalreihe.

auch als p. Da diese beiden consonanten keinem andern germ. laute als h entsprechen können, unterlasse ich es meist, analoga aus verwanten sprachen anzuführen, was auch oft unmöglich ist. Hier beschäftigt uns zunächst die regelmässige entsprechung b. Ausser den im nhd, geläutigen wörtern mache ich auf folgende aufmerksam, die speciell dialektisches gepräge tragen:

bessala, St. I, 139, Schm. I, 298, Göpfert 38 bastla, biot, gebiet, in den compositis Bêrnər biət, Tsüri biət, Bernbiet, Zürichbiet, biksi, f., kerngehäuse des kernobsts (s. 'Das brot etc.' s. 179), biss, gebiss, bisse, keil, ahd, bizzo und pizza, bleis, m., der flicken, amhd, biez (got. plats?), blatere, balina, schreckmännehen (s. Hunz. 34 holi), bopere, klopfen, St. I, 204 poppeln, bobbein; brente, f., St. I, 216 brante, brětšili, eine art klapper (vgl. s. 387 anm.), brizka, weinen. St. I, 225, auch bricsso, brum, Lexer 253 bri-me, mehl zu brei, bris/i, manchette, dem. v. mhd. brise. saum, brotise, plaudern (nach L. Tobler, K. Z. 22, 135 vielleicht urspr. 'gebrochene laute reden', von mhd. briezen), bükyi, St. I, 251 butte b., butsa, sw. m., Schm. I, 317, fasnayts-butsa, sw. m., fastnachtsnarr, mhd. butze.

Abweichend vom nhd., wo, in alten lehnwörtern wol durch gelehrte widerherstellung, tenuis erscheint, hat S in übereinstimmung mit dem mhd. b in folgenden wörtern, unter die, wie angedeutet, alte lehnwörter mit aufgenommen sind:

haple-bomm, pappel, mhd. pop/houm, mlat. papu/us, lat. populus, beyy, pech, mld. bech, pech, lat. pix, belts, pelz, mld. bellez, selten policz, mlat. pellicia, benst. pinsel, mld. bensel, pensel, mlat. pinsellum, betsaft, petschaft, mhd. betschat, aus böhm. pecet; pätsiere, petschieren, bilitys, picken, mbd. bicken, abd. picchan, aus kelt.-lat. beccus; biats, platz, mhd. blatz, platz, aus frz. place, bor-yiryya, gallerie in der kirche, gebildet mit ahd, por, mhd, bor, (zu bern), wovon nhd, empor, butsa, mhd. butzen.

Aus dem obigen geht hervor, dass schon frühe fremdes p. namentlich romanisches, als b widergegeben wurde. Das lässt auf tonlose aussprache der mhd. medien schliessen.1) In neuern lehnwörtern, weniger aber in modernen fremdwörtern, die durch den einfluss der schule gewissenhaft widergegeben werden, hat das schweiz, meist b, und hier erklärt es sich eben durch die tonlosigkeit der media. Es lässt sich leicht denken, wie ein Alemanne Paris als Baris auffasste, aber schwer, wie das p in frz. place als tönende media hätte auf-

<sup>1)</sup> Zu demselben ergebnis kam Paul, Beitr. VII, 126 anm.

gefasst werden können. Im unterschied zum nhd. zeigt die ma. b in folgenden lehnwörtern, die meist im mhd. noch nicht vorkommen:

bantoff/o, pantoffel, frz. pantouff/c, bapa, papa, frz. papa, bapo, f., brei zum essen und zum kleben, pappe, lat. pappa; bapogei, papagei, mhd. schon papegân, bapor, papier, mhd. bappir, barad, parat, lat. paratus, barodis, in dem ortsnamen umgelautet berodis, paradies, basteto, pastete, mhd. pastêde, b/ato, platte, 1510 blatte, aus mlat. platus, tiššblat, auch nhd. tischblatt, brīso, sw. m., prise, frz. prise.

b erscheint auch in binèts, spinat; der nhd. form liegt ein mlat. \*spinatus zu grunde, der mundartlichen wol frz. les épinats. Diess ist wahrscheinlicher als die versetzung des s aus dem anfang an das ende, die L. Tobler KZ. XXII, 137 vermutet.

## $\S$ 18. Anlautendes p.

Zunächst gilt es mehrere worte auszuscheiden, bei denen anlautendes p als produkt der vorsilbe ge- (vielleicht auch be-) mit dem anlaut b betrachtet werden kann (vgl. W. s. 136). — L. Tobler, Die aspirata und tenues in schweizerischer mundart, K. Z. XXII, 112—133, zählt hieher

pot, das S nur in der verbindung al pot = hie und da, besitzt (Hunz. 36 'bot, das gebot, angebot, all 'bot = jeden augenblick), pur, mhd. gebûre; W. s. 136 nennt auch prênts, m., branntwein, eigentlich gebranntes; auffallend ist nur das mase. Ob nach W. s. 56 hieher gehört Pünts, Püntner, Graubinden, Graubindner (in welchem das part. gebündet stecken soll) ist zweifelhaft; denn auch bund heisst bei mir punt.

Es folgen nun sämmtliche beispiele der anlautenden hauchlosen verschlussfortis p in deutschen wörtern:

par-fusss, barfuss, neben bār, baar (vom geld gesagt), ahd. par. mhd. bar, peisr, Baier, auch familienname Peyer (nicht mehr als völkername gefühlt), pisr, bier, pits, bitten (nicht gut mundartlich), pitr, bitter, piers, sw. v. 2 plärren, mhd. bièren. 15. jh. pierren, plunder, n., weisszeug, wäsche, m. = nhd. plunder, mhd. plunder. polders, poltern, 14. jh. polteren und boldern, K bolders, po'rt. n., bord, rand, ahd. bort, port, pot. bote, prègle, braten, rösten, St. 1, 213 prägeln, brägeln, pro'ts, braten, Prä'ss, Preusse. K Brä'ss, pudl, pudel, pukl. m., rücken, nhd. buckel, v. biegen, punt, bund (vgl. Pänts), punt, bunt, pirtsle, purzeln, H. Sachs burtzen = biicken, K hä'rtsle, puts, m., anprall, mhd. biuz, ahd. påz. pätse, sw. v. 1 anstossen, weiterbildung von mhd. biezen, vgl. L. Tobler, KZ. XXII, 136.

Nun eine reihe alter und neuerer lehnwörter mit anlau-

tendem p. Man wird nicht wie beim nhd, anzunehmen haben, dass fälle der ersten kategorie vielfach gelehrte restitutionen sind, sondern wir können es mit schwankungen zu tun haben wie bei den einheimischen wörtern. Etwas anderes ist es mit neuern lehnwörtern; hier dürfte, z. b. in post, prints das französ. oder auch die nud, schreibung massgebend gewirkt haben,

Beispiele: par, m., paar, mhd. pâr, m., lat. par, pass, pass, plo'q, plage, K b'ag, md. plage, lat. plaga, ploge, plagen, mhd. plagen, volkslat. plagare, po bst, pabst, mhd. babest, post, post, ital. posta, posta, posten. ital. posto, predig, predigt, and. prediga, brediga, priester, priester (nach analogie dieses geht wol auch privštar oder privšš, vgl. Das brot ete.' s. 90 biest- oder briestmilch, von Petters auf brauen zurückgeführt), prints, prinz, puffertli, kleine taschenpistole, L. Tobler, KZ. XXII, 132 buffert, pult, pult, lat. pulpitum, auch phult gesprochen, purst, bursche, zu lat. bursa, pušš, busch, ital. bosco, puššili, büschelchen, puter, butter, mhd. buter, lat. butyrum.

Eine besondere kategorie bilden dann noch die ganz modern klingenden wörter mit anlautender tenuisaspirata ph nach norddeutscher aussprache. Diese sind mit sicherheit durch die schriftsprache vermittelt; denn beim schriftdeutschsprechen schleicht sich merkwürdigerweise unbewusst bei labialen und dentalen aspirata ein (während geschriebenes k als ky widergegeben wird). Es ist das nicht auf nordd, einfluss zurückzuführen, sondern auf den des vorsprechens der isolierten laute beim buchstabieren. Beispiele sind

phaky, m., paket, n. pack, mhd. buck, ital. pucco, dem. phickyli, paketchen, dann auch der in paketchen gewickelte eichorienkaffee, phakye, packen, ital. paccare, phaims, palme, phayter, pächter, pherso'n, person, Photor, Peter, daneben beter's, petersilie, phon, pein, mhd. pinc, ahd. bîna, dat. poena, Phoul, Paul, phūr, pur, frz. pur, lat. purus.

Die beispiele liessen sich aus der sprache des geschäftlichen verkehrs und der wissenschaft natürlich noch häufen. Ein reiches verzeichnis des verhaltens von fremdwörtern, mit dem allerdings S nicht immer übereinstimmt, findet sich bei L. Tobler, KZ. XXH, 132.

## § 19. Die vorsilbe be-.

Die vorsilbe be- erscheint in dreierlei gestalt:

1. als ρ-, indem sie etwas von ihrer tonfülle an den cons. abgegeben hat (vgl. W. s. 140). So ist auch & die regelmässige gestalt der vorsilbe ge-. Dieselbe verstärkung

des consonanten zeigt sieh ausserdem in den pronominibus du, die, welche in unbetonter stellung beide  $\ell$ - lauten, weiter in der flektierten form des st. part. prät. mit ausstossung des e vor n, z. b.  $\partial n$  k- $\dot{s}rip$ - $n\partial$   $bog\partial$ , ein geschriebener bogen.  $f\partial r$ - $\dot{s}it$ -ni  $l\ddot{n}$ -t, verschiedene leute,  $\partial$  'pok-ni  $nas\partial$ , eine gebogene nase.

- 2. als b- (nur einmal), weil die vorsilbe mit dem worte verwachsen war und als anlautendes b empfunden wurde, indem hier schon früh elision des vocals stattgefunden hat.
- 3. als be-, welche form aus dem nhd, herübergenommen sein muss. Andere mundarten haben dafür bi-, so K (vgl. W. s. 54), so auch die Hebel'sche, vgl. 'Die wiese' v. 9 bi-gleite(n).

Wir betrachten zuerst die echteste mundartliche gestalt,

#### 1. p-=be-.

Ich nehme voraus die fälle, wo die gekürzte vorsilbe vor tönenden lauten und h steht, weil sich nur dann die verhärtung von b mit sicherheit entscheiden lässt; vor harten lauten kann man lenis und fortis nicht auseinanderhalten. Also

## a) p- vor tönenden lauten und h:

p-c/ènde, unpers., schmerzen, St. I, 342 b'elenden, part. prät. p'elendət bei St. Dial., Gleichn. v. verlorenen sohn auf s. 311 n. 20, p-hañña, hängen bleiben, B p-heba, si, sich 'beheben', d. i. beschweren, krank werden, St. I, 5 behaben, p-lañña, sw. v. 2, (ver-)langen, ahd. langên, p-rääkχa, räuchern, St. II, 263 räuchen (zu übertragener bedeutung vertreiben, vermutlich wie man insekten mit rauch verjagt).

## b) p- vor harten consonanten.

Wenn auch lautlich die fortis hier nicht mit sicherheit vernommen wird, so kann sie doch aus den übrigen fällen erschlossen werden, da nur vereinzelt b- steht.  $\rho$ - tritt hervor vor s und  $\check{s}$  in:

p-setsi, f., pflaster, wörtlich die besetze, p-so'rgo, besorgen. p-sundor, besonder, p-ŝeriñ, bescheerung, p-ŝisso (zusammengesetzt mit mhd. schizen), betrügen (das eigentl. mundattl. wort dafür). p-ŝendo, beschneiden, z. b. bücher; in jüdischem sinne nach dem bücherdeutsch bé-ŝendo, p-ŝenmolo, sw. v. 2 auch ein ausdruck für betrügen, doch weniger populär (Seiler 265° schummele unter schummele-jud).

Verborgen steckt p- in einem wort, das sonderbare meta-

these erfahren hat k-splii ssa für k-p-stii ssa, ege-be-)schliessen, d. i. verriegeln.

2. b - = be -

h-liber, bleiben, schon mhd. bliben, and, biithan,

#### 3. he- = he-

W. gibt s. 54 an, dass be- vor f, d. g sein vocalisches element meist beibehalte. Wenn man überhaupt auf diese etwas willkürliche reihe einen wert legen will, so habe ich für S noch w dazu zu gesellen. be- in seiner jetzigen gestalt stammt jedenfalls aus dem nhd.; direct aus dem ahd, entwickelt, würde es wol wie in andern ma. bi- heissen. Deshalb sind aber doch die mit dem genannten consonanten anlautenden wörter gut mundartlich. Wahrscheinlich gaben die in zweiter linie folgenden aus dem nhd, herübergenommenen den anstoss dazu, dass auch in den alten bi- in bi- umgemodelt wurde.

## a) Alte wörter mit be-:

he-du te, bedeuten, he-gekno, begegnen, he-gieito, begleiten, uf-he-10121), zornig einsprache gegen etwas erheben, he-wege, bewegen.

## b) Neue wörter mit be-:

bê-handle, behandeln, bê-kzere, bekehren, be-trûshe, betrüben, beru qa, betriigen (vgl. die oben angeführten wörter für diesen begriff).

## \$ 20. Germanisches b im inlaut und auslaut.

Indog, bh, germ, inlautend b, erscheint in zweierlei ge stalt, als b und f, und zwar 1. nach consonanten stets verschoben als b, 2. nach vocalen ebenso oder unverschoben und zur tonlosen spirans f verhärtet. Wir nehmen gleich vorweg:

## 1. h = germ. h nach consonanten.

Es kommen in betracht die verbindungen mb, th, rh: mb ist zu mm geworden, s. s. 386. Als beispiele für die beiden andern gruppen dienen:

## a) 11:

allo-t-halbo, allenthalben, zu mhd. hade, ahd. halba, seite, nab, halb, amhd. halp, got. halbs, zalb. kalb, ahd. chalb, chalp, salbe, salben.

<sup>1)</sup> Gewiss ein gut mundartliches wort, da es ja der schriftsprache fehlt,

ahd.  $sa/p\hat{o}n$ , mhd. salben,  $s\hat{e}lb\hat{o}r$ , selber, ahd.  $s\hat{e}lb$ ,  $s\hat{e}/p$ , got.  $s\hat{i}/ba$ ,  $d\hat{o}-s\hat{e}lb$ , der selbige, selbiger.

## b) rb:

fər-derbə, sw. v. 1, mhd. verderben, tr., erbə, erben, amhd. erben, zu got. arbja, erbe, sèrbə, sw. m., scherbe, ahd. scirpì, scirbì, mhd. schirbe, stèrbə, sterben, ahd. stërpan, turbə, f. sg., torf, ahd. zurba, nd. torf, m.

## 2. b = germ. t nach vocalen.

Da in den germanischen dialekten altes t und f sich vielfach kreuzen, so verfuhr ich bei der etymologie nach dem grundsatze, mundartliches t zu germ. t, f zu germ. f zu stellen, wo nicht besondere gründe mich zum gegenteil bestimmten. Zu hülfe kam mir mitunter der umstand, dass germ. t oberd. auch als t0, germ. t1 ahd. als t2 vorkommt. Die ursache des schwankens zwischen t3 und t4 erblickt Braune, Ahd. gr. t5 139 anm. in grammatischem wechsel und nachheriger ausgleichung. Beispiele:

habər, hafer, ahd. habaro, mhd. haber, zeib, schimptwort, mhd. keibe, sw. m., 1. aas, 2. ein schlechter mensch, der den galgen verdient, z.b, st. m. = mhd. kîp, leidenschaftlicher eifer, z.bə. sw. v. 2, keifen, mhd. kîben, zlobə, kloben, mhd. klobe, zlū-bə, part. kzlobə, ahd. chliuban, chliupan, fər-reb'ə, langsam zu grunde gehen, s. St. II, 252 räbeln, k-stabəlig, W. s. 53, k-stabəl, ungeschickt, sübl, von schieben, wol = baumwollpfropf, in der redensart: hest sübl in ora? hast du 'schübel' in den ohren? wenn jemand etwas nicht recht gehört hat (vgl. 'Das brot etc.' s. \$2, schübel, anm. 2 schübelohr, eigentlich das verstopfte ohr), säbliññ, eine wurstart, mhd. schübeline (im Mhd. wb. II², 169a sammt schübel zu schieben gestellt), tobl, dem. töbili, schlucht, höhlung, z. b. auch von den grübehen in den wangen, St. I, 255; Tobler (dessen name davon) 140b, trubə, sw. m., traube, ahd. trùpo, tròbo, tsab/ə, zappeln (die nhd. form, wie es scheint, nach ahd. zapulôn, die unsrige nach mhd. zabelen).

Anm. In gi, geben, ist b ausgefallen und stammvocal und endung in éine silbe zusammengezogen worden, vgl. s. 101. Ebenso ha, haben, mhd han, ahd. haban, hapan.

## 3. f = germ. b nach vocalen.

Die betreffenden fälle, die ich vollständig aufführe, sind folgende: bomm-fref, baumfrevel (Kluge, Et. wb. führt frevel

<sup>1)</sup> Man beachte keifen und weifen mit fortisaussprache, als ob ihr f auf germ. p zurückgienge, wahrscheinlich wegen des diphthongs.

auf ahd. fra-bald, verwegen, zurück), hebo, heben in der bedeutung halten, nach Kluge zu wz. haf, hab, hebt, sauerteig. zum vorigen, und hab. f., eine besondere art desselben), rufo, f., ahd. hruf, mhd. ruf (nach Schade 4266 gehört dazu hrub und hriupi). Stufi, St. II, 332 schluffi, schläfrige person, zu stüffo, mhd. stiefen, was nach Kluge, Et. wb. is. schleifer auf vorgerm. stub- zurückführt? snefto, schnitzen, zu engl. snip, schnitt (vgl. Kluge, Et. wb. schnippehen), o snifit, ein schnitzehen, snafto, St. II, 357 viel und geschwind schwatzen, zu schweben, das auf eine indog. nebenwurzel swib führt? sweft, schwefel, nach Kluge zu germ. swebtos, vielleicht lehnwort, wifto, mhd. wifeten, zu weben (vgl. Kluge wiebel), wift, das produkt des 'wiebelns', mhd. wöfet, einschlag, ags. wifet.

## § 21. Germanisches f.

Anlautendem germ. f entspricht natürlich in der mundart auch f. z. b. fèztli, 'faden, fachgarn' (Seiler 102\*), fiste, dünn regnen (St. I, 372), flade, fladen, fle, f., floh. fladere, nhd. flëdirën, füdle, n., podex, furtse, sw. v. I, ahd. st. v. fërzan u. a. m. Bisweilen kommt nun aber eine merkwürdige verstärkung durch p vor, so dass der anlaut pf ist, als ob germ. p zu grunde läge. Es erscheint dies in wörtern, bei denen man an onomatopoetische einflüsse denken könnte (vgl. eine analoge verstärkung von § § 31): pflarts, m., breite, dieke masse (vgl. 'Das brot etc.' s. \$7 flartsch), tröß-pflegt, dreschflegel, ahd. vlegit.

Inlautend erscheint germ. f in erster linie als f, bisweilen verstärkt als f, in zweiter linie und nur vereinzelt als h. Die verstärkung von f zu f scheint durch vorausgehendes r oder langen vocal bedingt zu sein (über den einfluss der liquiden auf umgebende harte consonanten vgl. Bachmann, Schweiz. gutturallaute s. 31).

## 1. f = germ. f im inlaut und auslaut.

a) Lenis /. Die wörter, bei deren ableitung ich mich, wie vorhin, so viel als möglich auf Kluge's Et. wb. stütze, sind:

<sup>1)</sup> Daneben hepf, hefe, ahd. hefo, hepfo. Kauffmann, Beitr. XII, 518 führt die doppelformen auf ein germ. formenpaar hebu - hepp zurück.

elf, ahd. eintif, und tswölf, ahd. zwelif, got. twalif, beide zur germ. wz. lif, fü-f, fünf, vorgerm. pempe, penqe, gufə, stecknadel, hafə, topf und hafə, portus, beide zu wz. haf, fassen, hof, ahd. hof, hoves, xaflə, nagen, xèfə, ahd. chëva, schote, xèfər, käfer, xifl, kiefer, kinnbacke, alle vier zur germ. wz. kef, kaf aus vorgerm. keb, kab, ofə, ofen, got. aühns, wolf, wolf, got. vulfs.

b) Fortis ff = germ. f.  $\alpha$ ) nach r in  $t \ddot{o} r f f \ddot{o}$ , dürfen, got. Pair ban (aus f erweichtes b, vgl. Paul, Beitr. I, 155, Braune, Beitr. I, 523; auch nhd. ist die aussprache in der regel ff, doch hört man von Norddeutschen wol dürmen, vgl. as. thurban).  $\beta$ ) nach langem voeal in  $\dot{s} t i f f$ , steif, mnd.  $s t \dot{i} f$ , engl. s t i f f, zu lat. s t i p e s. Sollte hier germ. erweichung auf der einen, verstärkung auf der andern seite vorliegen?

## 2. b = germ. fim inlaut und auslaut.

ab, ab, got. af, gr. ἀπό, aber, aber, mit dem vorigen wahrscheinlich verwant.

## 3. f = fremdem f im inlaut nnd auslaut.

Eingewurzeltes romanisches v und f erscheint stets als f, nie, auch vor conss. nicht, als f. Dem entsprechend verhält sich auch griech. g in modernen wörtern der gelehrsamkeit. Basel zeigt in allen diesen fällen f, teilweise weil dort das mhd. quantitätsprincip schon zerstört ist, indem es keine lenes nach kurzen vocalen duldet, sondern entweder den vocal dehnt oder wie hier den cons. verstärkt. Beispiele:  $Afrik\chi a$ , Basel, Affrikha,  $bri\partial f$ , brief, mhd. brief, -ves, aus lat. breve, Seiler  $40^{10}$  brieff,  $geograf \bar{\imath}$ , Basel  $geograf \bar{\imath}$  u. dgl.

## § 22. Westgerm. bb im inlaut und auslaut.

Früher nahm man an, dass, wo wir in oberdeutschen dialekten stammauslautendes p finden, das nicht auf bb zurückgeführt werden kann, wir es mit unverschobenem germ. p zu tun hätten. Diese ausnahmen von der lautverschiebung finden nun nach den in der einleitung eitierten arbeiten von Paul, Kluge und Kauffmann (Beitr. VII, IX und XII) keine stelle mehr. Wo mundartliches p einem nd. p entspricht, müssen wir annehmen, dass eine nebenform mit bb existiert habe und in der mundart durchgegangen sei; denn durch grammatischen

wechsel und ausgleichung kamen in demselben stamm verschiedene abstufungen zu stande. Vielfach mag aber auch neuere onomatopoetische bildung vorliegen.

# 1. p = zu erweisendem germ. bb:

epə, ebbe (mehr nur schriftd.), xrips, m., vgl. Weigand kriebs, griebs = kehle (iu S die nackenhaut: 'eine katze beim xrips nehmen'), rapə, wirtshaus zum raben, ahd. rapo, rappo, rip, u., rippe, mhd. rippe, ahd. rippa, ribba, ags. rib, ramplə, rumpeln (vgl. engl. to rumble), sip-šaft, sippschaft, zu got. sibja, as. sibbia.

# 2. p = zu erschliessendem westgerm. bb.

# a) p nach kurzem vocal.

bopərə, pochen, klopfen St. I, 204 poppeln, bobbeln (Stalders hb beweist natürlich an sich nichts, da es nicht tönende media bezeichnet). hopə, (auf einem beine) hüpfen¹), hūpə, ein gebäck, besonders in Stein a./Rh. gut bereitet, daher štanər hūpə, z/apərə, klappern, z/apərə, f., klapper, zrop/ə, auf händen und füssen gehen (Seiler 147b groble), k-napə, sw. v. 2. wackeln (St. I, 458 gnappen), rupə, f., rindenpfeife (nirgends zu findendes wort), šnapə, schnappen (nach Kluge, Et. wb. intensiv zu mhd. snaben), šnap/ə, schnell sprechen, zum vorigen, šnaps, schnaps, nnd. snapps, schluck, zu schnappen, šnupə, sw. m., schnupfen (nach Kluge, Et. wb. zur germ. wz. snuf, snub), šnupərə, schnuppern, wol zum vorigen, tapə, tappen. šopə, mhd. schopfen, schoppen (vgl. Kluge, Beitr. IX, 162), šope, schoppen (hohlmass), šnaplə, schwanken, von flüssigkeiten, wol zu schweben.

supə, suppe, gehört nicht hierher, es hat sein p offenbar dem nhd. entlehnt, das den nd. laut unverschoben aufnahm; χαρə, kappe, ist spätlat. eappa, toptət, doppelt, ist nach Kluge, Et. wb., frz. double entlehnt.

# b) p nach langem vocal:

gōplə, spielen, von der katze (St. I, 464 gopeln und gopen, I, 417 galpen), roupə, raupe, ahd. rùpa (vgl. Kauffmann, Beitr. XII, 516), tỏ pə, sw. m., tatze, mhd. tàpe, tō pi, schlag auf das händchen (namentlich bei schulkindern), a-tỏ pə, täppisch anrühren, mɔ pə, wappen, mhd. wàpen, woneben auch wùfu (vgl. wo ffə, s. Kauffmann a. a. o.).

<sup>1)</sup> Kluge verweist Beitr. IX, 163 auf eine germ. nebenform \*habbön. Da es nun aber nach Kauffmann, Beitr. XII, 520 ausser einer kleinen zahl von nomina keine urgerm. geminierten medien gibt, so ist auch hier für germanisch westgermanisch zu setzen.

# c) p nach consonant:

a) nach l: holpsrig, holperig, holpricht, us- $\dot{s}t\ddot{u}/ps$ , hinaufstülpen, nd. stu/pen.

3) nach m: bamp/2, baumeln, strampeln (St. I, 128 bampeln), gamp2, pumpen (St. I, 420 gampen, das wol im ablautsverhältnis zu gump2 steht, vgl. dieses), gamp-brunn2, pumpbrunnen, gump2, mhd. gumpen, de-fu-hump12, milhsam gehen, lamp2, sw. m. 2. St. II, 154 lampen, Lexer 1817 lampen, p-lamp2. St. I, 179 plampen, f2r-plēmp2r/2, vgl. Weig. verplämpern, lemp2, sw. m., mhd. lempe, lump2, lumpen, ebenso lump, lump, slampig, adj., zu St. II, 323 schlampen, Kehrein 348 schlampen, schlaff sein, slirp2, pl., abgetragene schuhe, Schm. II, 534 schlorpen, stump2, stumpf (vgl. Kauffmann, Beitr. XII, 530), lramp2, trampeln.

Romanisches p erscheint inlautend durch b widergegeben in: abrill, april, mhd. abrille, aus lat. aprilis, trumbete, trompete, frz. trompette, ital. trombetta. Ausserdem das auch nhd. so auftretende zolrābe, ital. cavolo rapa, und daran sich anreihend re be, f., weisse feldrübe (vgl. Voc. § 12, 3, c).

Romanisches p erscheint inlautend als p in ample, mhd. ampel, ahd. ampla, aus lat. ampulla, grèmpler, trödler (vgl. Mhd. wb. I,  $569^a$  grempe). lampe, lampe (nach frz. lampe). Die ableitung von plump, S plump, ist noch nicht ermittelt.

Ueber die vertretung von roman. p durch oberd. b vgl. Paul, Beitr. VII, 126 anm.

# $\S$ 23. Anlautendes germanisches p.

Der ahd. anlaut ph, pf für germ. vorauszusetzendes und für roman. p erscheint in S als pf, wo nicht roman. p als p oder b auftritt (vgl. s. 417). Den folgenden mundartlichen wörtern, meist onomatopoetischen characters und spärlich zu belegen, scheint germanisches, nicht ausländisches p, zu grunde zu liegen:

pfletara, platschen, Seiler 20a pflättere, pfletærnass, pudelnass, pfletæ, dasselbe, Seiler pfletsche unter pflättere, pfletænass, wie oben, pflots, m., kot, vgl. Seiler 20a pflotsche, pfloze, pflutarig, zähflüssig, St. I, 194 unter blütter, pfnusa, schnaufen, St. I, 164 pfnusen, pfnüst. Mhd. wb. IIa, 514a phuisel oder pfnysel, wol zum vorigen, tsena-pfurpfa, zusammenrümpfen, unordentlich zusammenpacken, pfnuse, schnaubend dahinfahren, z. b. vom bahnzug, St. I, 167 pfusen, Schm. I, 442b pfausen.

Von wörtern romanischen ursprungs sind bemerkenswert: pfetse, kneipen, mhd. phezzen, afrz. apiter. B pfipfi, m., eine krankheit der hühner (Seiler 28h pfiffi, pfipfi; vgl. Weig. pips), aus mlat.

pipita, Pfister, lat. pistor, häufiger familien-, aber nicht mehr handwerkername.

# § 24. Inlautendes germanisches p.

Inlautendes germ.  $\rho$  erscheint als  $\rho f$ , f, f and syn copiert. Die hd. spaltung der germ, tenuis in affricata und fricativa richtet sich ausser nach den vorausgehenden consonanten, nicht, wie Weinh., Mhd. gr. § 157 und 210 angibt, nach vorausgehendem kurzem oder langem vocal, sondern (vgl. Holtzmann, Altd. gr. s. 309 und Kögel, Keron. gloss, s. 71) nach der verschärfung oder dem mangel derselben. So hat denn S:

- 1. pf a) für geminiertes germ. p.
  - b) nach r und nasalen (aus gem. nach r in st. vbb.).
- 2. # a) für germ. p zwischen vocalen,
  - b) nach liquiden in st. vbb.
  - e) ausnahsweise für germ. pj (vgl. Kögel, Keron. gl. s. 72 z. 3),
- in einigen besondern fällen,
- 4. ausgefallen ist dieses / inlautend in einem vielgebrauchten adv.

In den folgenden übersichten weist sw. v. 1 auf das die verschärfung erzeugende j dieser classe hin (dieselbe ist übrigens sonst noch erkenntlich an dem ausfall des themayocals in der 3. sg. ind. präs. und im part. prät.).

# 1. pf.

- a) für gedehntes germ. und westgerm. p:
- a) nach kurzem vocal:

zlöpfe, sw. v. 1, ahd, ch/aphôn. B auch in der bedeutung 'die hand geben', /upfa, sw. v. 1, mhd. /upfen, /upfen, Repfar-gass, Repfergasse, zu mhd. reffen? (es liesse sich leicht denken, dass die gasse nach holzraffern genannt worden wäre), Sipfa, sw. v. 1 ausglitschen, mhd. slüpfen, for-snepfo, si, sw. v. 1, sich verschnappen, versprechen (vgl. Schm. II, 578 schnepfern; Hans Rosenblut heisst der schnepperer). snipfo, sw. v. 1, mauser, steblen (Kehrein 362 schniffen, schniefen, schnuffen = stehlen, vgl. dagegen nhd. schnipfen = schnitzen, Scheffel, Gaud. s. 29), sopf, schuppen, mhd. schopf, sopfi, n., schöpfgefäss, mhd. schapfe, schaffe (vgl. Kauffmann, Beitr. XII, 525). stupfe, sw. v. 1, mhd. stupfen, stupfen, supfo, sw. v. 1, mid, schupfen, schüpfen, for-strupfo, sw. v. 1, St. II, 1 speciell schaffh, etwa: aus der haut fahren, zu mhd. strupfen. wèpfa, sw. v. 1, mhd. wëpfen.

β) nach langem vocal (vgl. Paul, Beitr. VII, 124). Hier ist sonst hd. frühe verschiebung zur fricativa erfolgt:

sapfo, f., seife, ahd. seipha, seifa, seiffa, šlapfo, sw. v. 1, ahd. sleifan, mhd. sleifen und sleipfen, štrapfo, sw. v. 1 streifen, mhd. streifen, md. straipfen, štrāpfo, dazu auch st. m. štraipfo, streifen.

γ) die verschärfung vor / hat offenbar die affricata erhalten in:

štapfla, f., staffel, mhd. staffel, stapfel, st. sw. m., sw. f.

# b) nach r und nasalen:

#### a) nach r:

hārpfə, moderner harffə, ahd. harpha, harfa (vgl. Kauffmann, Beitr. XII, 525), surpfə, sw. v. 2, geräuschvoll schlürfen, ahd. surphōn, (vgl. dagegen nhd. schlürfen mit f; Lexer 1326 sürfeln, sürpfeln = schlürfen, sorbere), sürpfə, schlürfen, mhd. schlürfen, schlürpfen. Wenn es dagegen heisst sarff, scharf, mhd. scharf, scharpf (so auch J. Meyer, Schulz. 2, 149 schlürf), so ist das wol einwirkung der schriftsprache; K (W. s. 43) hat noch šarpf.

### $\beta$ ) nach nasalen:

mumpf, st. m., mumps, eine halskrankheit, rumpf, st. m., falte, fərumpflə (nicht trennbar, da das durch zusammens. entstandene geminierte r hier vereinfacht ist), nach Weig. j-bildung zu ahd. rimphan, simpfə, st. v., part. k-sumpfə, mhd. schimpfen, st. v., štèmpfl, bei Luther stempffel, nhd. stempel, štèmpflə, stempeln.

Blosse fricativa wird nach m so wenig geduldet, dass auch lat. ph als pf widergegeben wird:

gampfor, m., kampher, mhd. campfer, mlat. camphera. triumpf, triumph.

So erscheint auch die nhd. verbindung nf nicht als mf, sondern als mpf (vgl. § 9, 1).

hampf, hanf, ahd. hanaf, ags. hänef (doch J. Meyer, Schulz. 2, 143 bhôf), sempf, senf, ahd. sënaph, sënep, got. sinap, lat. sinapi.

# 2. //.

# a) für germ. p zwischen vocalen.

a) Im inf. und part. der ablautenden i- und u-classe: gruffe, 'kriffe, greifen, pfuffe, pfuffe, pfuffe, pfuffe, k-stuffe, k-stuffe, schleifen, stürffe, k-stuffe, mhd. stiefen, suffe, k-soffe, saufen, ebenso analog touffe, k-toffe, laufen, gelaufen.

# β) in folgenden dialektwörtern:

haff, fuhrmannsruf = rückwärts! k-śċfts/i, kleiner schaft, schrank, von ahd. scaph, scaf, as. scap, töfft, sw. v. 2, Seiler 77b, döffle, prügeln.

### b) nach r in st. vbb.

mo'r/f'a, werten.

c) ausnahmsweise = germ, pj (vgl. W. s. 43):

rüəffə, intr., part. prät. k-rüəft, also sw. v. 1, got. hrôpjan, mhd rusfen, youffe, sw. v. 1, and choufan, neben koufon, touffe, sw. v. 1, got. daupjan.

3. /.

/ ist aus ff abgeschwächt:

In der präposition uf, auf, und in slifere, sw. v. 2, auf dem eise gleiten (doch wol eine weiterbildung von dem in dieser bedeutung aarg, so gebrauchten schliffe Hunz. 223, vgl. Grimm's wb. unter kascheln, oder sollte nier nicht schleifen zu grunde liegen?) endlich in Safusa, Schaffhausen (wahrscheinlich wegen der betonung auf der zweiten silbe), zu ahd. scaf, as. scap.

4. Ausfall.

Ausgefallen ist germ. p in us neben uffs, hinauf. Eine zwischenstufe ist jedenfalls eine form mit / und nach analogie mit h (vgl. bern. uəhə).

#### Die dentalreihe.

### $\S$ 25. Germanisches anlautendes d.

Indog. dh, germ. anl. d, allgemein hd. t, ist auch in der mundart /. Als beispiele führe ich nur solche wörter auf, die im ahd, nicht oder dann mit d vorkommen (in der schriftsprache hat ja vielfache vermengung mit den wörtern, denen germ. p zukommt, stattgefunden): tag, teigartig, mhd. teic, zum subst. teig, veraltet tag, teig, got. daigs, tanhha, pl., die grünen hülsen der nüsse (nach 'Das brot' s. 33 zum vorigen). t'nuss us-tunko, die hülsen abschälen; hierzu nach Staub a. a. o. s. 31 auch tolko, sw. m., tintentieck, tennolo, dengeln, mhd. tengeln, (nach Kluge, Et. wb. zu ags. denegan, stossen), B töre, mhd. turren, got, gadaúrsan, aber in der bedeutung von dürfen, toter, dotter, mhd. totere, as. dodero, tro ssa, ächzen (nach Staub, F. M. VII, 200 zu ahd. truosana, got. driusan), Jumm, dumm, mhd. tump, got. dumbs, tunkyt, dunkel, noch bei Luther tunkel, mhd. dunkel, as. duncal. tura, dauern, misereri (nach Kluge. Et. wh. zu teuer, engl. dear), tust, dusel, zu ahd, tusig, töricht, ags. dysigt.

Von alten lehnwörtern gehören hierher: toplet, doppelt, nd. dubbelt, aus frz. double, totset, dutzend, spätmhd, totzen, aus frz. douzaine, trazz, drache, lat. draco, tūro, dauern, lat. durare.

Germ. dw lautet in der mundart wie nhd. stets zw:  $tsw\partial^{3}rg$ , st. m., zwerg, ahd.  $gitw\ddot{e}rc_{s}$  an. dvergr.

/ in fremdwörtern, die durch das nhd. vermittelt sind, wird oft aspiriert, jedoch nicht so häutig und nicht mit solcher regelmässigkeit wie bei p: thē, thee, thèmpl, tempel, Theodōr. Theodor; hierher auch, wiewol in der schriftsprache nicht gebräuchlich, thēk $\chi$ , st. m., mappe, gr.  $\vartheta \eta \varkappa \eta$  (vgl. J. Meyer, F. M. VII, 185).

### § 26. Westgermanisches inlautendes und auslautendes d.

#### 1. Dasselbe erscheint als t:

- a) nach vocalen, z. b.  $br\bar{o}t$ , brot, mhd.  $br\hat{o}t$ , -tes, engl. bread, fater, vater, ahd. fater, got. fadar, mueter, mutter, ahd. muoter, as. modar, Riet, ortsname, mhd. riet, engl. reed, trote, kelter. ahd. trota, zu treten, ags. tredan. B hat noch gitig, geizig, mhd. gitec, zu got. gaidr; S gītsig ist nach mhd. gitsen gebildet. In dem fremdwort kxammerāt, kamerad, ist d ebenfalls zu t verschoben.
- b) nach liquiden in folgenden vom nhd. abweichenden fällen: ge-dult, ahd. mhd. gedult, ge-dultig, geduldig, mhd. gedultec. gelt, geld, ahd. mhd. gelt, ndl. geld, port, bord, rand, mhd. bort (davon st. m. borte), ahd. bort, ags. bord, silt, schild, ahd. scilt, got. scildus. Eine ausnahme macht auch in der mundart das vielleicht aus der schriftsprache herübergenommene hērd, herde, ahd. hērta, got. hairda.

#### 2. Als d nach n.

Zunächst d nach stammhaftem n:

hindər, hinter, mhd. hinder, ahd. hintar, əs hindər, (das) hintere, podex (assimilation zu nu in hinuə 1), hinten), undər, unter, mhd. under, ahd. untar. undar (assimilation zu nu in unuə 1), unten, mhd. unden), ze'nd, könnte, mhd. künde. (Gehört hieher auch der dunkle ausdruck nu k-mènd, nur so plötzlich, zu mhd. ge-mende, froh (Lexer 844)?

Wie inl. d wurde in einem compositum auch ursprünglich anlautendes behandelt:

B me'ndig (aber S me'ntig), montag.

<sup>)</sup> Eine assimilation, die vollständig analog ist der von mb in mm (vgl. s. 386), und von  $\pi g$  in  $\pi \pi$  (vgl. s. 405).

Man sollte erwarten, dass, da t regelmässig in d erweicht ist (so fasst auch Kögel, Ker. gl. s. 96 das not für nt auf), die verbindung nt gar nicht vorkäme. Nichtsdestoweniger ist diess der fall: 1. in wörtern, bei denen wenigstens teilweise sich zeigen lässt, dass n und t (=== germ. d) ursprünglich durch einen vocal getrennt waren, wie:

brente, blechenes milehgefäss, mhd. brente, ente, ente, mhd. anie. and, anit, ags, aned.

2. in lehnwörtern mit ursprünglichem t: gant, mhd. gant, aus roman. inquantus, tinto, tinto.

Ueber den ausfall des u in der endung ud s. s. 403. Erhalten ist das n nach § 7, 1, b, wenn es als stammhaft empfunden wird, d. h. in den verbis contractis und denen ohne themavocal. Zu dem folgenden vollständigen verzeichnis dieser beiden classen ist zu bemerken, dass nicht immer der pl. ind. präs, zu den contrahierten formen gehört; in den nicht contrahierten kann gerade der ausfall des n beobachtet werden:

II. abl. classe: yū, yo'med, abd. queman, -nt, nt, nemed, mbd. nèmen, -nt; III. abl. classe: gr. gend, mhd. geben, -nt. ligo, tigod, mhd. ligen, -nt (2. 3. sg. list, let), see, se nd, mhd. schen, -nt, k-see, k-se nd, mhd. geschehen, -nt; IV. abl. classe: s/u, slo'nd, mhd. s/an, s/ant, stu, što'nd, mhd. stân, stânt; VI. abl. classe: tsüa, tsiand, mhd. zichen, -nt; redupl, classe: fu, fo'nd, mhd, fan, fant, gu, go'nd, mhd, gan, gant, lu, lo'nd, mhd. lant; präteritopräs.; müsse, müsnd, mhd. müssen, -nt; sw. verba: ha, hènd, mhd. hân, hânt; verba ohne themavocal: si, sind, mhd, sin, sint, two, twond, mhd, twon, twont, we'r, wend, mhd. wëllen. -nt.

Manche dialekte haben mehr zusammengezogene formen in pl. ind. präs., so der aargauische, vgl. Hunz. 189 si nend (urbanisierend nëmet).

Das part, präs, ist als solches nicht mehr erhalten. In K, wo es in adj. verwendung noch vorkommt, heisst die endung -ət trotz des pl. ind. präs. -əd (vgl. W. s. 153). So hat sie auch S in der präpos, weret, während, ferner in der ausdrucksweise usgents abrillo, meio u. dgl., wörtlich 'ausgehendes aprils, mai's', d. i. ende dieser monate.

### 8 27. Westgermanisches dd.

Der entsprechende laut ist in der mundart t, nicht zu unterscheiden von dem aus d verschobenen, z. b. bet, bett, ahd, beti, betti, ags. bedd, got. badi, pite, bitten, mhd. ahd.

bitten, got. bidjan, gotə, patin, mhd. gote, gotte, göti, pate, mhd. göte, götte, lotərə, in liederliehem zustande sein, vgl. mhd. adj. loter, lotter, mnl. subst. lodder, miti, mitte, ahd. mittî, retə, retten, mhd. ahd. retten, ags. hreddan, rüttə, mhd. rütteln, rütten, šlotərə, mhd. slottern, ndl. sloddern, šütlə, schütteln, zu schütten, mhd. schüten, schütten, as. skudian. Nach Kauffmann, Beitr. XH, 533. 535 darf auch fet, fett (neben fūss, feist) und xratə, korb, ahd. cratto (neben xrē'tsə, f., hängkorb, mhd. krëtze), hiehergestellt werden. Die folgenden wörter sind vielleicht neuere onomatopoetische bildungen: pflutərig, zähflüssig (St. I, 194 pflütterig, unter blätter), fər-tatərət, eingeschüchtert (s. Gr. wb. dattern), totərə, impers. əs totərət mər, das herz klopft mir (s. Gr. wb. dottern).

### § 28. Germanisch b im anlaut.

Anl. indog. /, germ. b, nhd. d, im Keron. gloss. noch vorherrschend th (das aber nach Kögel s. 113 nicht mehr die geltung als tonlose spirans gehabt haben kann) erscheint nach bestimmten regeln in zweierlei gestalt, als d und als t. Wir haben es bei dem in der überzahl erscheinenden / offenbar mit einer dritten lautverschiebung zu tun, die den indog. verschlusslaut wider bei seinem ausgangspunkte angelangen lässt. In einem wort hat auch die nhd, schriftsprache t aus den oberd, herübergenommen: tausend, S tūsig. Für die lebende schweizermundart hat ausser Winteler L. Tobler, KZ. XXII, 128 eine kleine zahl der hieher fallenden wörter beigebracht. Ich will, damit ein folgender vielleicht ein gesetz über den gebrauch des t und d herausfinde, beide in vollständigkeit einander gegenüberstellen. Sieher ist die etymologie nicht immer; ich zog eben hieher alle hd. nd. d. die sich mit wahrscheinlichkeit unter t = germ. p rubricieren liessen. Auch manche nicht gut mundartliche wörter, sowie auch fremd- (aber nicht lehn-) wörter<sup>1</sup>) wurden aufgenommen, zeigt doch gerade der umstand, dass auch sie an der verschiebung sich beteiligten, deren macht um so stärker.

<sup>1)</sup> Unter fremdwörtern verstehe ich hier solche, die aufgenommen wurden, nachdem die 2. lautverschiebung nicht mehr wirken konnte. Doch könnten vielleicht die aufgeführten namen noch unter die lehnwörter fallen, die ich unter germ. d untergebracht habe.

Die 3. verschiebung haben nicht mitgemacht die pronomina, zahlwörter und adverbia, aber auch einige andere wörter, bei denen sich der grund nicht einsehen lässt.

# 1. / germ. / indog. /.

tayy, dach, tays, dachs, itimpf, dampf, tathy, dank, tashyo, danken, tarm, darm, for-talorot, eingeschächtert, s. Gr. wb. dattern. te bor, ausplaudern (vgl. Wackern., Voc. var. an. 50 dadern, tadern), chy , decken, terkys, denken (aber for-derkys, for-dogt, verdenken, verdacht), tro. dörren, tètš, ohne art., schlag (vgl. St. I, 270 dätsch), tètšo, breit und laut aufschlagen (St. I, 270), tiky, dick, tili, diele, d. i. zimmerdecke, tišt/2, distel, töffle, sw. v. 2, Seiler 77b döffle, prügeln, toke, dogge, tö zte, sw. m., docht, vgl. an. pattr, faden, tolo, and dola, tolder, s. Gr. wb. dolde, dolder, totda-negili, eine nelkenart, tora, dorren, torga, dürfen (vgl. dagegen tore, mhd. turren § 25), totere impers, es toteret mer, das herz klopft mir (s. Gr. wb. dottern), trē'ijə, drehen, trèxslə, drechseln, trèky, dreck (aber im compos. be ra-dreky, bärendreck, siissholzsaft), troa, drohen, trola, sw. v. 2 kugeln, Gr. wb. drollen, wälzen, trolen, tro'mb, dem. v. ahd. drum, thrum, tromme, balken, mhd. drame, trossie. drossel, ar-tross/a (nicht gut mundartl.) erdrosseln (vgl. ags. brôte, kehle), trukya, drucken und drücken, far-truss, verdruss, far-trüssa, verdriessen, tuzz/, st. m., wasserleitung (vgl. \$9), tukz/, ducken (nach Gr. wb. und Kluge, Et. wb. zu 'tauchen', s. tuñkze, also nicht nach L. Tobler, KZ. 22, 127 unter germ. 0), tulo, dohle, and dula, tuldo, dulden, tumme, daumen, tumpf (nicht gut mundarth) dumpf, tunder, donner, tunkye, tauchen, tr., ahd. dunchôn, thuncôn, zu lat. tingere, tuňkye, dünken, uf-tunse, aufgedunsen, /unštig, donnerstag! als schwur, sonst dunstig, wiewol tunder, donner, tunn, diinn, ags. bynne, visig, auch nhd. tausend, tūšt, dunst (nach Weig. zu got. \*/inan), tū stig, dunstig, Jutso, duzen, neben du, du, Ju to, deuten, til ts, deutsch, mhd. diutsch, tiutsch; dazu die fremdwörter: Tafit, David, Taniel, tege, degen, frz. dague, tikytiere, dictieren, tokyter, doctor, traguner, dragoner, trèssiere, dressieren, trotège, droschke.

# 2. d - germ. b.

a) in pronominibus, zahlwörtern, adverbien.

a) in pronominibus:

du, du, aber wenn t', u. dgl., wenn du, tutse, duzen, dë, die, dā, demonstr. der, die, das, de (28), best. art. (vor blossem subst. ohne adj. erscheint der weibl. art. als "), ase, dieser, aber in der bedeutung jener, disi wurze, die vorletzte woche.

β) in zahlwörtern: drei, drü-, mhd. drî, driu.

7) in adverbien:

dei, dort, unklarer herkunft (40 auch Das brot etc. 31 ann) a

T. Tobler, Alte dialektproben der deut. Schweiz, St. Gallen 1869, s. 63, 2 v. u. dey), denn, dann, denn, do', mhd. dâr, dâ, dō, mhd. dô, dôrt, dort (neben dei), dur, durch, dure, durch hin, d. i. hindurch; mit mhd. dâr, dâ oder dare, dar sind zusammengesetzt: mit dr-: dra, dran, dru, darein, drinn, drinnen, dro'n, dar ohne, d. i. ohne das, drum, drum (aber betont dô'rum, causal); mit di: di-förne, da vorn, di-hūm, daheim, di-hūne, dahinten; mit blossem d-: dinne, mhd. dinne, dobe, mhd. doben, dunne, da unten, dusse, mhd. dûze.

# b) in unclassificierbaren wörtern¹):

diana, dienen, d. i. knecht. magd sein, dinn, ding, do'rff, dorf, dunstig, donnerstag (aber als schwur tunstig, vielleicht emphat. verstärkung, s. S.).

B hat das selten noch vorkommende wort dold für dulden mit d.

Germ. pw ist wie teilweise nhd. bis zu z verschoben (also 4. stufe!): übər-tswèris, in die quer, zu ahd. duërah, thuërah (vgl. got. prairhs) und nhd. zwerchfell, tswiñaa, zwingen, as. thwingan, ahd. thuingan, dwingan, twingen, mhd. twingen.

# § 29. Germanisches / im inlaut und auslaut.

Dasselbe erscheint in der mundart als d. In der stellung nach liquiden und nasalen nenne ich nur feld, feld, mhd. vëll, -des, got. \*filp, wāld, wald, mhd. wall, -des, got. \*malpus, mündli, kropfartiger auswuchs am brot, dimin. von mund, mhd. munt, -des, got. munþs.

Nach vocalen erscheint d in folgenden etymologisch klaren fällen: brüeder, bruder, ahd. bruoder, got. bròpar, znode, knöchel, ahd. chnodo, chnoto, chnoto (vgl. Kauffmann, Beitr. XII, 530), k-ŝid, gescheit, mhd. geschide, zu scheiden, as. skėðan, sudle, sudeln, zu 'sieden' (s. u.), davon sudl, st. m., brouillon, šnuder, nasenschleim, mhd. snudel, zu germ. wz. \*snu p (s. Kluge, Et. wb. schneuzen), tōd, tot, ahd. tòt, tòd. got. daups. tō de, töten, mhd. toeten, toeden, got. daupjan. Hieher auch die verben der i- und in-classe mit grammatischem wechsel im part. prät.: ltde, k-lite, leiden, gelitten, šmde, k-šnite, schneiden, geschnitten, sū de, k-sote, sieden, gesotten.

<sup>1)</sup> Darunter sind nicht mitgerechnet die wol aus der schriftsprache herübergenommenen wörter dieb, gedankze, gedult, dieb, gedanke, geduld.

Bei den folgenden wörtern ist nach analogie der vorigen germ. p vorauszusetzen, wenn wir es nicht mit onomatopoetischen bildungen zu tun haben: füdla, podex (Stalder I, 402), šučdara, schnattern. far-šudarat, mit wirrem haar (s. L. Tobler, KZ. XXII, 138 vertschuderet), B mudla, fem., ente.

Westgerm. pp liegt zu grunde in smiti, schmiede, mhd. smitte, ahd. smitta, ags. smippe.

# § 30. Das germanische s.

Ueber anlautendes s ist nichts zu bemerken: daher gehen wir gleich über zu

#### 1. s im inlaut.

# a) št im inlaut und auslaut.

Eine der bekanntesten erscheinungen des Alemannischen (im weiteren sinne des wortes) ist, dass auch vor aus ausl. inl.  $\rho$  und t  $\dot{s}$  für s eintritt. Dies zeigt sich besonders in der 2. sg. beim vb., z. b.  $hi\dot{s}t$ ,  $h\dot{e}\dot{s}t$ ,  $man\dot{s}t$ , bist, hast, meinst; ebenso natürlich auch  $mu\dot{s}\dot{s}t$ , musst,  $m\ddot{s}\dot{t}t$ , weisst, mhd.  $mu\dot{s}t$ , mist. Wenn dagegen die endung der 3. ps. an ein vb. mit stammauslautendem s, ss antritt, so bleibt s, ss: so unterscheidet man isst von  $i\dot{s}t$ , mhd. izzet, ist; so reimen nicht  $bt\dot{o}st$ :  $g\dot{o}st$  (bläst, gehst), tost:  $mo\dot{s}t$  (ahd.  $hlos\dot{e}t$ : Most) u. dgl. Das macht sich sehr bemerklich beim lesen nhd. reime wie  $meis^*t$ : geist.

Bemerkenswert ist. dass, wo in einem compositum ausl. s mit anl.  $\rho$  (b), t, m, zusammenstösst, es zu s wird, wenn nicht etwa früher ein vocal dazwischen stand: also dunstig, samstig, donnerstag, samstag (aber K samstig); dann die namen Gasberg, aus Gatesberg, aus missverständnis Gaisberg geschrieben,  $\sigma$ -siv $\sigma$ dd, Oschwald = Oswald (familienname).

### b) Rein erhaltenes s in stammsilben.

Hier sind folgende worte zu bemerken:

busəliq, s. St. II, 248 buslig, busslig unter busseli, buseli, būs/ə, f., weibliche katze (Voc. var. an 35 ann. 86 als lockruf erklärt). dem. būsili, fas-nayi, fastnacht, zu ahd. fasòn. fish oder fisər'ə, diinn regnen. St. I. 373. qas/ə, nhd. oft geisse' geschrieben, mhd. geise', griəs-gri mig, griesgrämisch, zu mhd. grisgramen (iz unorganisch, wol mit anlehnung an griəs, griesmehl, vielleicht auch dusch missverständnis aus der nhd. schreibung mit ie herübergenommen). zrosa, krachen (nach Stauh, Das

brot etc.' 37 zu mhd. kros), zros/ə, wimmeln (mit dem begriffe des krabbelns verbunden, so bei einem ameisenhaufen, bei einer menschenmenge), zrus/ə, f., krug, mhd. krûse, /ismə, sw. v. 1. stricken, St. II, 175 allerdings lissmen), /usi, f., lustbarkeit (Stalder, Dial. 312, Gleichn. v. verl. sohn v. 26), nicht mehr im gebrauch. miəs, moos, mhd. mies, möˈsə, schmutzfleck, ahd. māsa. fər-šmus/ət, beschmiert (wenn nicht zu schmutz), tsisər/iy, fein, zierlich (z. b. von einer weibl. handschrift, zu St. II, 476 (zisen), vgl. mhd. zinzerlīch, wasə, rasen, ahd. wasə.

Nicht alle diese beispiele sind ganz sicher, da s der mundart allerdings auch einem mbd. z entsprechen kann (§ 33, 3), doch habe ich alle s. die ich nicht direct auf altes z zurückführen konnte, hierher gestellt.

### c) Rein erhaltenes s in nebensilben.

Ueber die endung -is, teilweise = -ens vgl. s. 404.

Es beschäftigen uns noch die ahd, bildungen auf -ison (-osôn). Diese können mit sicherheit von denen auf -azen nicht mehr unterschieden werden, da z oft in s abgeschwächt und auch die verbalclasse nicht mehr rein erhalten ist. Die meisten verbalen ableitungen mit s sind unter z untergebracht (§ 34). Es bleiben nur:

brö sələ, mhd. brünselen, brosmə, mhd. brosme (dem nach Schade səb ahd. prochosôn zu grunde liegt), B hels-wekə, pathenweck als neujahrsgeschenk (nach Staub, Das brot etc. 131 zu ahd. heilisôn).

# 2. German. und westgerman. ss.

Westgerman. ss ist in der ma. ss und hat denselben lautwert wie ss = mhd. z. Wenn im mhd. dieselben worte inlautend mit ss, auslautend mit s geschrieben werden, so will diess gewiss keinen andern unterschied bezeichnen als den in meiner ma. vorhandenen: inlautend wirkliche geminata, die im auslaut sich zur spirant. fortis abschwächt (s. s. 354).

Die beispiele, worunter auch fremde ss aufgenommen wurden, sind:

χressig, m., mhd. krësse, χüssə, mhd. küssen, χüssi, ahd. chussîn, messiππ, mhd. messine. missliχχ (nicht gut mundartlich), mhd. mis/îch, misselîch, ross, ahd. hros, -sses, altn. hròss, h-spessig, sonderbar, zu spass, ital. spasso. tsu kniss, mhd. ziugnüsse, k-nüss, adv., mhd. genisse; — suss, sonst. neben suš/, mhd. sus, wird so behandelt, als wenn neben dem ausl. mhd. s ein inl. ss vorkäme.

### § 31. Germanisches sk.

### 1. Im anlaut.

Aus der anl. verbindung sk wird regelmässig wie im mhd. und nhd. s. L. Tobler Die lautverbindung tsch in schweizerischer mundart, KZ. XXII, 133-141 hat auf eine anzahl wörter aufmerksam gemacht, wo im schweiz, anl. sch durch vorangestelltes t zu ts verstärkt wird (ygl. auch Brandstetter, Die zischlaute der ma. von Beromünster § 27). Ich führe im folgenden zunächst solche worte auf, die anderswärts mit ts, in S mit s erscheinen und schliesse daran das einzige, wo auch S ts zeigt.

### a) Mit $\check{s}$ : $\alpha$ ) einheimische:

ščtara, schnarren (L. Tobler, Winteler, Stalder tščdara), an ālti ščtara, ein ausgespieltes instrument, siaka, schief gehen (L. Tobler, Winteler, Stalder tšieňka), far-šudarat, verwirrt, mit wirrem haar, vgl. L. Tobler s. 138; davon vielleicht šudar-ū-la, uhu, wegen seines aufgesträubten gefieders, wenn nicht direct von šūdara, schaudern.

### $\beta$ ) fremdwörter:

šako, czako (ungar.) Seiler 88a tschaggo, šopo, mhd. schope, fri. jupe, (L. Tobler, Winteler, Stalder tšopo).

### b) Mit tš:

tkö/i, gutmittiger kerl (Winteler, Stalder, T. Tobler 157 tkö/i). Vor r wird germ, sk zu st. so in den ocht schaffhaus, wörtern: stre tso, eine weiterbildung von mhd. schraejen und straejen, for-strupfo, vgl. \$ 24-1, a. a. von Stalder II, 411 mit schrumpfon in beziehung gebracht.

### 2. Im inlaut und auslaut.

Germ. sk, sowie fremdes sk tritt in- und auslautend auf als sk sowol nach langem als nach kurzem vocal. Beispiele:

běššala, St. I, 139, Schm. I, 298, Göpfert (Mundart des sächs. Erzgebirges) s. 38 bastln, ešša, esche, ěšša, asche, flūšš, fleisch, fle sšc. flasche, frossa, f., frosch, gossa, maul (vgl. Sciler 111) gosche, grass, kleie, St. II, 138 griisch, ital crusca, houssa, heischen, ro šš. spriide, d. i. trocken, ausgebrannt (nach 'Das brot' 37, 1 zu rasch).

Wie im nhd. (obgleich unbewusst schiebt sich nach / und n vor sk der den umgebenden conss. homorgane versehlusslaut t ein: falls, ments, melts, mantse (aber B må så, vgl. s. 403), falsch, mensch, wälsch, wünschen.

Auch nach vocalen wird bisweilen & durch vorangeschobenes t verstärkt. Es muss auch hier wider onomatopöie vor

liegen. Gerland (Das deutsche tsch, KZ. XXI, 67—73) weist dgl. bildungen schon im mhd. nach, die nicht auf -isôn oder -uzen zurückgeführt werden können (über diese vgl. § 34, 2). Neben wüśso, wischen, heisst es in S duro-nütso, for-t-wütso, durchwischen, erwischen (schon mhd. kommt eine form nütschen neben wüschen vor); ebenso in dem fremdwort trotsgo, droschke. Aus dem romanischen herübergenommen ist tš (vergrübert) in lètš, 1. schleife, 2. dieke unterlippe, von ital. laccio (L. Tobler, KZ. XXII, 136).

### § 32. Anlautendes germanisches t.

German. / ist im anlaut zu /s verschohen. So in den mundartlichen wörtern:

tsānə, B tso'nd/ə, and. zeina, B brunnə-tsèlg/i, flurname (Unoth, Zs. f. Gesch. des standes Schaffhausen. Schaffh. 1864; s. 198), zu mhd. zelge, f., tsèns/ə, locken, reizen, foppen (nach Staub, F. M. 7, 343 zu ahd. zennen), tsisərlig, fein zierlich, zu St. II, 477 zisen, fürtsiandər-rət, fenerziinderrot, tsü-s/ə, mit licht spielen (nach Staub, F. M. 7, 29 auf zunsel, das schweiz. synonym von zunder, zurückgehend). tsweksyə, zwetsche, tswikz, m., St. II, 185 'schmitze an der peitsche', fər-tswikzt, St. II, 486 'verzweifelt'.

Unverschoben bleibt / in turbo, f. sg., auch aspiriert thurbo, torf, ahd. zurba, nd. torf, jedenfalls einem mischproduct aus der hoehd. und der nd. form.

# § 33. Germanisches t im inlaut und auslaut.

Die mundartlichen entsprechungen sind:

1. ts.

- a) für gedehntes germanisches und westgerman. t:
- α, nach kurzem vocal, z. b. in den mundartliehen wörtern:

butso, sw. m., mhd. butze, fitso, sw. v. 1, wahrscheinlich von ahd. fizza, fitze, denn es heisst haupts, mit der peitsche (deren schmitze doch gezwirnt ist) hauen, dann auch mit der rute, fitsor, stutzer, zu ahd. fizzeon, ambire? (vgl. Seiler 117ª fize), fotslo, Seiler 120½ fozle, grüts, n., mhd. grütze, trop. witz, verstand, hotsio, sw. v. 2, schüttern, rütteln (z. b. vor lachen Seiler 171½, wol zu nd. hotten, das als imp. in dem fuhrmannsruf hot, rechts, steckt), rais, m., ratte, vgl. Kauffmann, Beitr. XII, 530, šnits, st. m., mhd. sniz; mit fremdem z: metsgo, mhd. metzgen, aus mlat. maziare, pfētso, mhd. pfetzen, altfrz. apiter.

β) nach langem vocal, teilweise entgegen dem nhd. gebrauch (vgl. Paul, Beitr. VII, 120):

 $b\ddot{u}_{2}(s_{2})$ , sw. v. 1, ausbessern, got.  $b\hat{o}tjan$ , vgl. dagegen nhd.  $b\ddot{u}ssen$ , gruetse<sup>1</sup>), sw. v. 1, grussen, as grôtjan, heitse, heizen (dosh eigentlich mundartlich  $f\ddot{u}^{-}r_{2}$ , feuern), šn $\ddot{u}^{-}ts_{2}$ , sw. v. 1, schneuzen.

b) für gedehntes germ, und westgerm, / in emigen tällen gegen den nhd, gebrauch:

flöts, floss, mhd. vlôz; flötsle, sw. v. 2, floss fahren, en bitse, ein wenig (vgl. 'Das brot etc.' 88), e bitsili, ein bischen; daneben bisse, bissen, keil (wol beides — ahd. bizzo), guts. gusz. ahd. guz. su.s. schuss. ahd. schuz; ts stimmt dagegen mit dem nhd. überein in snants, st. m., schnauzbart, zu schneuzen (s. Kluge, Et. wb. schnauze). Entschiedene modernisierung liegt vor in weitse, weizen, mhd. weize, weize. K (W. s. 45) weisse (so auch flebel, Habermus 59, doch jetzt in flausen nach der schriftsprache umgemodelt waize, s. J. Meyer, flebels flabermus nach der aussprache seines geburtsortes flausen, F. M. 7, 459 anm.).

- c) nach liquiden und nasalen:
- a) nach / in den mundartlichen wörtern:

falts, mhd. valz, sults, n., bratenfett, gelée, mhd. sulze, salzbrühe, vgl. nhd. sülze.

3) nach r:

furtsə, sw. v. 2 aus dem pl. prät. v. ahd. st. v. förzan, härts, harz, hörts, herz, smörtsə, pl., schmerzen. szurtsə, ven blech. zu mhd. szurze, stürze, šturtsər, klempner, zum vorigen.

 $\gamma$ ) nach n in den mundartlichen wörtern:

muutsig, winzig (nach Staub, 'Das brot etc.' 98 auch hinsichtlich der form identisch mit diesem), s/ants, m., riss, T. Tobler 3996 schranz, fər-slentsə, sw. v. 1, zerreissen.

#### 2. 88

Das 88 erscheint in den bekannten fällen für germ. 1. Ich führe als beispiele die hieher gehörigen vbb. der 1- und 11-classe mit ihren partt. auf:

bisso, 'pisso, beissen, risso, k-risso, reissen, šisso, k-šisso, mhd. schizen, p-šisso, betriigen, flu sso, h-flusso, tilessen, k nu sso, k-nusso, geniessen, nach dessen analogie nu sso, k-nusso, niesen = mhd. niesen.

#### 1) So enthält denn die mundartliche redensart

I to's an greates fum xopf his tsun / wassa. (fun füassa bis tsum xopf und er sei an arma tropf) lch lasse (conj.) ihn griissen vom kopf bis zu den füssen (von den füssen bis zum kopf und er sei ein armer tropf)

Gruss in einen phliesten-

keinen reinen reim, ist daher wahrseneinlich aus einem nachburdialekt entlehnt, wo grüssen grusser heisst

sw. vb.,  $r\tilde{c}$ 'ss, and  $r\tilde{a}zi$ ,  $\tilde{s}\tilde{u}$ 'sso, k-sosso, schiessen, k-spl $\tilde{u}$ 'sso, k-splosso, verriegeln (s. s. 421).

Ausserdem sind noch zu erwähnen:

B rōss, f., teich für wasserröhren oder hanf ('Das brot etc.' 163 sagt: 'die rösz heisst eigentlich fäulung, vgl. engl. to rot', hierzu auch nhd. verrotten), štisso, f., charpie (zerzupftes, zu mhd. slîzen), špissli, roulade, dem. v. mhd. spiz, usso, für ein mhd. nz hin, dusso, mhd. düze (dagegen ūs, adv., us, präpos).

3. s.

Einfache lenis s erscheint

a) unter denselben bedingungen wie ss, aber nur nach langem vocal, in:

ambūs, mhd. anebūz, k-fre's, fratze (s. Weig. gefriss, gefress), B k-frē's¹), mhd. vræzec, B k-hē's, n., mhd. hæze, st. m., zogē's, wählerisch im essen (von St. II, 119 kog, aas, und essen gebildet), griðs, n., griesmehl, mhd. griæz, kiessand, m. n., Paul, Beitr. VII, 120 vielleicht zu mhd. griæze, hurnūsla, hornisse, mhd. hornuz, meisl, mhd. meizel, me's, n., das mass (des schneiders) winkelmass u. dgl., mhd. meizel, me's, n., das mass (des schneiders) winkelmass u. dgl., mhd. meze (dagegen me'ss, dem. me'ssli, flüssigkeits- und getreidemass, mhd. gleichfalls mēz), mo's, f., die mass (das flüssigkeitsquantum), mhd. mûze, f., müðsa, müssen, mhd. müezen, si musa, sw. m. 2,•nhd. sich müzen, ahd. mūzon, nöüsig, naschhaft, wol zu mhd. niezen, šmeisa, k-šmisa, werfen (wol eine vermengung von ahd. smīzan, st. v., und smeizan, sw. v., oder vielmehr wegen des ei lehnwort aus dem nhd.), šprīsa, B spīsa, mhd. sprīze, štrus, mhd. strūz, B nurmo'sla, mit demselben wort wie ameise, mhd. âmeize, zusammengesetzt?

- b) in schwach betonten wörtern und silben:
- a) in der neutralendung des pron. und adj., z. b.

weles, welches (interr.), mhd. welchez, e zlīses, mhd. kleinez, e so ses, mhd. schoenez (die endung aus missverständnis noch einmal in das wort hineingenommen);

β) in den präpositionen:

bis, bis, mhd. biz, us, aus, nhd. ûz, auch als adv. ūs;

- γ) einmal in unbetonter stammsilbe: ümis, mittagessen, mhd. imbiz.
- c) nach consonanten:
- a) nach m:

gėms, f., uhd. gamz, simsə, f., uhd. simez, M (dagegen W. s. 45 simsə);

<sup>1)</sup> Die redensart k-sund und k-fre's bezeichnet ganz in gutem sinn den gesunden normalzustand eines menschen.

- 3) nach harten lauten: èrpso, mhd. erbiz, erbeiz, grèps, mhd. krebez, gürpso, f., mhd. kürbez.
- 4. Apokopiert ist mhd. z, offenbar durch s hindurch
  - a) Auslautend in der pronominibus:
  - da, demonstr. und conj., mhd. daz, wa, mhd. waz.
  - b) durch falsche analogie:
  - in mus (neben inf. misss), mhd. nacoz, wol nach i ms, mhd. whethou

# § 34. Die mit ableitungs-z gebildeten verba und die dazu gehörigen wörter.

#### 1. Wörter mit ts und s.

Ahd, z des verbalen ableitungssuffixes hat sich in /s und s gespalten, und zwar bleibt z als ts nach vocalen, liquiden und nasalen, und s tritt ein nach muten. Nach spiranten kommt beides vor.

Es könnte zweifelhaft sein, ob in den wörtern mit s nicht teilweise ableitung auf -ison vorliege (vgl. W. s. 46). Da sich aber in manchen fällen älteres -uzen nachweisen lässt, so glaube ich mit Wackernagel, Voc. var. an. s. 81, dass s aus z entstellt oder vielmehr geschwächt sei. Natürlich nehme ich die worte aus, bei denen -ison nachgewiesen werden kann; vgl. diese \$ 30, 2, c. Als erkennungsmittel könnte man das fehlen oder vorhandensein des e in der 3, sg. präs ind. und im part, prät. (vgl. s. 427) in betracht ziehen. Leider sind aber gerade hier diese verhältnisse sehr getrübt, indem an die bildung -azen häufig noch die frequentative auf -ilon oder eine auf \*-igon antritt, nach welchen, entgegen dem nhd., a sich stets erhält. Und auch wo diese suffixe nicht eintreten, bewährt sich in der bildung auf -uzen, erscheine nun ; als ts oder s, unsere regel nicht vollständig.

So haben wir denn:

### a) ts der ableitung:

blitse, blitzen (vg), Gerland, K. Z. 21, 68) aus mhd. blitzen, bai itse sw. vb. 2, St. I, 205, zu mhd horr, B horrischer, hubir oane schwanz (vgl. Tobler 70%) zu borzen, brungste, mhd. brunzen (nach Schade aus brun nezen, was bewiesen wird durch den synonymen ausdruck; en bennne, a brunniti majja), goulsa, sw. v. 2 kläffen (Voc. var. ab. 82 genzen). hou-steftsgo, in heuschrecke, zu inhd. stepfen, steffen, jujtsgo, junctiva, yno rts), sw. v 2. mähsam an etwas herumarbeiten. Lexer 1604 knorzen

= balgen, kneten (zu mhd. knorre?). šmatsgə, wie nhd. schmatzen aus \*smackezen (Vor. var. an. 67. \$2 anm.), špöütslə, speien, weiterbildung von mhd. spîwan, štre tsə, sw. v. 1, weiterbildung von mhd. stræjen. tutsə, sw. v. 2, duzen, mhd. dutzen, aus \*duizen.

### b) s der ableitung:

gaksə, sw. v. 2 stottern (vgl. Voc. var. an. 81 gackzen), gīksə, sw. v. 2, einen schrei ausstossen (Hunz. 106 hat gigse = abstechen, in dieser bedeutung auch obers., so viel ich weiss), gīks. schrei (von schriller art), g/uksə, sw. v. 2 schluchzen (oder, wie Seiler 139½ sich ausdrückt, schlucksen, vgl. Voc. var. an. 52), hiksər, der zustand des schluchzens beim aufstossen der speisen (s. St. II, 43 higge, hixen, hixgen), fər-huntsə, sw. n. 1, verhunzen (nach Wackern, Kl. s. I, 426 von \*rerhundezen), muksə, sw. v. 2, nucksen, ahd. muccazan. plumpsə, sw. v. 1, plumpen, ripsə, sw. v. 1, intens. von rībə, reiben, wīxsə, schreien beim schlachten (Wackern., Voc. var. an. 65 erwähnt das wort speciell von Schaffh.).

#### 2. Wörter mit tš aus -2-.

Zum dritten mal begegnen wir dem uns im deutschen beim ersten blick fremd anmutenden ts. Hier erklärt es sich lautphysiologisch am leichtesten; z besteht aus t + s, so die daraus sich entwickelnde consonantverbindung aus  $t + \hat{s}$ . Aber die ursache des lautwandels ist noch nicht recht erkannt. Ich glaube, man könnte sich denselben als eine ähnliche neigung des nhd. zurechtlegen, wie die verbreiterung von s vor t im anlaut und alemannisch auch im in- und auslaut, nur dass in unserm falle der vorgang nach dem verschlusslaute statt vor demselben erfolgte. Diese erklärung wäre um so eher möglich, als die erscheinung erst nhd, zu tage tritt, und, aus der verbreitung derselben zu schliessen, gerade von Alemannien ausgegangen ist. Dass nur ein teil der z in /3 übergieng, dafür muss man eben onomatopoetische beweggründe annehmen, so dass man z. b., was Gerland, KZ, XXI, 25 erwähnt, für blitzen dem wesen des begriffs entsprechend den spitzen cons. beibehielt.

Bezüglich der etymologien, so weit sie vorhanden waren, habe ich mich hauptsächlich an L. Tobler angeschlossen; wo ich dessen namen citiere, ist gemeint sein aufsatz 'Die lautverbindung tsch in schweizerischer mundart, KZ. XXII, 133—141.

Die beispiele sind folgende:

brětšili, eine art klapper (vielleicht wie das folgende, zu ahd, briazan), bro tsa, plandern (L. Tobler 'vielleicht ursprunglich gebrochene laute reden, von ahd, briozan, brechen'), goutse, mit wasser spielen (St. I, 465, wahrscheinlich zu giessen, L. Tobler), gretse, 'die beine ausbreiten und so springen' (L. Tobler, nach Weig, zu ahd, gretau. schreiten), znotša, sw. v. 2. quetschen, drücken, auch in liebkosendem sinne ('zu ahd. knis'jan, conterere, knusjan, allidere?' L. Tobberg mech Staub, F. M. 7, 340 - knaunitzen von obers. knauen), zum schau, blauim gesicht durch schläge etc., oftenbar zum vorigen, latse, breit siezen. liegen (zu lægen?), mots, brötchen, mit dem begriffe des dicken, makzopf, ein dickköpfiger mensch (Seiler 210 motsch), α-ραίκε, anstossen (von ahd. pôzan, L. Tobler), puis, m., stoss, anprall, zum vorigen (auch eine revolte heisst puts, z.b. die vertreibung von D. Strauss aus Zürich hiess Strouse-puts), pflarts, breite, dicke masse ('Das brot etc.' 87 flartsch), pfletse, platschen (s. St. l, 380 flätschen), pflets-nass, pudelnass, rutso, rutschen (nach Gerl. in KZ. 21, 68 für ruchezen), tets, ohne art... schlag (zum folg.), tetse, 'breit und laut aufschlagen' (L. Tobler), fortetsa, verklagen, im kleinlichen sinne (sollte daraus durch entstellung nhd. plaudertasche entstanden sein?), tots. 'flache, weiche masse', so in cier-tots, eierkuchen, du bist en tots, du bist ein einfältiger kerl (Das brot etc.' 34 leitet das wort von mhd. dinsen ab), wats v, watscheln.

# Die gutturalreihe.

# § 35. Germanisches z im anlaut.

Die indog, medialaspirata gh, germ, anlautend tönende spirans z, verhält sich analog dem h, nur dass sie nie zur tenuis verschoben erscheint: sie ist in der ma. g. Beispiele:  $g\grave{e}ksti$ , kleinigkeit, ob zusammenhängend mit geks-naso, naseweiser mensch? (wol = gecks nase), ge/to, mhd. gelte, sw. f.,  $g\grave{e}n\grave{n}$  und  $g\grave{e}h$ , eine formelhafte verbindung der mhd. adjj. genge und gabe in der bedeutung 'gewöhnlich', 'gebräuchlich', guko, gucken, doch nnd. kiken.

Eigentümlich ist die allgemein schweiz, aussprache von Jenf, Genf. doch jetzt in S meist Genf gesprochen.

In ältern und neuern fremdwörtern, die aber teilweise den fremden ursprung ganz verleugnen und als lehnwörter betrachtet werden können, wird die anlautende tenuis k durch die lenis g widergegeben (vgl. das analoge verhalten der labialreihe). Die fälle sind:

gámpfar, kampher. gondela (accent auf der ersten silbe), cotelette, grúss, kleie, ital. crusca. E gufara, L. kolter, guma, commis, gutsa kutsche gúká, halm, ist wol neuere onomatopæt bildung, da es zu engl. cock, nord. kokkr nicht stimmt.

# § 36. Die vorsilbe ge-.

Diese lautet in ihrer regelmässigen gestalt k- durch verlust des vocalischen elements. In wörtern jedoch, mit denen sie untrennbar verbunden ist, erscheint sie meist als g-, während in der labialreihe meist auch hier die fortis stand. Mit erhaltenem vocal heisst die vorsilbe  $g\dot{e}$ -, entsprechend dem  $b\dot{e}$ -. Die fälle sind selten und wol nicht echt mundartlich.

# 1. Beispiele mit k-.

Da k- vor das part, prät, gesetzt wird, so haben wir natürlich eine zahllose menge von fällen. Ich greife daher nur solche heraus, wo k- vor anlautendem tönendem laut oder h steht, da auch nur in dieser stellung die fortis wirklich unterschieden werden kann:

k-ckət, geeggt, k-èssə, gegessen (jedenfalls entsprechend dem mhd. gözzen, obwol k- auch durch zusammenrücken der beiden g hätte entstehen können), k-heið. 1. werfen, 2. fallen (vgl. Gr. wb. geheien), k-hörða, hören, k-jassət, einen 'jass' (ein gewisses kartenspiel) gemacht, k-luñki, schlampiger mensch (St. I. 457 glünggi unter glüngg; sollte das wort mit lungern zusammenhängen'?), k-luštig, verlockend, k-mā allgemein, dagegen k-mein, gemein (die erstere bedeutung ist ja die ältere), k-mand, gemeinde, k-naid, gnade (durch die kirchensprache vermittelt), k-naikða mit dem stuhle schaukeln, k-napð, wackeln, k-ruðijð, ausruhen, k-rüðft, gerufen, k-waklð, wackeln, k-müss, gewiss. Bei manchen dieser wörter wird das anlautende k nicht mehr als vorsilbe empfunden.

# 2. Die beispiele mit g-:

g-lid. glied, g-lvzz, gleich, g-loubo, glauben, g-rad, adj., gerad, von zahlen, g-rad, adv., gerade, g-re', ahd, gerch, g-rümp/, m., gerimpel (Weig.), g-unno, gönnen, ahd, unnan, for-g-unno, missgönnen, g-ünno, gewinnen.

Der trennungs-strich hat natürlich nur etymolog, bedeutung; y wird im sprachbewusstsein durchaus als wurzelanlaut betrachtet.

### 3. Beispiele mit gé-.

 $ge\text{-}b\bar{v}r\bar{v}$ , geboren (für schriftd, herkunft spricht erstens, dass einzig das part, vorkommt, sodann dass o vor r nicht offen ist),  $ge\text{-}da\bar{n}k\chi\bar{v}$ , gedanke, ge-duld, geduld u. s. w.

# $\S$ 37. Germanisch $\varsigma$ im inlaut und auslaut.

Die tönende gutturale spirans z, die sich im nordd., bzw. nd.. inlautend jetzt noch als solche erhalten hat, auslautend

aber (in Sachsen inl. und ausl.) tonlos gesprochen wird, erscheint im oberd, durchweg als y. Die entstehung des y aus der germ, spirans erklärt den j-ähnlichen charakter des trühern oberd, g, aus dem nach Paul, Beitr, I, 182 die zusammenziehung der silben age, ege in ei hergeleitet werden muss (dieses ei erscheint übrigens in der ma. als a; doch mit aus nahmen). Die lautverbindung ny erscheint einige male verschoben zu nk.

### 1. Beispiele für q:

agle, pl., St. I, 92 ageln b, hag (davon auch heks, hexe, Schade<sup>2</sup> 363?), hage, zuchtstier (zum vorigen, s. Gr. wb. IV, 151), heg/, s. Gr. wb. hegel (ebenso z. vor.?), hoger, höcker, mhd. hoger, hocker (also lag hier wechsel von geminiertem und nicht geminiertem q vor), marg, mhd. marc, -qes, nhd, mark (doch auch Schm. I, 1647 mary), haber-marksts, wiesenbocksbart, mėgizz, mohn, nėgili, nelke, mhd. negelin, rugla, rollen, St. II, 289 rugelen, pro't-rügili, gebratene fleischklössehen, štügele, stolpern (wol zu mhd. stigele, st. sw. f.), tag, adj., mhd. adj. teic, ger (anderswo auch teigg, vgl. 'Das brot etc.' s. 33). Hieher auch das part. prät. k-šlage, geschlagen, zu den contr. inf. šlu, das nach den gesetzen des grammat. wechsels ahd. slahan entspricht.

# 2. Vocalisiertes q:

k-lāt, gelegt, aber lekt, legt, meitli, mhd. meidel, sāt, k-sāt, mhd. seit, geseit, trat, trat (part, nach analogie der sw. verba), mhd. treit. getragen.

# \$ 38. Westgerm. qq im inlaut und auslaut.

Wie bb oberdeutsch als p erscheint, so gg als hauchlose fortis k, in dialektwerken früher immer gg geschrieben zur unterscheidung von ky, das dem Schweizer als k erscheint. Im ahd. mhd. schwanken gg und ck; im nhd. herrscht ck ohne unterscheidung von altem q und k. Paul benutzt Beitr. VII. 132 die lebenden mundarten als letztes kriterium, ob wir es mit qq oder kk zu tun haben; so nehme denn auch ich, analog dem verfahren bei bb, in den fällen, wo sich gg nicht erweisen lässt, ein solches an. In manchen fällen mögen wir es indes auch mit neubildungen zu tun haben.

### 1. q = westgerm. qq:

lego, mld. legen und leggen (oberthurg. leho, so auch W. 11), hat. mhd, lagen und laggen (oberthurg, like und W. a. a. o.), sege und segen und seggen (der umlaut scheint dafür zu stimmen, dass die form der ma, auf die j-bildung zurückgeht).

### 2. k = nachzuweisendem westgerm. yg:

bruk, brücke, nd. brugge, ek, ecke, an. egg, ekz, egge, nd. egge, ho'kz, haken, ahd. hôco, haccho, haggo, luk, locker, md. loger, mhd. lücke, lugge, muk, mücke, ahd. mucca, as. muggja, rokz, roggen, as. roggo, rukz, rücken, an. hryggr, tsruk, zurück, ahd. zi rugge, ze rucke, šlenkz, fleck, z. b. ruzss-ślenkz, russfleck (was einem ins gesieht geschlenkert wird, zum folg.?), šlenkzzz, mhd. slenken, fact, von schlingen), šnek, m., schnecke, ahd. snecco, sneggo, tankz, pl., die grünen hülsen der nuss (von Staub, 'Das brot etc.' 32 zu mhd. adj. teie gestellt), tokz, dogge, dän. dogge, tolkz, tintenfleck, vgl. ahd. tolg, tole, ags. dolg, k-waklz, wackeln, von ahd. wagôn, wekz, week, ahd. wekki, weggi.

# 3. k = vorauszusetzendem westgerm. gg.

bö kə, m.. eingetrocknetes exsudat der nasenschleimhaut (W. s. 61), glokə, glocke (vgl. Kauffmann, Beitr. XII, 521), k-lunki, (vgl. § 36, 1) intens. zu lungern? k-nākə, mit dem stuhle schaukeln (Seiler 129ª gagle). lunkə, lunge (vgl. Kauffmann, Beitr. XII. 521). lurkə, das r guttural sprechen (vgl. nd. lork, frosch). šiekə, L. Tobler, KZ. XXII. 141 tschiengge, šnokə, m., schnake (vgl. Paul, Beitr. VII, 132, 1). tsinkə, ahd. zinke, zinche, zingge (besonders von der nase gesagt), ūs-ptii-kə, blökend die stimme eines menschen nachahmen (nach Wackernagel. Voc. var. an. 82 ist freilich blocken mit -k abgeleitet).

# $\S$ 39. Germanisch h im anlaut.

Germ. h hat natürlich wie im gemeindeut. anlautend nur noch den lautwert eines spiritus asper, z. b. hè, fragepartikel, wenn einer etwas nicht verstanden hat, dəfu-humptə, mühsam dahingehen, hinken, hurnigtə, sw. v. 2 bezeichnet das brennen in den fingerspitzen, wenn man nach starker kälte in die wärme kommt. (zu Hormong? Dann aber nicht die correct mundartliche form; denn hornung heisst horninn. Die form kuhningen St. II, 140 ist jedenfalls nur volksetymologische umdeutung).

Das anl. h eines zweiten teils eines zusammengesetzten eigennamens verliert sich leicht, wie auch in nhd. Walther (Walt-harr) das in Mittel- und Süddeutschland Walter gesprochen wird. Der familienname Kirchhofer und der name der stadt Schaffhausen lauten also z. b. Nirxxofor, Šafuso (schon Richtebrief 1, 2, 78, 1 8(c)hafusen. Gleich wurden be-

handelt hin und her als zweiter teil von ortsadverbien is. Voc. § 25).

Unorganisches h tritt hervor in: hish, eichelhäher, woi entsprechend and, hetzel elster (and, agaza, abkurzung von agalastra, vgl. Wackern., Kl. schr. III, 11), housse, heischen, ahd, eiscon.

Noch ein wort über mhd. nehein und -heit. Paul. Beitr. VI. 559 erklärt die nhd. form kein - mhd. dekein, nekein (nach seiner theorie hervorgegangen aus nechein, nehein) durch abwerfung der vermeintlichen negationspartikel ne, nachdem das sprachgefühl das h zur fld. silbe gezogen hatte. Die schaffh, form kyann = kyein(en) würde diesem vorgang nicht widersprechen. Bachmann s. 37 erklärt die affricata aus dem vorhergehenden n in mhd. enkein. Aehnlich die entstehung von -keit aus -heit. Paul vermutet, dass schon zur mhd. zeit im sprechen das c zu h gezogen wurde. Diese vermutung wird gestützt durch die tatsache, dass der Schweizer an dieser stelle meistens affricata hat. Es wird abgeteilt: ge-regti-kyeit, seli-kyeit, gerechtigkeit, seligkeit (freilich nur kirchliche wörter), das ky also als anlautend empfunden.1)

### \$ 40. Germanisches / im inlaut und auslaut.

Inl. ausl. germ. h verhärtet sich entweder zu 77 (wie denn die mundart die lenis z, auch für germ. k, an diesen stellen gar nicht zu dulden scheint), und zwar geschieht dies vor stammhaften t und s (einmal ist das t selbst danach geschwunden) und selten im auslaut nach vocalen; oder es schwindet, und zwar meist im auslaut nach vocalen und im inlaut zwischen vocalen oder nach / und r. Das verhalten der einzelnen schweizermundarten schwankt in diesem punkte ziem lich beträchtlich.

# 1. $\gamma\gamma = \text{germ. } h$ .

# a) vor stammhaftem t und s:

(2) Yor /:

ext, mld. eht. et. k sixt. gesicht. k sixt. geschichte, k-soxt. pl. gicht, mld. qesuhle, st. n., heyt, licht.

<sup>1)</sup> Line undere erklärung von schweiz, kein und keit s. W s 136

<sup>)</sup> Streng phonetisch geschrieben millsste hier nach kurzem vocal // stehen, nicht aber in boot wo wegen des diphthongs tortes unmöglich ist

In der vielgebrauchten negationspartikel nīd, nieht, ist hausgefallen: 'niehts' heisst nint. Das t ist geschwunden in fürzzo fürchten. Einmal wird auch vor t der endung ein habeibehalten: tsüzt, ebenso vor -št tsüzšt, ziehst zieht, wogegen siet (2. pers. tsiešt), k-šiet, sieht, geschieht.

 $\beta$ ) vor s: Die verbindung  $\chi s$ , nach kurzem betontem vocal genauer  $\chi \chi s$  geschrieben, wird wirklich mit spirans gesprochen, nicht wie sonst im nhd. als ks, d. i. x. (Man hüte sich, das zeichen  $\chi$  als nhd. x zu fassen). Nach hellen vocalen wird anderswo bisweilen die aussprache von chs mit dem sog. ich-laut affectiert, was Schröer, F. M. VII, 7 tadelt (nach dunkeln vocalen versucht es wol kein nichtalemanne); es scheint, dass s nur eine gutturale spirans, wie sie dem Schweizer eigen ist, keine palatale vor sich duldet. Beispiele (einschliesslich der ahd. hs = lat. x):

adizze. eidechse, ahd. egidöhsa, aber in B mit einer andersartigen zusammenziehung ekör ssli (ö = ei), azs, achse, ahd. ahsa, lat. axis, azsle. achsel, buzs, buchs. lat. buzus. büzse. büchse, d. i. kapsel, ahd. buhsà aus mlat. buzis. flazs, flachs, fuzs, fuchs, aber fuks, mit nhd. aussprache = rotes pferd, luzs, luchs, luzsi, häutiger familienname, sizs, sechs (s fällt ab in sextsee, sechszehn), tazs, dachs, wazs, wachs, wizse, wichsen, aber wikse, largiri, weil aus dem nhd. entlehnt.

### b) Auslautend nach vocalen:

α) nach kurzem vocal in: doχχ, doch,

β) nach langem vocal im conj. prät. starker verba:  $s\bar{e}'χχ$ , sähe,  $k\cdot \dot{n}$  χχ, geschähe.

# 2. German. h geschwunden.

# a) im auslaut nach vocalen

(das verhältnis bleibt dasselbe, wenn eine endung antritt):

fr. B fe', vieh, ge', jäh, mhd. gwhe, gre, B gre, ahd. gerch (Hunz. 111 gräch), ho, hoch, no', nahe und nach, no, noch, o', o', auch, re, reh, šuə, schuh, tse', zäh, Tsüri. Zürich, wei, weihe, wī-nextə, weihnachten.

Um in den casus obliqui den hiat zu decken, setzt die ma. zwischen den stammauslaut und die endung hie und da ein n, so śnono, dat. pl. von śwo, sehuh, B on hö-n-ə hwət, ein hoher hut (vgl. § 9).

# b) Im inlaut zwischen vocalen:

a) in verbis: sèo, k-sèo, sehen, gesehen, së'nd, wir, ihr, sie sehen,

se'i, conj. präs., k-sez, geschehen, ebenso. Statanyo al und ondang in einen diphth. zusammengezogen: tsüa, ziehen, imp. tsüa (nach anal de inf. gebildet), flus, flieh! geh fort! (nach einem verlorenen inf. flie gebildet). Stammyocal and endung in einen langen youd zusammen gezogen: fū, ahd. fàhan, šlū, ahd. slahan.

B) in nominibus: šeio, f., zaunpfahl (Seiler 250 a schaiche), tseo, m., zehe, 1802, zehn. Stammvocal und endung in einen diplota zus junion gezogen: bus in Sunna-bust, Huttps-bus . Somewhile, Hangerbuilt (localnamen). Stammyocal und endung in einen langen vocal zusammergezogen: for-1-le'no, entlehnen, mhd. lêhenen, štūl, stahl (T. Tobler, Dialektproben 43 noch stachel), tre'ne, alid, trahan mid, trene.

### c) nach /:

be-felo, befehlen, mhd. bevelhen, silo, schielen, mhd. schilhen, daneben se'yyə, scheel sehen, um ənand striə ə, herumstreichen (St. II. 100) strielen).

#### d nach r:

dur, durch, durch, durchhin = hindure!, fore, töhre, mid. corhe, furi, furche, ahd. furh, furuh, sind-me'ro, schindmähre, mhd. merhe, übər-tsweris, in die quere, von mhd. twerch, ahd. duerah.

Westgerm, hh erscheint als xx in lazza, lachen, got, hlahjun, und zuðzzð, schlittenkufe, alid, chôho vgl. Kauffmann, Beit. XII, 524).

#### § 41. Germanisches & im anlaut.

Germ. k ist anl. bekanntlich nur im streng-hochdeutschen verschoben; im altoberd, wird meist ch geschrieben, dem lautwert nach wol ky, da man anl. nicht ech setzen wollte. Im jetzigen schweizerdeutsch ist diese affricata der regel nach bereits zur lenis der fricativa verschoben. Diese schwächung oder reduction ist zu vergleichen der md. aussprache des pf. z als f, s (vgl. W. s. 42 anm. . Dieser auch von Paul, Beitr. VI, 556 ff. vertochtenen ansicht tritt in bezug auf die schweiz. mundarten Bachmann s. 39 entgegen. Er geht dabei von der erwägung aus, dass sich im schweizerdeutschen z, nach r, /, n zu ky verschärft, erhalten hat. Als affricata tritt germ. bzw. nhd. / nur auf a vor /. also in der nhd. verbindung que, be in einer anzahl gut mundartlicher wörter, deren Az aber da der Schweizer nhd. A stets, auch beim schriftdeutschlesen, als ky fasst), doch aus dem nhd. herübergenommen zu sein scheint, e) in sichtbaren lehnwörtern aus dem nhd. a in einer anzahl romanischer worte, die vermutlich durch das abd vermittelt sind; denn sonst erscheint roman, c als g.

### 1. Anlautendes χ:

Z. b. zahis, weisskohl, nach Gr. wb. 'kabisz' brassica capitata, zazzlo, kachel, zalo, gerinnen, St. II. S2 kalen, ags. calan, kalt werden, zello, sw. m., kelle, zenl, dachrinne, mhd. kenel, ahd. chanali, aus lat. canalis, zeñāl, schwengel bei der glocke, mhd. kengel, blumenstengel, zer, keller, zloštor, kloster, zriosi-zlobo (beide wörter zu beachten), ein gespaltener stock, an welchem die kirschbüschel an den stengeln befestigt werden, Sami-zlous, St. Niclaus = knecht Ruprecht, zlöri, m., spielkügelchen, Seiler 56 a chluker unter chlukere. zriozzo, eine art pflaumen, nnd. kreke, zrošpl, knorpel (s. Gr. wb. krospel), zrošpelig, knorpelig, knuppericht (vgl. 'Das brot etc.' 37, 1), zruslo, krug. mhd. kräse, zūdor, s. Gr. wb. kauder, wozu kauderwelsch, zunto, rechnung, ital. conto.

Ich habe absichtlich auch auf lehnwörter rücksicht genommen, damit man sie mit den fremdwörtern und deren behandlungsweise vergleichen könne.

# 2. Anlautendes ky.

a) In der mhd. verbindung qu:

kywele, quälen, kywell, f. quelle.

# b) In mundartlichen wörtern, die durch die schriftsprache umgemodelt sind:

kyari, Karl, kyérli, kerl, kylar klar, daneben yio'ri, amelmehl (s. Voc. s. 31), kyleidər, kleider, hyönərət, Konrad, gebildeter für Yuərət, kyö'nig, könig, neben yöng, kegel- und kartenkönig. Ob in kyar-fritig, charfreitag, zu ahd. chara, got. kara. die ursprüngliche affricata erhalten ist aus demselben grund wie im nhd. die schreibung ch. nämlich wegen des kirchlichen conservatismus, lässt sich fragen. kyennə, kennen, ist nach Bachmann s. 34 aus kyennə entstanden.

### c) In ersichtlichen lehnwörtern aus dem nhd.:

kyranizz, kranich, kyriogo, kriegen, d. i. bekommen, kyunst, kunst (aber zust, kochherd, nach Staub, F. M. VII, 201 ursprünglich identisch).

# d) In fremdwörtern:

kzadett, kadett, kzadeter, katheder (lenis und fortis umgekehrt), kzaffi oder kzafe (beim ersten der ton auf der ersten, beim zweiten auf der zweiten silbe), kaffee, kzadender, kalender, kzammerat, kamerad, kzano'ne, kanone, kzanto'n, kanton, kzatoliss, katholisch, kzumed, commode (accent auf der zweiten silbe), kzamode, commode (hauptton auf der ersten silbe), kzumpliment, compliment.

### § 42. Germanisch / im inlaut und auslaut.

Inlautendem germ. k entspricht in der mundart 1. kx für gedehntes germ. k, ferner nach n, und in alten und neuen

lehnwörtern auch nach r; 2. zz nach vocalen und liquiden. Einfache lenis z erschemt hier nicht, doch ist sie anzusetzen als übergangsstufe zu den apocopierten formen, die unter 3 aufgezählt sind.

### 1. 1.7.

a) für gedehntes germanisches und westgerm, a. Die schwankenden ahd, schreibungen widerzugeben unterlasse ich es genügt in den meisten fällen die beigefagte nlot, form Wegen der vergleichung mit den aus ag verschobenen mundartliehen / (s. s. 446) führe ich die /z in vollständizkeit vor:

#### a) nach vocalen:

akyer, acker, s. Id. acher, (vgl. Kauffmann, Beitr. XII, 510), beky, mhd. becke, bekyi, becken, bikya, picken, boky, bock, brokya, brocken, buky, bilgel, steile annöhe, zum folg., bukyo, bileken, bilkyi, n., St. 1, 2 8 bücki, flekyə, sw. m., (schmutz-)fleck, flekyliññ, starkes brett, s. St. I, 382 flecke, Miley, thicken, puly, sw v. t. hupten, hubiley, habieht, and, mid. habita, ags. beafar. youbye, kriicke, or bhyt, part prit, von St. H. 111 erliken, mokya, mhd. mocke, někytig, nackt, rěkyoldar, wachholder, rikyli, St. H. 277 rick. rong, rock. rolly a rilekon, solly, sack. solly and souke, intid. soc. seek, soky, schicken, siehy, schilecken, souky, schineken, smalys, riechts, spany, speck, spinys, 1. nind, spicken, 2. schnellen, schnipfen, šte kya, sw. v. 2, stecken, intr. p-štekya, stecken bleiben, shows sw. v. J. steeken, 12, showy, steeken, stock, shike sticken, jarstikya, ersticken, stöky, stock, d. i. baumwurzel, stökyli, pl., absätze an den schulen, strekyr, strecken, striky, strick, stuky, snick, tdey, dick, tricky, dreck. trukys, and truccha neben tritha (vgl. Kauffmann, Beitr. XII, 533), trukye, drucken und drücken, tuky, m., tücke, tukye, ducken, tsukyar, zucker, tsweky, zweck, auch concret, zielpunkt in der scheibe, tswiky, m., schmitze an der peitsche, tswikyo, zwicken, for-tswikyt, verswelfelt (vg., St. II, 480), weege wroken, wiky, and wicera, and latvicia, wikyla, wickeln.

d) nach r: morkye, got, macker, markyh, wirklich, weil von ahd. nurchan, got. naurkjan.

Amily I. Eigenburglich ist ay ill walday, tarbight, mild, wilder Jokyle, m., Gigel, flackyle, m.d. Chebenen regl. Bachmann s, 40% and promby, rinement, and, on the frequent three scheint the nonstellung von and jellate, fittig att sein, das by von prophys aber vergreicht sleh wol dem py z 21, 1, 0 and de 108 z fla, 1, a, f.

And 2. In B workly may mittwood, ist by assimilation and of denn wir müssen eine grundform mittwochtag annehmen, die sich in \*mitiz-tag etc. abschwächte (vgl. auch Bachmann s. 41).

b) nach a. In Bern, Wallis und Graubünden erscheint un

dieser stellung germ. k als  $\chi\chi$  und n ist mit dehnung oder diphthongisierung des vocals gefallen (vgl. Staub, F. M. VII, 19), in S aber ist  $k\chi$  regel.  $\hat{e}\hat{n}kl$ , enkel.  $\hat{f}ink\chi$ , fink,  $\hat{f}ink\chi\hat{o}$ , pl., basl. funke (Seiler 116), wollschuhe,  $\hat{h}ink\chi\hat{o}$ , hinken,  $\hat{l}\hat{e}nk\chi\hat{o}$ , lenken,  $\hat{r}a\hat{n}k\chi$ , rank. biegung des wegs,  $\hat{r}\hat{e}nk\chi\hat{o}$ , um einen 'rank' herumfahren,  $\hat{f}\hat{o}r-\hat{r}\hat{e}nk\chi\hat{o}$ , verrenken.  $\hat{s}ink\chi\hat{o}$ , sinken,  $\hat{s}\hat{e}\hat{n}k\chi\hat{o}$ , einschenken,  $\hat{s}\hat{e}\hat{n}k\chi\hat{o}$ , schenkel,  $\hat{s}m\hat{e}\hat{n}k\chi\hat{o}$ , schwenken, auch = spülen,  $\hat{t}\hat{e}\hat{n}k\chi\hat{o}$ , denken,  $\hat{t}\hat{r}\hat{e}nk\chi\hat{o}$ , tränken.  $\hat{t}\hat{r}\hat{i}nk\chi\hat{o}$ , trinken. Man sieht, es erscheinen hier wörter mit und ohne germ. consonantendehnung, so dass die wirkung offenbar dem n zugeschrieben muss (vgl. auch hier wider Bachmann s. 31).

c) nach r in alten und neuen lehnwörtern: birkze, ahd. birihha, ndl. berk, B furkzto, mistgabel. mhd. furke, aus lat. furca (aus dem nhd. furke herübergenommen?). markz, f., mark (die münze). Itë ne-markz, Dänemark, me rkzt, markt, ahd. merkàt, marchât, aus lat. mercatus, më rkzto, feilsehen.

### 2. xx.

# a) zwischen vocalen.

Es ist hervorzuheben, dass auch nach langen vocalen  $\chi\chi$  bleibt, während K (vgl. W. s. 50) und andere mundarten, so auch Basel, die fortis zur lenis  $\chi$  schwächten. Ich führe an

a) die inff. und partt. der hieher gehörigen vbb. aus der
 5. und 6. abl. classe:

ghχχο, 'kliγχο (neubildung nach der i-cl.), gleichen, sliγχο, k-śliγχο, schleichen. šliγχο, k-śliγχο, streichen, χεῦ χχο, k-χεοχχο, kriechen, (εῦ χχο), k-εοχχο, riechen (vgl. Voc. s. 40), daneben p-εοῦκχο, (vgl. § 1, a und § 42, 1, a anm. 1).

# $\beta$ ) Sonstige beispiele nach langem vocal:

houzza, haken, neben hoka, ahd. hâka, hàgga (vgl. Kauffmann, Beitr. XII, 532: hessisch hoch), Β χείσχχο, f., eine art kleiner pflaumen, mnd. kreke (eig. = Griechen), είχχ, reich, εουχχα, rauchen (tabak), sίσχχ, mhd. siech (aber nur in dem compositum sondar-sίσχχο, d. i. die früher in einem besondern hause untergebrachten aussätzigen, vgl. Beitr. des hist-ant, vereins zu Schaffh. 1874), tsίσχχh, überzug, zieche (aus lat.-gr. theca Diez II, 417).

γ) Nach kurzem vocal abweichend vom nhd. (auf grammat. wechsel zurückzuführen):

baχχο, backen, mhd. bachen (daneben bekχ, bäcker, vgl. Kluge, Beitr. IX, 166, Kaufmann, Beitr. XII, 533), /ω/αχχο, n., leintuch, mit

laken, nd. laken, und lein zusammengesetzt tygl. Kauge a a o i. projyet trocken, and, trucchan, truchan (vgl. a. a. o. s. 182).

d) zz in umbetonten silben bei alten lehnwortern:

essey, essig, and, ezzich, got, abert, re figg. rettig, and, ratich, ratur aus lat. vach et unorganisch rach deren analogie zumage rehenjumi, kilmmel.

### b) Nach liquiden.

(i) nach /:

fa'yy, falbes pferd (s. Gr. wb. falk 1), falyyy, sw. m., whitship zum falken, wiber-fogg, weibervolk (sonst meist jocky), wiber foggar. weiber, 74 /7, kalk, mi /7, milch, mel/y/2, melken, Na/y/, tamnienname, jedentalls mhd. scau c. dure wa 770, durchhauen, mhd. walken - Hicker wahrscheinlich auch štrolyz, landstreicher (oder zu uma-štriala? vgl. \$ 40, 2, e), su'yy), streicheln, namentlich katzen.

3) nach r:

zirzze, B zilyze, kirche, lerzze, lerche, śnārzzle, schnarchen, md. snarken, starzz, stark, werzz, werg, ahd. werah, werc (éines stammes mit wirken), wirgge, sw. v. 2, arbeiten, and markon, wirgug, werktas, farac ryya, in seinem innern verarheiten, verwinden, handne ryy, handwerk. Hieher wol auch uryze, adv., bloss, nichts als, urzzig, tachtig (der grundbegriff beider ist brein, unvermischt), daher zu abd eritain ! ..

Nach / haben affricata zwei wörter, bei denen Kauffmann. Beitr. XII, 524, 547 germ, dehnung durch -n-suffix annimmt, weil sonst nach / im alem, spirans erscheint; es sind balkge, balken, und walkys, f., wolke, and, wolcom, wolcher St. II, 456 hat wulchen).

# 1. Apokope des z.

Diese tritt ein:

- a) in den unbetonten fürwörtern i. mi. di, si, in betonter stellung izz, mazz, dazz, sazz wozeren K iz, miz, diz, si, W. s. 185.
- b) in den bildungssilben -// aus -//yz in den adverbien: jetti, freilich, hopti, höflich, d. i. sachte, ordett, ordentlich mhd. ordenliche, soh, gar sehr, mhd. solich, solch pron. adj. troll, treulich, in der redensart p-hustes truch, behüte uns treulich (nämlich gott), tsimti, ziemlich, markyir wirklich; ähnlich auch gli, gleich, sofort, zum adj. glīyy.

Im adjectivum aut Meh bleibt zz ebensowol im auslaut, wo die meisten übrigen schweizer mundarten es tallen liessen, als im inlaut, wo jene es zu e schwächten; es heisst demnach gegenüber gemeinschweiz. früntlige in S früntligz, früntligz, früntligz, freundlich, freundlicher u. a.

e) nach / in weto, weti, wetos, and welihher, -iu, -uz; doch findet sich abwerfung des h schon bei Notker (vgl. Braune, Ahd. gr.  $\S$  293 anm. 1).

BURGDORF i. d. Schweiz, im august 1888.

H. STICKELBERGER.

Erklärung: Die auf s. 53 meines 'Vocalismus' mitgeteilten conjj. präs. auf -i der zusammengezogenen vbb. sind von kennern der mundart in abrede gestellt worden; es scheint, ich habe hier formen des landdialekts unbewusst auf den stadtdialekt übertragen. Der conj. präs. der betreffenden vbb. kommt so selten vor, die angehörigen der mundart selbst sind darin so unsicher, dass meistens der conj. prät. oder sonstige analogische formen eingesetzt werden.

H. St.

# UEBER DIE VERBINDUNG DER ABLEITUNGSSILBE GOT. 4777, AHD. 477 MIT GUTTURAL AUSGEHENDEN STAEMMEN RESP. WURZELN.1)

(Vortrag gehalten an der jahresversammlung des vereins schweizerischer gymnasiallehrer in Baden i. A., 7. okt. 1888.)

Bei unsern täglichen pausalspaziergängen in dem kleinen akademischen hain vor der aargaujschen kantonsschule pflegen wir, der geehrte vorredner, college herr dr. Bäbler und ich. öfter etymologische fragen mit einander zu besprechen. Seine forschungen über eigennamen liessen uns so gelegentlich auch auf ein lautgesetz über inl. isch eintreten, welches ich s. z. in der Kerenzer ma. s. 19 ahnungsweise angedeutet habe, welches mir aber erst ein paar jahre nach dieser publication in Burgdorf völlig klar geworden ist. Erst 1886 indessen habe ich anlässlich einer anfrage des herrn prof. Kluge in Jena über etymologische fälle unserer ma, diesem zu handen der 1. aufl. seines Etym. wb. mitteilung davon gemacht und bin auch seither, trotzdem herr Kluge inzwischen öffentlichen gebrauch von meiner mitteilung gemacht haben wird, nicht dazu ge kommen, die bez. materie zu publicieren. Weil aber mein college im falle war, in seinem heutigen vortrage darauf bezug

<sup>6</sup> Ann. betreffend bezeichnung:

K Kerenzer mundart, 1 loggenburger ma., worübet zu vgl. mein buch: Die Kerenzer mundart, 1876. Leipzig und Heidelberg. B. Berner mundart,

Um möglichst bequem lesbar zu sein, habe ich die transscription ganz eintsch gehalten. Fremden autoren belasse ich ihre eigene sehrei bang, im florigen bedeuten qg oder k die tortis, in tonloser auch zurschatt wird auch bloss g dafür gesetzt: sen und s bezeichnen denselben laut, bald als lenis, bald als fortis; auch ts und tz ist lautlich dasselbe.

zu nehmen, so entschloss ich mich in übereinstimmung mit ihm vor etwa zwei wochen, eine kurze darlegung jenes gesetzes an seinen heutigen vortrag<sup>4</sup>) anzuschliessen.

Wenn man den ersten bestandteil des karolingischen wortes tengizinmânôth vergleicht mit dem ma. K tanzig = lenz, so liegt es nahe, an eine umstellung von g und z zu denken. Noch deutlicher spricht dafür T blitzge ggbr. ahd, plecchazzen. Unmittelbar zu unserm gesetze aber führen uns die drei ma. vocabeln K söögge, T soozge, St. Anth. (Stalder) sötschen, welche übereinstimmend das geräusch bezeichnen, welches entsteht, wenn man den schuh aus tiefem schmutz, oder den fuss aus dem mit wasser gefüllten schuhwerk an sich zieht, besonders in iterativem sinne, wie sich das beim gehen unter den bezeichneten umständen von selber macht. Bei so spezifischer bedeutung und sonstiger ähnlichkeit ist klar, dass den drei vocabeln der nämliche stamm zu grunde liegt. soozge ist offenbar das mit z weitergebildete söögge, unter umstellung von gg und z. Aus soozge aber ergibt sich das Stalder'sche sötschen (ö offenbar lang) sehr einfach, wenn man annimmt, dass die lautverbindung z = (1 + s) + q oder richtiger z + c(wovon gleich näheres) sich in tsch umwandelte, wozu nur erforderlich war, dass sich der zweite lautbestandteil von z mit c ebenso verband, wie allgemein ahd. s + c zu sch geworden ist. Damit haben wir folgende lautgeschichtliche formel illustriert:

Stämme (oder wurzeln) auf die fortis k können, wenn sie durch iteratives  $-azz-=\gcd(x-at)$  erweitert werden, nach schwund des vocals der ableitungssilbe, umstellung der gutturalen fortis und des zz = (z, z) erleiden und weiterhin das so entstandene zk in tsch verwandeln.

Die hierbei in frage kommende fortis k hat teils intensiven charakter, teils ist sie durch anschmelzung eines folgenden j erzeugt und kann mithin auch aus einem andern guttural, als ahd. c (k) entstanden sein, wie aus den beispielen hervorgeht. So ist sönge offenbar

¹) 'Die flurnamen des Schenkenbergeramtes, sprachlich, örtlich und kulturgeschichtlich behandelt', s. Progr. der aarg. kantonsschule 1889.

nächstverwant mit sugge (u kurz), suckem, dem intensivum zu saugen, und also aus \*saugjan entstanden, wie es denn auch ein durch ansaugung entstehendes geräusch bezeichnet. Das fehlen des umlautes bei T swezge kann auf dem boden der ma, welche öfter bei n und n nicht umlautet, nicht befremden.

Wenn in der form T soozge der guttaral jetzt als lenis empfunden und geschrieben wird, so erklart sich das einfach aus der inzwischen allgemein, neuerlich auch wider von dem in lautlichen dingen sehr feinhörigen herrn dr. A. Heusler in Basel (Consonantismus der ma. von Baselstadt, Strassb., Trübner 1888) anerkannten aufstellung der Ker. ma. s. 144, wonach bei tonlosen consonanten unmittelbar vor oder nach andern tonlosen consonanten fortis und lenis kaum unterscheid bar sind.

Weil die annahme einer so gewaltsamen lautbewegung, wie es die umstellung zweier consonanten ist, für manche etwas befremdliches haben mag, sei es gestattet, zunächst auf einige analogien diesfalls hinzuweisen. Es kommt ein solcher stellungswechsel nicht bloss bei liquiden vor, wie in erle gebr. viga, sondern er ist mit mehr oder weniger wahrscheinlichkeit auch angenommen für ketzelte gabr, engl. to tickle; für kitze und ziege, kabeljan und mkeljann, für essin aus acetum, griech. suthix -2; aus -odi; herr dr. Brunnhofer in Aarau erinnert mich an nieger ggbr. nigrent; wir haben den tausch klar vor uns in Waskennard und Logesen gebr. Losequs mons, und man darf ihn wol auch voraussetzen, um lat. resput mit ahd. nefse. lat. muscu, gr. ucia, mit mucke, zu vermitteln, welche gewiss nicht berechtigter weise von einander getrennt worden sind. (Betreffend mücke s. auch weiter u., Vielleicht verbinden sieh auf diesem wege knospe und das gleichbedeutende ma. chnopt. Meinem vorredner verdanke ich den hinweis auf die schon bei Th. Platter erscheinende form lezgen lection, welche zu gleich einen gewissen chronologischen anhaltspunkt für den eintritt des umstellungsprocesses unseres gesetzes bietet. Weit hergeholt habe ich endlich wegen ihrer schönen analogie die umstellung des the der vorsible hithe der hebräischen conjuga tion mit dem anlautenden seh eines verhalstammes.

Wer belege dafür sucht, dass die zesetze des lautwandels nicht mit der ausnahmslosigkeit von naturgesetzen wirken wie man im gegensatz zu frühern einseitigen auffassungen erfolgreich anregend, wenn auch kaum stricte richtig, behauptet hat — der hat an den schicksalen der lautverbindung cz in den maa. eine gewiss willkommene stütze, worauf wir hier offen hinweisen wollen, ohne uns übrigens in jenen streit zu mischen. Diese verbindung zeigt nämlich folgendes verhalten.

- a) Sie kann sich halten, doch in der regel wol nur bei gleichzeitigem fortbestand des vocals der ableitungssilbe -azz(vgl. indessen auch ags. /engten, /encten). Die bair.-östr. ma. liefert hierfür eine reihe von belegen, z. b. gwangkez'n (Schöpf, Tir. id.), kärntisch kwickaz'n, dasselbe. wol zu gnaken und quiken, pleckáz'n die zähne blecken (Lexer, Kärnt. wb.), pöckaz'n schreien, wie ein bock (id.). Daneben erscheinen in der nämlichen ma. alle folgenden möglichkeiten.
- b) Sie hält sich mit oder ohne zwischenvocal unter abschleifung des z zu s, so in der Nordostschweiz, in der bair.-östr. ma. und im nhd. Stalder: tanxi, tanysi = lenz. Im untern Thurgau (nach gfl. mitteilung von dr. A. Bachmann in Zürich) mekse = metzgen, biksi = apfelbutzen (über beide s. u.), ebenso häufig, wie metzge, bitzgi und zwar nebeneinander in der gleichen dorfmundart. (In K sprechen nur allenfalls kinder mekse statt metzge). Lexer a. a. o. tangass, tangiss = lenz. Schöpf a. a. o. entsprechend tanges, tangas, tangs. T bietet knikse = Lexer knickazn und kninn. Nhd. mucksen = ahd. muccazzen; schlucksen neben schluchzen. mhd. stuckzen.
- c) Der guttural kann ausgestossen werden, so dass nur z übrig bleibt (nhd. und wol sämmtliche maa. zweiter lautverschiebung).
- d) Es kann die oben genannte umstellung eintreten und stehen bleiben (einzelne süddeutsche maa.).
- e) Das umgestellte ze kann tseh werden (nhd. und sämmtliche maa.).

Die fälle e-e bedürfen nun eingehender besprechung.

Eine anzahl der unter c) gehörigen beispiele sind im nhd. und vereinzelt auch in den maa. gelegentlich bereits als hieher gehörig erkannt worden, aber ohne einsicht in den zusammenhang dieser erscheinungen. Soweit ich das einschlagende übersehe, betrifft dies im nhd. die wörter blitzen und blitz. blinzen (zu blinken und weiterhin ebenfalls zu blicken), tenz, patzig

(zu backen), petze — hündin, schmutzen (zu sehmecken). Es dürften aber noch zahlreiche wörter hieherzehören, die bisher schwerlich richtig abgeleitet worden sind. Als solche möchten wir u. a. ansprechen:

1. stutzen zurückschneiden, wozu stutzer flinte und stutz = hölzernes gefäss.

T braucht im sinne von stutzen das wort stacke ek affricatat sw. 2. die Berner ma. (im folgenden mit B bezeichnet bietet struggen = stossen, zu got, stiggan, der Aargan stutche (ck affr.) sw. 1 — fortjagen, z. b. eine katze unter zuhültenahme eines besens. Diese wörter liegen wol den obigen nich bildungen näher als stossen. Dagegen mögen stutzig und stutzen — stupere, stutzer — geck und stutz — anstiez an einer anhöhe, wie ma. stutzig — steil, stotzen — keule sam schlachttiere), stussen und stussen — stier dreinsehen u. ä. innuerhin zu stossen gehören. Vgl. übrigens auch die schlussbemerkungen.

- 2. B schmutzg und schmutzge = fett und einfetten fordern mit ihrem g den stamm des nhd. schmiegen, wozu die ma. das intensivum schmutge (sich) = sich fügen, unterorduen bietet. Hiernach bedeutet schmutz = fett: das sich an's fleisch anschmiegende. Auch schmutz = schmutz, kuss, mag so zu deuten sein. Ist dabei schmutz wirklich anders abzuleiten, oder haben sich die wörter schmiegen und schmecken vermittelst des part, prät, des erstern) durchkreuzt? Ob nhd. schmutz = kut bei dieser sachlage doch besser zu schmeissen gezogen wird, oder ob auch zwischen den stämmen \*smut, und \*smit kreuzung vorliegt (s. u. schlussbemerkungen) mag dahingestellt bleiben.
- 3. Spatz lautet in Berner mund spatzy. Dies fordert zunächst ein \*spak. Zieht man nun K fork i ä breit = ferke heran, woneben K forke ferkeln und för risen mutter schwein, so ist ein analogon \*spark als voraussetzung des geforderten \*spak und als erweiterung des in sparkag vorliegenden stammes naheliegend genug. Dabei sei noch an engl. sparron erinnert, welches diesem \*spark gegenüberstehen würde wie naurron nhd. mark, harron nhd. harke. (Ein pld. wb. kann ich z. z. nicht auftreinen, m. e. findet sieh dort das verlangte spark wirklich vor, ubrigens genitzt mhd. spech) spatz braucht

also keine koseform zu sein, wie bisher angenommen worden, sondern das wort hat nach der wegleitung der Berner ma. ein (r)k eingebüsst und reiht sich an blitz.

- 4. Entsprechend weist B platzy = nhd. platz für letzteres wort auf verwantschaft mit nhd. placken, mhd. placke = fleck, gegend. Man wird bestärkt in dieser annahme durch B isəgi blatzge = stück eisenblech. Ist diese annahme richtig, so sind die etymologien einer ganzen gruppe lautlich übereinstimmender wörter neu zu prüfen, was mich hier zu weit abführen würde. Nur im vorbeigehen sei ebenso
- 5. B fecke = aichen, von fach abzuleiten (also gewissermassen s. v. a. ein fass etc. in seine fächer zerlegen) erwähnt, welches nahe legt, das wort fetzen auf seine abstammung genauer zu prüfen, um so mehr, als T fecke m. = fetzen bietet, welches vielleicht nicht identisch ist mit T fecke = fittich (hier t assimiliert). Uebrigens mögen sich auch hier wider stämme gekreuzt haben.
- 6. Das Bürger'sche wort einhotzeln gehört offenbar zu thüringisch hutzel f. = dürres obst, bes. pflaume (alte h. = altes, krummes weib), woneben thür. hucke f. = höcker und thür. huckel m. = beule, nhd. hocken, hügel, K höger m. = thür. hucke und auch, auf das terrain übertragen, rundliche anhöhe, mithin = hügel. Dem obigen einhotzeln in der bildung entsprechend ist wol K us-hütze sw. 1 = einen rundlichen körper aus einer ihm entsprechenden vertiefung gewaltsam herausstossen (z. b. wenn man knie oder hüfte ausfällt), während anderseits auch bildungen mit tsch danebenstehen, z. b. thür. aufhutschen (wozu ein älteres hytzeen = kriechen), gleichbedeutend mit thür. aufhucken = etwas auf die hucke d. i. den (obern, gekrümmten teil vom) rücken heben, um es zu tragen. Auch thür. hitsche (hütsche?) = fussschemel gehört wol bieher und nicht zu mlat. hutica, welches dagegen in schweiz, hutte = rückenkorh vorliegen dürfte.
- 7. Gehört metze = liederliche dirne wirklich als koseform zu Mathilde und nicht vielmehr zu mayd unter weiterbildung durch z?
- 8. K spränzel = gitterstab, al. leitersprosse u. ä. fügt sich leicht zu K spranke = dürrer, dünner aststumpf, weiterhin zu springen, sprengen.

- 9. K schletzen = heftig zuschlagen, passt sehr gut zu schlagen, nicht aber zu schliessen.
- 10. K zwitzern flimmern, gehört wol zu zwinkern und zwicken, und da auch nhd. zwitschern einen gutturalstamm nahe legt, so ist wol beides dasselbe wort, dort auf das licht, hier auf den schall bezogen (vgl. hett und hehen).
- 11. Schweiz. *spienzle* (ie diphth.) findet sich in gleicher bedeutung neben *spiente* und *spienke* etwas zur schaulegen, um damit zu prahlen.
- 12. Oestr. sutzeln = al. suggen zicht schon Schmidt (Westerwäld. id.) richtig zu suugen, vgl. o. sööke.
  - 13. Betreffend tatze und schnauze s. u. schlussbem.

Ohne zweifel liessen sich die einschlagenden beispiele aus den verschiedenen maa, noch sehr vermehren, aber ref. ist nicht im falle, zu erschöpfen, sondern nur, eine anregung zu geben.

Wir wenden uns nun zunächst zu dem falle e), wonach c+z=tsch wird.

- 1. rutschen, nd. rutzken, spätahd, ruhesche = fels (nach Weigand resp. Schmeller) gehört offenbar zu rucken promovere und promoveri und zu rücken = tergum, wie diese zu T rügel m. = walze, rügele wie eine walze fortrollen.
- 2. matscheln zu mackeln und manken, mhd. magen, mäc, und mit diesen zu mägen und miegen = pondo valere. (Wiege, wiegen = cunae, cunas movere sind dazu, wie die schweiz, ma. mit ihrem diphthong beweist, reduplicieren de bildungen = minagen.) Mit hieher gehören wol auch Watsche = ohrfeige und K g'mätsche = schallen, wie eine (mit schuh oder brett) geschaukelte und gepeitschte tlüssigkeit.
  - 3. hätscheln zu becke, begen, hag.
- 4. klatschen hat sehon Weigand tastend zu mhd. klac gestellt: es stellen sich dazu noch in Kohlonge klatschen, wie der inhalt eines halb eingetrockneten eies beim schütteln an die schale klatscht; weiterhin natürlich auch klagen und klingen.
- 5. grütschen = die beine spreizen, stellt sieh zu Stalders gleichbedeutendem gruggen und zu gruggele = astgabel wol auch zu seinem georgeln = rigere, zu Lexers grüttle und

- gritt't f. = die gabel, welche die beiden schenkel am rumpfe bilden, vgl. u. schlussbem.
- 6. quetschen, K chätsche dürfte zu keck, mhd. quëc gehören und ursprünglich bedeuten: durch druck beleben, d. h. zu lebensäusserungen bringen.
- 7. zwitschern, s. o. c, 10: ausglitschen u. a. mehr, s. schlussbemerkungen.
- 8. thür. nutschen, nutsch (u lang) haben in gleicher bedeutung neben sich: nuckeln und nuckel (u kurz) = zulpen und zulp, oder nutken und nutk, oder wie man diese kinderarbeit resp. deren instrument sonst deutsch benennen soll. K nennt das instrument züller m.
  - 9. thür. klitsch zu mhd. klëc.
- 10. thür. *titsche* und *titschen* bedeutungsgleich und so auch stammverwant mit *tunke* und *tunken*, also auch mit *tunchen* (i = ii).
- 11. thür. antitschen (i=i)= anstossen, ist jedenfalls = T tätsche, wozu Lexer a. a. o. in gleicher bedeutung turtsch beibringt. Dieses r macht unsicher, sonst möchte man jenes mit mhd. tuc und wol auch mit ducken und so vielleicht mit dem vorigen verbinden. Jedenfalls gehört noch dazu thür. dutzkopp = anprall mit dem kopfe. Lexer bietet übrigens auch noch tätsch und tötsch in sehr verwantem sinne mit seinem turtsch, doch so, dass sich diese näher mit tätscheln (s. u. schlussbem.) und widerum mit dem schweiz. schallwort K tätsche = T pätsche berühren. Zu seiner bedeutung: dummer mensch bietet T totsch m. und auch patschi m., für T tätsche aber braucht man in K pätsche (s. u.), so dass hier jedenfalls eine complicierte kreuzung verschiedener stämme vorliegt.
- 12. thür. knätschen, knätschen streift zwar in seiner bedeutung sehr nahe an nhd. zerknittern, gehört aber nichtsdestoweniger zunächst (doch s. u.) zu knicken und knacken und T chnätsche sw. 2 kauen, T chnätsche sw. 2 zermalmen. Auch hier bietet das schweiz. eine verfängliche r-nachbarschaft mit seinem bedeutungsgleichen knorschen, knortschen, knörtschen, knorzen, welches an ahd. knorz und nhd. knirschen etc. denken lässt.
- 13. thür. fitscheln ( $\tilde{\imath}$ ) entspricht genau schweiz. figge= reiben.

- 14. thür. mantschen gehört deutlich zu mengen, vielleicht auch thür. matsch, schweiz, mätsche sw. 1.
- 15. schweiz, tätsche und T pätsche igenau bedeutungsgleich) erinnern an ticken und picken: tatschele (T patschle) = nhd. tätscheln zunächst an tatze und patschloma. Vgl. u. schlussbem.
- 16. schweiz. brätsche = behaglich sprechen. plaudern. bei Lexer: prétsche und pràtsche, neben K brikete eifrig sprechen mhd. brögler. brogen, auch T brächte brätsche. T brooge grosstun, Stalder bröggen und brötschen. Auch hier scheint das part. prät. des grundverbums als n-wurzel behandelt worden zu sein, woher die längen. -- K brudle = munter schwatzen, zeigt wider die verfängliche nähe eines dentalen stammes.
- 17. schweiz. brütsche aufbrechen, als fem. subst. = grüne schale der nuss, besonders, wenn sie zerbrochen vorliegt. nusshnätscher eig. nussbrecher nussheher. K brätsche f. quetschwunde und wol auch aarg. brütsch barsch. gehören deutlich zu brechen, brocken etc.
- 18. T petsche = K brütsche f. 2 gehört zu peck und seiner sippschaft und beleuchtet auch die bedeutung des zugehörigen nhd. zähne petschen: Lexer bietet dazu pleck'n = zum vor schein kommen, entblösst sein und pleckaz'n = schimmern, die zähne zeigen oder blecken, und beweist damit wol die identität von petschen und biecken, die auch anderweitig gestützt wird. Damit sind wir wider auf flecken = placken geführt, s. o. platzg.
- 19. Mein heimatlicher bergname Mürtschenstock verbindet sich nach unserm gesetze leicht mit dem am füsse desselben vorkommenden ortsnamen Murg, der bei Frauenfeld und im grossh. Baden auch als name von gewässern erscheint. Vgl 23 a. e.
- 20. K tretsch m. in der redensart: der tretsch jage einen zum besten halten, indem man ihn herumschickt, scheint nicht weit abzustehen von thür. trezen mecken und plagen, engl. to trick und von K einem etwas uftreche etwa einem etwas andichten, um ihn als abderiten hinzustellen.
- 21. K holseh m. schlucksen, T hitzgi n., pld. nich op dass., aarg. hickm. daneben higschen, hiksgen, hiksi.

- 22. K gütschi n., bei Stalder auch bütschgi, T bitzgi = nhd. apfelbutzen, Lexer påtze dass., aber auch = K böögge f. in beiden bedeutungen (1. eingetrockneter nasenschleim, 2. kelch der apfelfrucht). Vgl. s. 458.
- 23. K mütsch = morsch, d. i. kurz und brüchig, B mutz = abgestutzt, kurz, als subst, das bekannte wappentier mit dem dicken, gleichsam abgestutzten kopfe. Dazu K mutsch m. = hornlose ziege, mittzer m., T mützger m. = spitzmaus (verkleinerte, gewissermassen gestutzte, maus?). Das grundwort zeigen K mujer m. = kuh mit kurzem, gedrungenem kopfe, rhöngeb. mugget m. = ein ebensolches pferd, K mugte f. = krume, krümchen, K mogge m. = klumpen, z. b. käse oder brot, nhd, wol mücke = musca, uvia (das reducierte, oder auch das rundköpfige tier?), scharmütze/ it. scaramuccia, nicht von schirmen, sondern von ahd. scara + it. mozzo? Dieselbe wurzel mug kann vielleicht in mögen, macht stecken. Sie scheint auch die bedeutung des kurzen, stumpfen schalles zu besitzen, und steckt in diesem falle auch in schweiz. muggle. nach Stalder: heimlich und leise sprechen oder murmeln, gemuggel unarticuliertes gemurmel, dumpfes gerücht; m. w. bedeutet muggle aber auch so viel wie: einen kopf machen, den beleidigten spielen, worin beide bedeutungen sich verbinden, vgl. auch Stalder d'kei mutz (K mucks) meh thue = keinen laut mehr von sich geben, mausetot sein. Von hier aus steht nichts im wege, auch nhd. mucker, mucksen, munkeln, K munk = murmelthier heranzuziehen. Die wurzel mug steht, in diesem lichte betrachtet, der wurzel folgender wörter sehr nahe: K müsele f. kurzes holzstück, woraus man schindeln macht. K müsere = flüstern; daneben K muschene = unzufrieden brummen, sch wol durch ausgefallenes r veranlasst, so dass der stamm von murren vorliegt. Lat, mus das kleine - oder das heimliche - tier? - Uebrigens gehen auch hier wider dentale bildungen nebenher. Stalder gibt neben mutz und mutschig = abgestutzt, grob und diek, und mütsch = morsch, in gleicher bedeutung auch mutt; neben mutschkopf = dickkopf, auch muttikopf; neben mutsch = tier ohne hörner, auch mutti, muttli. Dazu stellt sich it. mozzo = abgehauen, vermutzt, neben mucchio haufen, schober, dies genau das Stalder sche mütsche f. = unordentlicher steinhaufe; und daneben steht widerum sand-

mutte = gevierter sandstein, wie er aus der Ernbe genommen wird, mutte = ausgestochner, würfelförmiger rasen; endlich lat. mutilære. Das nhd. verfehlt schliesslich nicht, in seinem morsch uns die r-wurzel nure zu bringen, die auch in sehweiz ab-morgse = abschlachten, vorliegen dürfte, so dass wir hier neuerdings den von 11. und 12. her bekannten rattenkönig vor uns haben.

- 24. K pitsche sw. 1 = anstossen, vrl. 11 und das zu gehörige subst. putsch m. zu unterscheiden von K putsch busch, büschel hat neben sich bunggen, K punkerfly m. rippenstoss, und wol auch nhd. back und biogen, schweiz, buck och ist affricata: berghaupt.
- 25. K natsche sw. 2 = ptappern, viel und undeutlich sprechen, wie kleine kinder tun, stellt sich zu T naufge (offenes a) schlecht und undeutlich sprechen. Stalder bietet dazu mit seinem narggen, narggen dass., wider einen mit r versetzten stamm, vgl. 23.
- 26. K blütsche sw. 2, wofür T chnütsche braucht = zerstossen, klar machen, kommt zunächst zu mhd. bliuc, aber indirect doch auch wider mit K blutt = macht, nhd. blide zusammen, insofern beide sich auf got. bliggwan zurückfähren lassen. K blütschi n. = holzbluck, gehört wol ebenfalls hieher.
- 27. Lexers gråtsche = heher. K kragg = krähe: daneben im Tirol grankraksche = alpenmauerläufer. Lexer: fråtsche = widerholt fragen.

Die hieher fallenden wörter sind gewiss bei weitem nicht erschöpft, da ja die maa, an solchen bildungen sehr reich sind. Doch würde eine weitere verfolgung des themas schwerlich viel principiell neues bringen.

Verhältnismässig spärlicher sind die unter rubrik d), (s. o.) fallenden beispiele der erhaltung des umgestellten ze, und während z und tsch als parallelbildungen dazu allen maa. zeläufig sind, so scheint ze, wie die fälle unter a) und b) auf der verliebe gewisser maa. zu berahen, die andere nicht teilen. Schweizerischerseits stellen sich T und B auf seine seite, während in K wie im schriftdeutschen dasselbe nicht beliebt ist. In dem worte tunzug hat K es erhalten, aber mit zwischen vocal wie ebenso wol auch ez in neguttze f. = eulenweibehen, zu Stalder netzte strix aluro. Ausserdem weiss ich hier nur

noch butzgerti = kleines geschöpf, sowie blutzger m. = geringe bündnerische münze und metzge = schlachten anzuführen, von denen die zwei letzten der entlehnung dringend verdächtig sind. butzgerti wird zu butzen (vgl. e, 22) gehören, blutzger ist mir unklar, metzgen, vgl. s. 458, welches in Süddeutschland auch schriftdeutsch ist, dürfte direct zu muctare (\*mect(e)zzen) gehören, während metzter zu mucellare passt. Auf it. mazzu ist oft genug hingewiesen worden.

Dagegen bot uns T bereits blitzy, mützger, soozgen, hitzgi, bitzgi, wozu B noch fügte: schmatzgen, schmutzgen, spatzg, blatzge, platzg. Ausserdem bietet T noch:

- 1. hetzger m., a) kleiner kläffhund, b) hartnäckiger husten. Neben die bedeutung b) stellt K heggihueste und die redensart huesten und begge.
- 2. statzge = stottern, K staggele. Wenn stattern wirklich zu stossen gehört, so hat es mit jenen nichts zu tun, andernfalls kann es eine parallelbildung sein, s. schlussbem.
  - 3. gritzge = mit den zähnen knirschen.
- 4. T sürfzye = seufzen, sehwäbisch wefzg = wespe, T heuhopsyer = heuschrecke, scheinen blosse analogiebildungen zu sein, wie hoosge = etwas böses tun, einen streich spielen (mehr scherzhaft gebraucht). T paschge in der bedeutung genau = compesco und auffallend an dessen form anklingend, sei nur der ähnlichkeit halber erwähnt.
- 5. B bietet noch bratatzge = prahthansen, aarg. bretägge = kreischend schwatzen. Ob das gleichbedeutende thür, botaken ebendies oder mit 'Polen' zu verbinden, bleibe dahingestellt.
- 6. Ortsnamen, wie Zuzgen (älter Zuzigen), Gösgen (älter Göseon, also Gösinghofen?), Ezgen, Gunzgen sind wol andere bildungen; ob auch geschlechtsnamen, wie Putzger, Trefzger, kann ich nicht untersuchen.

Nach erledigung der regelmässigen wandlungen der verbindung cz erübrigt noch, auf gewisse anomale bildungen einzutreten.

Unter diesen schliessen sich K pfnätsche = schmatzen, aus ahd. fnaskazzen und K rätsche = raspetu, zweifellos - ahd. raskezzan, ohne besondere schwierigkeit den regelmässigen beispielen an. Eine gewisse zahl von inl. tsch sind

alsdann unabweislich aus rom. c entstanden, wie gletscher churw glutschera. Es spricht deutlich, dass T, wo alle umstände für relativ hohe reinheit der germanischen rasse sprechen, das wort nicht kennt: man braucht dort nur das wort eis, wäh rend das dem romanismus näher stehende K das wort eis nicht kennt, es liege denn in gisel - danne eiskruste ichelle vor, sondern in jedem andern als diesem falle das wort gletscher braucht. Anderseits ist freilich auch zu beachten. dass 'ewiges eis' im gebiet der sippe T nicht vorkommt. Auch pinatsch = spinat ist it. spinatee. Nicht minder scheint romanischen ursprungs zu sein K etscher m., wofür T bezeichnender weise das deutsche sur m. verwendet saure molken. wie sie zum abscheiden des quarks (schweiz. zuger) verwendet wird. Man denkt wol an deutsches "zen und auch an essig. aber die form stimmt direct zu keinem von beiden, wol aber zu it. aceta oder irgend einer rhätoromanischen variante dieses wortes. - Ebenso ist schweiz, Jatsch m. masche das it. tuecio. - Alsdann ist die so off irrtümlich in anspruch genommene 'verdickung' eines to zu tsch in vereinzelten wörtern kaum abzulehnen, nur dass diese 'verdiekung' nicht das z, sondern bloss den darin steckenden v-laut betrifft. Der übergang von s zu s ist in der Schweiz im gebiet der sog. Walser mundarten häufig und ragt von da nach B herüber in formen wie mież (ie diphth.) – moos, und  $i\dot{s} = \epsilon is$ . So scheint denn auch kärntisch präntschin = angebrannt schmecken oder riechen, und nhd. glitschen in solchem übergange die erklärung zu finden. Am deutlichsten werden diese fälle durch thür. grapschen neben grapsen = hastig nach etwas greifen. Thür. puschenuss pudelnass, wenn s. v. a. pfützennass, dürfte ebenfalls hieher gehören.

Um vieles schwieriger gestaltet sich die erklärung einiger wörter mit tschg, wie der eigenname Littschg, dann zwetschge, das Staldersche hitschge (s. o. e, 22) und K higtschge f. Ich will bloss das letzte dieser wörter näher beleuchten. Es bedeutet rumex alpina, eine dem Rhabarber ähnliche pflanze mit grossen blättern, die häufig als schweinefutter verwendet werden, oder vielmehr es bedeutet die blätter der genannten pflanze und indirect diese selbst. T bietet für dieselbe sache blücke f. (ck = affricata), Lexer bloutsche f. grosses, breites

pflanzenblatt, bes. kohlblatt. B verwendet die für T genannte wortform zur bezeichnung des breiten wegerich. Man ist bei dieser sachlage doch sehr versucht, blatt als grundwort aufzufassen, obwol K für das verbum pfläcken die form blugge sw. 2. bietet und eben dieses verbum für die tätigkeit des abbrechens solcher oder ähnlicher pflanzenblätter verwendet. Einige weitere fälle von inl. tsch, wie K putsch m. (bei Lexer pusch) = busch, büschel, et- und erwätsche = ent-, erwischen (auch im pld. wutschen) übergehen wir, weil unklar und von unserm problem abliegend.

#### Schlussbemerkungen.

A. Parallele bildungen. Wer die oben behandelten beispiele aufmerksam prüft, dem muss es auffallen, wie häufig neben guttural ausgehenden stämmen solche von sonst gleicher bildung und bedeutung mit dentalem ausgang auftreten. Hie und da mag sich diese erscheinung so erklären, dass ein stamm ursprünglich auf guttural + dental ausgieng oder umgekehrt und dass alsdann der eine oder der andere laut ausoder abfiel, wie wir oben aus ez durch ausfall des gutturals : haben entstehen sehen. An beispielen für solche vorkommnisse fehlt es in der tat nicht, auch abgesehen von sandhierscheinungen. So steht an. lenten neben ags. lencten; nhd. linte neben kärntisch tinke = tineta; schweiz, fergge kommt von fertigen, T sagt fürrche für fürchten, und vollends das englische und das italienische zeigen beispiele, wie night, delight, diletto in menge. Dennoch dürfte man in unsern obigen fällen kaum mit solchen mitteln auskommen und auch umstellungsversuche, wie die s. 457 erwähnten, werden ihnen gegenüber versagen; vielmehr scheint die hypothese, wie gewagt sie auch erscheinen mag, kaum abweislich, dass wir hier parallele bildungen vor uns haben, d. h. dass als ausgangspunkt für den gutturalen und den dentalen stamm eine einfachere wurzel anzusetzen sei, an welche der gutturale resp. dentale consonant oder auch ein anderer laut, wie s oder r, oder endlich ein solcher in verbindung mit einem verschlusslaute als erweiterndes bildungselement sich anschloss, griggele und gritt't; brogen und brudle; mutschig, mutt, müsəle, müsəre, muschene, morsch; nonggen und norggen; bline und blutt; stangele (nhd. stocken?) und

stottern u. ä. sind doch kaum lauter zufällige berührungen. Auch ist im grunde eine solche hypothese nur das complement zu wurzelerweiterungen mittelst einschub eines n oder anfügung eines j, oder t und dgl., die zum eisernen bestand aller etymologie gehören. Einige besonders instructive fälle mögen das gesagte weiter illustrieren. K bietet schnangg f. = naschmaul, sammt vb. schnängge sw. 2 naschen, die dem westerwäldischen schnauken und schnucken = naschen, entsprechen. Man könnte nun versucht sein, gemäss unserer frühern kategorie et diese wörter mit nhd. sehnanze und sehnanz = schnurrbart zu verbinden, wird aber durch pld, snite oder smit, holl, smit abgewiesen. Nun bietet uns aber K auch das grundwort a-schnaue sw. 2 - anschnauzen, inrehi, und daneben wider schnause sw. 2 = sein maul in naschhafter absicht in alles hineinstecken, alles beschnobbern, woneben das westerwäldische sein schnüts schnauze stellt. Schwerlich sind dayon auch K schwire (u kurz) f. = grobes wort für mund (wie ahd, man!), ahd, schnurrhart, schnurrpfeiferei und vielleicht auch nicht schnauben und schnobbern zu trennen. Alle diese bildungen scheinen sich vielmehr in der wurzel sun mit der grundbedeutung schnauben, blasen zu vereinigen. -- So führt wol auch T chnottere = K chnotsere, welche ein dumpfes zepolter, letzteres auch das geräusch beim kräftigen zerbeissen einer harten frucht u. dgl. bedeuten, nhd. knattern, zerknittern gegenüber knucken, knicken etc. (s. o. e. 12) auf ahd, chnussun \*knusjan, d. i. allidere, concutere, nhd. knuspern und weiterhin auf knie. So deuten schneiden mit schnitzen K schnetzen und daneben K schnutte! T schnuttere f. = schnittwunde) mit kärntisch schneggen - schlecht schnitzen und westerwäldisch schnuseln = die äste wegschneiden (K dafür schneite sw. 2) auf eine einfachere wurzel oder mindestens auf erweiterung der wurzel suid durch guttural resp. s. - Als bildungselement erscheint übrigens neben dem dentalen und gutturalen auch häufig der labiale verschlusslaut und zwar widerum auch parallel mit jenen. Wir hatten ihn soeben in knuspern und er durfte in klimpern ( kling-pern?) wie in schweiz, lampe hinken, in tispeta, wispera u. v. ä. vorliegen. Parallel mit den andern verschlusslauten steht er wol in zolp ggbr. K zuller s, e, s) und Stalders zalggen schnauze an einer kanne

u. dgl. (K zuengge), in K chnüppel m. = T chnütter m. d. i. geschwulst, ersteres auch = knorren, kniumel, in schweiz, grupen, engl. to creep = thür. krakeln, in T gumpe m. = K gunte d. i. wassertümpel, so dass hiemit eine art germanischer πετ-regel auf der bildfläche erscheint. Dieselbe scheint indessen nicht bloss auf bildungselemente oder den inlaut beschränkt zu sein, sondern deutet sieh auch im anlaute an, wie soeben in dem thür. tümpet ggbr. den aufgeführten schweiz. entsprechungen, ferner in K gütschi ggbr. Stalder'schem bütschgi (e. 22), in K pütsche ggbr. T tütsche (vgl. e. 11. 24), in K tütsche ggbr. T pätsche (e, 15). Die letzten zwei beispiele führen uns im obwaltenden zusammenhange noch auf das wort tutze, bei Lexer totze (also mit langem vocal). Nach der unter e) aufgeführten abwandlung von ez verbindet sich das wort in dieser gestalt mit Stalders tüggelen (å lang) = mit gemessenen, kleinen streichen flach und scharf schlagen, übertragen: liebkosen - wozu nhd. tätscheln, thür. antatschen = plump angreifen, und weiterhin das obige (kurzvocalische) tätsche. Stalder bietet auch das blanke stammwort (mit gedehntem vocal) in taken, token = etwas in den händen herumziehen. Davon ist nun wol kaum zu trennen K tape m. = tatze, huf, und nhd. tappen, sowie ferner holl, poot, franz, patte mit dem daherigen mhd. pfote; endlich nhd. patsche = patschhand, sowie packen und patzig, welche sammt obigem pätsche den stamm in der form pak variieren. Also - wenn die aufstellung richtig tak, tap, pat und pak nebeneinander!

B. Onomatopoetica. Soweit gelangt können wir uns, auch auf die gefahr hin, phantastisch zu erscheinen, eines weitern excurses nicht entschlagen. Wen unsere darlegung über die wandlungen der lautverbindung ez überzeugt hat, der wird zugeben, dass man bisher mit der abfertigung gewisser wörter als junger onomatopoetischer bildungen viel zu rasch bei der hand gewesen ist. Eine ganze reihe solcher bildungen haben sich uns vielmehr erwiesen als glieder reicher wortfamilien, und zwar war es gerade der onomatopoetische character dieser wörter, der uns die zugehörigen wörter so zu sagen bis auf den grund ihrer bedeutungsseele verstehen liess. Wenn sie in schriftlicher aufzeichnung erst spät erscheinen, so liegt das wol an dem etwas plebejischen wesen derselben,

um dessen willen sie in der edlern sprache gemieden wurden, während die kleinmalerische und auf das tägliche ausdrucks bedürfnis gerichtete mundart sie um so liebevoller cultivierte, womit sie der nachhinkenden wissenschaftlichen erkenntnis einen erheblichen dienst geleistet hat. Denn es scheint ein irrtum zu sein, dass das onomatopoeticon durchaus etwas epigonenhaftes und nebensächliches im sprachleben sei Ganz. im gegenteil dürfte man darin das älteste element aller sprach bildung zu erkennen haben, das im anfang derselben die ganze sprache darstellte, und die spätere sprache scheint sich ausschliesslich aus diesem stoffe entwickelt zu haben, indem mit der steigenden geistigen entwicklung des menschen das onomatopoeticon übertragen wurde zunächst auf die über das ohr hinausliegenden sinneseindrücke und von da weiter auf abstracte begriffe oder vorstellungen. So erscheint uns das onomatopoeticon als die wurzel der sprache. So wie aber die wurzel nicht bloss den stamm mit seinen ästen und zweigen nährt, sondern gelegentlich aus dem erdboden neue triebe, wilde schosse, emporsendet, so wirkt die onomatopoesie auch im reifen sprachleben noch fort als schöpferin neuer bildungen, die nun den irrtum veranlasst haben, als seien alle onomatopoetica solche wenig bedeutenden wilden schosse. Wir möchten, als consequenz unserer anschauung, dieser unseres dafürhaltens verkehrten meinung den satz entgegenstellen, dass wir in der etymologischen zurückführung der wörter erst dann den grund erreicht haben, wenn es uns gelungen ist, den onomatopoetischen ausgangspunkt derselben aufzudecken. Sollte dem so sein, so wäre damit von einer neuen seite her die grosse wichtigkeit sorgfältiger mundartlicher studien beleuchtet, weil wir eben von daher die wichtigsten aufschlüsse über die sinnliche und damit die grundbedeutung der wörter zu erwarten haben, und es ist sehr zu bedauern, dass diese studien noch immer so vielfach als nicht recht vollbürtig angesehen und behandelt werden.

Obige hypothese einer onomatopoetischen urform der sprache ist auch allein zeeignet, uns die vorhin in anspruch zenommene zzi-regel verständlich zu machen. War das wort ursprünglich eine schallnachahmung, wofür auch beobachtungen an tieren und kindern sprechen, dann ist unschwer einzusehen,

wie eine gegebene schallqualität ebensowol mit pat, als mit tap oder tak oder pak nachgeahmt wurde, und dass eine wurzel in dieser verschiedenen gestalt in die sprachbildung übergehen konnte. l, r, s, halbvocale und nasale liessen einen solchen tausch weniger zu; denn ihre schalldifferenz fällt weit stärker ins ohr.

Zu handen der jenseitsrheinischen leser dieser auseinandersetzungen endlich nur noch die kurze bemerkung, dass, wenn ich auch hier vielleicht wider fremder arbeit zu wenig gerecht werden konnte, oder unbewusst bereits bekannte anschauungen als selbsterworbene - was sie wirklich sind hingestellt haben sollte, dies nicht mangel an gutem willen meinerseits, sondern schuld meiner verhältnisse ist. Ich habe seit der herausgabe meines erstlingswerkes dreizehn jahre in schwerem schuldienst verbracht, der alle meine zeit und kraft und bisweilen beinahe meine gesundheit aufrieb, und wenn es mir nun auch in den letzten paar jahren vergönnt war, etwas aufzuatmen, so konnte ich doch neben der erfüllung meiner anderweitigen pflichten so viel versäumtes unmöglich einholen. abgesehen davon, dass es noch immer nur wolsituierten liebhabern möglich ist, sich der deutschesten der deutschen wissenschaften rückhaltlos zu widmen.

AARAU.

J. WINTELER.

# ZUR LAUT- UND FORMENLEHRE VON GRIESHABERS PREDIGTEN.

m folgenden gebe ich den versuch einer behandlung der sprachformen eines interessanten alemannischen textes aus dem badischen oberland, der von Grieshaber in zwei bänden Stuttgart 1844 und 1846 herausgegebenen predigten des 13. jahrhunderts. Die arbeit will zuvörderst eine vollständige und zuverlässige sammlung des materials bieten. In zweiter linie habe ich es mir zur aufgabe gemacht auch auf die bisherige sprachgeschichtliche behandlung der betreffenden fragen hinzuweisen und sie zuweilen mit anmerkungen zu versehen, jedoch ohne grössere selbständige erörterungen zu geben, da mir jene fragen mit erfolg nur auf grund ausgedehnteren quellenmaterials lösbar erscheinen. Die arbeit behandelt nicht die gesammte orthographie des textes, sondern nur eine gewisse auswahl interessanter erscheinungen: jede auswahl ist willkürlich oder erscheint doch so und es kann daher leicht sein, dass eine oder die andere erscheinung in meiner darstellung vermisst wird: dem gegenüber bemerke ich nur, dass mir selbst beim durchmustern meiner sammlungen die aufnahme oder nichtaufnahme in manchen fällen zweifelhaft war, dass aber nichts ohne absieht bei seite gelassen wurde.

Der verfasser unsrer predigten ist unbekannt: über Wackernazels versuch einen Johannes Freund als verfasser nachzuweisen (Lit. gesch. 324) vgl. Pfeiffer, Germ. 1, 483. Auf den gedankengehalt habe ich hier nicht einzugehen: nach Grieshabers liebevoll geschriebener, aber etwas überschwänglicher schätzung in den einleitungen ist jetzt auf die eingehende würdigung unsres predigers bei Cruel. Gesch. d. deutsch. pred. 322 hinzuweisen. Andre handschriften unsres textes sind nachgewiesen von Weigand, Haupts zeitschr. 6, 393 und Wackernagel 7, 139.

Ich erwähne noch eine arbeit von Brendicke, Laut- und formenlehre in den grieshaberschen predigten aus dem 13. jahrhundert, jenaer dissertation, Berlin 1876. Sie trägt einen durchaus dilettantischen anstrich, lässt sogar kenntnis der elemente des mhd. vermissen und ist in ihren belegsammlungen weder zuverlässig noch vollständig.

Die fünf capitel der folgenden darstellung behandeln die sprache der hauptmasse unsres codex: 1, 1—83. 91—167 und 2 ganz; die differente mundart der abschnitte 1, 83—91 und 1, 168 ist der gegenstand eines besondern anhangs.

Die schreibung der handschrift gebe ich unverändert so wider, wie Grieshabers druck sie bietet; nur die eireumflexe widerhole ich nicht, da sich für ihre setzung weder consequenz noch regel erkennen lässt.

#### 1. Aus dem vocalismus betonter silben.

a. es erscheint als ai in harnaische 1,143. 2,100: liegt hier einwirkung von afrz. herneis vor? Weinhold setzt Alem. gr. § 49 fälschlich â in dem worte an. — o steht in zerbroch 1,125, wo dem schreiber das zweitfolgende wort och in die feder kam.

e. bewahrtes altes a steht in gagenwartich 2, 35. — i für e: gehilfe swmf. 1, 4 nach der analogie des substantivs hilfe und der i-formen des verbums; altbewahrt in gewihselt 1, 122 (Weinhold § 21; Paul, Beitr. 6, 83). — o für e steht in gelogenhait 1, 66: vgl. gelagenhait Weinhold § 11. — dien acc. sing. 1, 116 (niemals als dat. plur. wie sonst alem.): Weinhold § 418. Die richtige erklärung von ieteliche 1, 16, das Singer, Beitr. 11, 305 für lautliche fortsetzung von eteliche hält, bei Lexer 1, 1416.

i. e für i: Endian 2, 96; enbiz 2, 28, 109 analogisch nach dem verbum; altbewahrt in veh 2, 29, 71, 103 (Graff 3, 428). — zu grustgramen 1, 111 statt des gewöhnlichen grisgramen vgl. Graff 4, 326. — ie für i: spriegeloht 1, 10; wiegon 2, 3, 48 (vgl. Lexer 3, 879). — in in part. perf. ferliuhen 1, 33, 47, 72, 146, 2, 79, inf. liuhen 2, 21: Weinhold § 333. — Die siebenzahl erscheint in der form suiben: das ü dürfte auf labialisierende

wirkung des b zurückzuführen sein. Belege: 1, 5, 10, 28, 30, 32, 33, 61, 65, 74, 75, 76, 78, 98, 100, 102, 103, 115, 117, 118, 125, 126, 134, 135, 136, 152, 154, 2, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 31, 36, 13, 61, 86, 100, 109, 110, 115, 116, 119, 120, 121, 126, 136, 142, Vgl. Weinhold § 326 a.

Häufig entwickelt sich in den obd. dialekten hinter i, wenn es vor r steht, aus dem stimmton dieses r ein e: Weinhold § 63; Bair. gramm. § 90: Braune, Ahd. gramm. § 31 anm. 5. Die entwicklung dieses e wurde höchstwahrscheinlich von einer längung des i begleitet: vgl. die zusammenstellungen bei J. Schmidt, Z. gesch. d. idg. vocal. 2, 373. Diese erscheinung ist nicht, wie Pfeiffer. Freie forsch. 316 will, nur dem bair-österr., sondern ebenso dem alem. eigen. Am häufigsten erscheinen in dieser form die pronomina mier, nier, dier, ier (das in unsern predigten schon vollständig flectiertes possessivum ist). Uebrige belege:

biergest 1, 32. -t 2, 14.
q orde (, 143 - heg. 1, 91, 139, 167, 2, 11. -4, 11, 57, 111.
gierstinin 2, 106, 107, 108, 112.
hiernlos 1, 69.
hiers 2, 55, 56.
hierte 1, 6, 5, 10, 11, 12, 2, 31, 78.
ier(de)seh 1, 8, 21, 66, 119, 122, 146, 2, 6, 11, 62, 65, 141.
eereen 1, 72, 92, 93, 46%, 2, 42, 62, 61, 74, 80, 81, 89, -selt 1, 149, 150, 2, 92, -tam, 1, 149, 150, kierchen 2, 12, lierne 2, 18.
schiermen 1, 3, 7, 32, 59, 121, 150, 2,

21. 28 102. 103 194. er 1, 121.

beschiert 1, 126.

starbest 1, 155. 2, 44. 1, 2, 36. 1, 151.

vierst 2, 82.

wierdich 1, 162. 2, 5. -echait 2, 62.

wierfet 2, 29. -e 2, 36. -f 2, 70.

wierst 2, 134.

wierst 2, 25, 33, 48, 49, 54, 58, 63, 67, 67, 135. -t 2, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 48, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 70.

wart 2, 17, 45, 46, 48, -inac 2, 50, 61, 71, -schaft 2, 29.

o. aus wocha entstand durch weitere wirkung des consonantischen u, das schon wecha – wocha gewandelt (Braune § 29 anm. 4), wucha 2, 49, 50, 444; Weinhold § 29, — o\* für n: hebende 1, 34. — u für n: far 1, 108; gut 1, 107; gute: 2, 16

u. e steht unerklärt in untegende 1, 113, 2, 103, — n für
 u.: fruht 1, 80; tura 2, 141.

a o steht in do 2,116, 117, 118; wo 1,127; darnoch 2,116; straphoter 2,142; vzl. Weinhold \$ 44.

v. a stelit in paradiese 2,53; vgl. Weinhold § 65.

â. ô steht in no 1, 27. 2, 79. — ñ für â: gerûmot 2, 146;
 ûf 1, 52; ûz 2, 143; vgl. Weinhold § 78.

ei wird am häufigsten ai geschrieben, sporadisch auch ei und ay. halig 1,166. 2,27 könnte vereinzelte graphische anlehnung an salig sein, das sehr häufig für das sonst im texte gebräuchliche salig steht, wenn man es nicht als fehler auffassen will; doch vgl. Weinhold § 34. — Aus einander entstand in folge der unbetontheit anander 1, 1, 25, 77, 96, 107, 2, 65, 69, 117, 118, 138.

ie. e steht in zehen 2,5; behelt 2,10. — i für ie: di 1,130. 166. 2,144; etwi 1,8; tiher 1,139; sichen 1,101; vil 1,16; vingen 1,16; zwiro 2,72. — gemeinmhd. diemitetec erscheint als deumuotich 1,22. 23. 138. 2,3. 10. 12. 55. 57. 103. 128. 141, dem-1,136: vgl. über dies lautgeschichtlich noch nicht genügend erklärte wort Waag, Beitr. 11,100.

Gemäss der von Braune, Beitr. 4,557 für das ältere obd. nachgewiesenen regel vom wechsel zwischen *iu* und *io* bietet unser text einige *iū* vor labial und guttural:

tiuben 1, 17. tiuf 2, 92. 93. -i 1, 39. 63. 2, 92. 93. liuf 1, 15. 24. 136. 164. 2, 56. 78. 122. fliuga 1, 45. 46.

ou. o erscheint fast ausnahmslos in och, dessen diphthong in folge der unbetontheit zum einfachen vocal reduciert wurde; ferner in:

brutloft 1, 129.
geloben 1, 83, 124, 2, 92.
hopt 2, 102.
jocheter 2, 42. -et 1, 6.
lofest 1, 164. -en 1, 164.
lop 1, 152.
roch 2, 18. wiroch 2, 116, 117, 119.
rochwaz 2, 116, 117, 119.

sclofet 2, 63. -te 1, 159. -ton 2, 62.
-et 1, 38.
smock 2, 130.
sogen 1, 149, 2, 7, 48, 51, 101, 111.
betroch 1, 126. ertroger 1, 53.
tromd 1, 98.
rock 2, 18. wiroch 2, 116, 117, 119.
zoberer 1, 17, 150.

vgl. Weinhold § 42; Braune § 46 anm. 3. — *n* für on: fluch 1, 65; berübet 1, 95. 96. 2, 121; trümt 1, 98; vgl. Weinhold § 70; Braune § 46 anm. 4; Singer, Beitr. 11, 300.

uo. o für uo: sworen 1, 5. 2, 145; wosche 1, 102, 106. — n für no: bruder 1, 133; guten 1, 98. 2, 27. 103; genuhsami 2, 58 (falls es = genuocsame ist: Lexer 1, 865, 866); rufte 1, 129. 2, 93. 113; geruhte 1, 83. 148; stunt 1, 63. 2, 139; zu 1, 27. 63. 77. 2, 95. 137; darzu 1, 120; vgl. Weinhold § 48; Braune § 40

**anm.** 1. — o'' für no: ro''/ct 1, 127; vgl. Weinhold § 77; Braune § 40 anm. 2 c.

leh habe mich bei der vorstehenden zusammenstellung dem gewöhnlichen usus angeschlossen und alle in unsern predigten sich findende abweichende vocalformen, womöglich unter hinweis auf Weinholds weitere sammlungen, verzeichnet, obwolich fest davon überzeugt bin, dass auf den grössten teil solcher graphischer erscheinungen kein wert zu legen ist und keinerleilautzeschichtliche schlüsse gegründet werden dürfen, wenn man nicht wider wie früher die priorität des wirklich gesprochenen ignorieren und unter der lautlehre nichts als eine buchstabenvertauschungslehre verstehen will. Bei der unsicherheit die. wie uns Offrid in seiner zuschrift an Liutbert (z. 58 Erdmann) ausdrücklich bezeugt, die ersten versuche deutsche vocalklänge schriftlich zu fixieren notwendigerweise begleitete, war es nur natürlich, dass die für einen laut gewählte bezeichnung nicht immer die gleiche war: ein blick auf § 12-23 in Braunes Ahd, grammatik zeigt am besten die buntheit der ahd, orthographie. Im laufe der geschichtlichen entwicklung nun setzen sich allmählich zwar gewisse orthographische usus fest, doch muss man auch in späterer zeit meiner überzeugung nach viel mehr mit schreibfehlern rechnen, als man bisher getan hat, und nicht hinter jeder vereinzelten oder doch verhältnismässig seitenen abweichenden schreibung zugleich eine nuance der aussprache oder ein unbekanntes lautgesetz vermuten. Wohin dies letztere verfahren führen kann, lehrt der aufsatz von Singer 'Zum ahd, vocalismus' Beitr, 11, 287, der den glauben an die unfehlbarkeit der ahd, schreiber zum princip erhebt. Wenn man sich nur die durch fast alle mhd, handschriften hindurchgehende verwirrung in der schreibung der o- und n-vocale und -diphthonge und ihrer umlaute vergegenwärtigt, wofur auch unsre obige zusammenstellung reichlich belege bietet. muss die überzeugung von der bedeutung solcher graphischer anomalien bedenklich ins wanken kommen. Wie weit unter umständen das misstrauen gegen die orthographie der schreiber gehen kann, haben uns Kauffmanns neuste, auch an principiellen bemerkungen reiche untersuchungen über die alem, endvocale Beitr, 13, 464 gezeigt. Was von meinen obigen zusammen stellungen smaeligeschiehtlichen wert hat, sind neben ein paar

analogischen vocalübertragungen und einigen erhaltenen altertümlichkeiten vor allem erscheinungen eines combinatorischen lautwandels wie die entwicklung eines e aus r und Braunes in-io-gesetz. Für die meisten andern vocalwechsel wird man wol vergebens nach lautgeschichtlicher begründung suchen.

#### 2. Der umlaut.

Bevor ich mich zur speciellen darstellung der umlautverhältnisse in unsrem denkmal wende, seien mir einige allgemeine vorbemerkungen gestattet. Die lautphysiologische erklärung der erscheinung, die wir umlaut, mouillierung oder palatalisierung nennen, haben unabhängig von einander Scherer, Z. gesch, d. deutsch, spr. 142 und Sievers Verh, d. Leipziger philologenyers, 1872, 189 (vgl. auch Phon, 238) gegeben. Danach ist der umlaut das übergehen der palatalen klangfarbe eines vocalischen oder consonantischen i (i) durch die unmittelbar vorhergehenden consonanten hindurch auf den diesen vorhergehenden vocal. Ein directer beweis für den durchgang der palatalisierung durch die zwischenconsonanten ist die tatsache, dass im ahd. der umlaut vor gewissen consonanten lautgesetzlich unterbleibt, die eben vermöge ihres dunkeln timbres keine palatalisierung zuliessen (Braune, Beitr. 4, 540). Von der psychologischen seite betrachtet (allerdings lässt sich hier wie überall psychologisches und physiologisches strenggenommen nicht scheiden) zählen wir den umlaut zu den erscheinungen der regressiven assimilation: die vorstellung des zu sprechenden i wird anticipiert und die für die aussprache desselben nötige organstellung verfrüht eingenommen, so dass die vorhergehenden laute palatal gefärbt klingen. Aehnliche erscheinungen von wirkungen zu sprechender laute auf momentan gesprochene sind sehr häufig: vgl. Scherer, Z. gesch. d. deutsch. spr.2 35; Steinthal, Zeitschr. für völkerpsych. 1, 112; Sievers, Phon.3 236.

Die tatsachen, die in betreff des hochdeutschen umlauts vorliegen, sind folgende: im laufe des 8. jh.'s tritt der umlaut des kurzen a, seit dem 10. jh. der des langen n geschrieben auf; daneben finden sich innerhalb der ahd, periode noch spuren des umlauts bei andern vocalen. 'übrigens zahlreicher

und älter als Braune annimmt' (Kögel, Literaturbl, 1887, 108); in mhd. zeit ist der umlauf bei allen umlaufstahigen vocalen vorhanden. Für die sprachgeschichtliche auffassung dieser tatsachen sind drei fragen von wichtigkeit: 1. inwieweit müssen wir in den in betracht kommenden fällen das geschriebene wort als dem gesprochenen nicht adaequat betrachten? 2. sind alle umlautserscheinungen lautgesetzlich oder sind einige analogisch und welche? 3. wie verhält es sich mit der chronologie des vorgangs?

Was zunächst die erste frage betrifft, so hat schon Jacob Grimm die möglichkeit erwogen, dass vielleicht umlaute in der aussprache existiert haben könnten, die in der schrift noch keinen ausdruck fanden, aber nur, um sie energisch, wenn auch ohne triftige gründe, abzuweisen: 'eine solche vermutung', sagt er Gramm, 1, 75, 'würde alle lautverhältnisse unsicher .... machen'. Die abneigung des meisters gegen diese an nahme ist psychologisch sehr wol zu begreifen: der ganze eben aufgeführte aufbau germanischer grammatik wäre in zweifel gezogen worden, hätte man schon damals einem solchen kriticismus viel raum geben wollen. Trotzdem muss er eingestehen, was ihm ja nicht verborgen bleiben konnte, 'dass die schrift der veränderlichkeit der laute nicht auf dem fusse folgt und oft ganz zurückbleibt' (Gramm, 12, 77 anm, 2). Ich kann für die principielle frage auf die ausführlichen erörterungen Pauls verweisen (Princ. 327, 335). Erst in neuster zeit hat man begonnen die consequenzen dieser erkenntnis auch für die älteren sprachstufen in aller strenge zu ziehen. Es scheint mir höchst wahrscheinlich, dass wir mit Braune, Ahd, gramm, \$51 in dem fehlen der regelmässigen umlautsbezeichnung bei den meisten vocalen in ahd, zeit ein zurückbleiben der schrift hinter der aussprache zu sehen haben. In einmaligem process erhielten alle vocale, bei denen dies möglich war, palatale färbung. Man schrieb zunächst nur die umlaute von a und i, weil für ähnliche laute besondere zeichen existierten, und behielt im übrigen für die nuancierten lautwerte die alten buchstaben bei. Kembuchstabe steht ja mit einem bestimmten laute in einem realen zusammenhange, der sich für sich zu erhalten im stände ware. sondern der zusammenhang beruht lediglieh auf der association der vorstellungen. Man verbindet mit jedem buchstaben die vorstellung eines solchen lautes, wie er gerade zur zeit üblich ist' (Paul, Princ.<sup>2</sup> 327).

Zur beantwortung der frage nach der lautgesetzlichen oder analogischen natur der umlaute ist, soviel ich sehe, noch nirgends erhebliches beigebracht. Zunächst glaube ich die anschauung als unstatthaft abweisen zu können, dass nach dem muster eines vorhandenen umgelauteten vocals auf rein analogischem wege für einen zweiten vocal ein umlaut könne geschaffen sein (ähnliches hat für gewisse erscheinungen des ital. Schuchardt angenommen: vgl. dagegen Paul, Literaturbl. 1886, 5): denn der parallelismus der umgelauteten vocale ist sicher nur dem reflectierenden grammatiker klar, nicht aber im sprachgefühl lebendig, war dies wenigstens nicht zu der zeit, als der umlaut noch eine rein lautliche erscheinung ohne functionelle bedeutung war. Es muss vielmehr eine wenn auch kleine gruppe von fällen bei jedem umlautbaren vocal lautgesetzlich entwickelt sein. Dass bald auch analogische neuschöpfung von umlauten eintrat, ist an sich wahrscheinlich: vor allem war dies im laufe der späteren entwicklung der fall. wo der umlaut mehr und mehr bei einzelnen formenkategorien eine functionelle bedeutung erkielt und so aus einem scheinbar zwecklosen lautwechsel ein zweckvolles unterscheidungsmerkmal wurde (vgl. Hahn, Nhd. gramm, 23); aus diesem grunde erscheint der umlaut z. b. im nhd. so gut conserviert, während andre einst bedeutungsvolle vocalwechsel der ausgleichung erlagen. So sind meiner überzeugung nach auf analogiewirkung zurückzuführen die umlaute, die sich dann doch vor umlauthindernden consonanten zeigen (vgl. Braune, Beitr. 4, 542, 549).

In betreff der chronologie endlich kommen diejenigen zu keiner sprachgesehichtlich haltbaren auffassung, die den umlaut der übrigen vocale ausser a und à in den anfang der mhd. periode setzen (so neuerdings wider Socin, Schriftspr. u. dial. 61); sie müssen entweder den lautlichen process von einer dauer sein lassen, wie wir sie sonst für lautgesetze nicht anzunehmen geneigt sind, oder mehrere von einander unabhängige, zeitlich getrennte processe voraussetzen: das letztere scheint Jacob Grimm zu tun (vgl. Gramm. 13, 162, 173, 196, 209). Abgesehen davon, dass der beweis für die richtigkeit der zweiten annahme einzig aus der unterbliebenen umlautsschreibung ge-

schöpft werden kann, die, wie wir oben sahen, wahrscheinlich den strieten glauben gar nicht verdient, kann man gegen beide vermutungen, da ja die verschiedenheit der einzelnen processe nach dem umgelauteten vocal angesetzt wird, die erwägung ins feld führen, dass ja bei der palatalisierenden wirkung des i aut die zwischeneonsonanten, die das erste stadium des processes bildete, der vocal der vorsilbe zunächst gar nicht in betracht kommen konnte. Die palatalisierung muss auch in den fällen eingetreten sein, wo der vocal gar nicht umlautstähig war, und sich dann aus den consonanten wider verloren haben: vielleicht sind so die vereinzelten schreibungen von de für zu erklären (Grimm, Gramm, 1), 107, 185; Weinhold, Alem. gramm. § 58, 131; J. Schmidt, Z. gesch. d. idg. vocal. 2, 173; vgl. jedoch über jelis Paul, Beitr. 12, 548; Kögel, Literaturbl. 1887, 206). Hier ist der punct, wo sich der urgerm. wandel von e ei vor i der folgenden silbe mit den umlautserscheinungen berührt. In betracht zu ziehen ist auch der termin der abschwächung der ahd, endvocale, also auch des i. . c.

Alle diese fragen erfordern eine neue ausführliche behandlung mit unsern heutigen kenntnissen von sprachleben und sprachlicher entwicklung auf grund genauer untersuchung aller zuverlässigen quellen und unter herbeiziehung der neueren mundarten, ehe eine sprachgeschichtliche darstellung des hochdeutschen umlauts gegeben werden kann. Es konnte nicht in meiner absicht liegen, auch nur principiell erschöpfendes zu geben, doch habe ich einige andeutungen zur charakterisierung meines standpunctes für die folgende darstellung nicht zurückhalten wollen.

a) umlaut des a.

1. er ist geschrieben.

Die bezeichnung ist in den weitaus meisten fallen \( \epsilon, \) seltener \( \alpha \) oder \( \alpha'' \) im wechsel beider herrscht keine consequenz; daneben kommen sporadisch \( \alpha \) und \( \alpha \) vor. Kauffnanns aus dem schwäbischen erwiesene zwei verschiedene qualitäten des umlants\( \alpha \) (Vocal, d sehwäb, \( \xi \) lassen sich mit meiner obigen auffnssung vereinigen, nach der der spätere umlant analogischer natur ist; das dunkle timbre der consonanten hätte dann die offenheit des analogisch neugebildeten vocals bewirkt, ihn nicht

bis zu völliger geschlossenheit kommen lassen oder den geschlossenen wider nachträglich zum offenen gewandelt.

Belege:

neutrale ja- und i-stämme:

neiz 1,63 (vgl. 1, XVIII. 2, VII), neiz 2,36; vgl. Graff 2,1116.
meir 1,12; vgl. Graff 2,819.

masculine und feminine i-stämme:

este 2, 105. 129. 136; vgl. Graff 1, 479.

gedenche 1, 33, 46, 65, 82, 100, 111, 113, 124, 125, 139, 167, 2, 10, 41, 57, 62, 77, 99, 102, 121; vgl. Mhd. wb. 1, 355 a. Lexer 1, 767, Paul, Mhd. gramm.<sup>2</sup> § 119 anm, 2.

sclege 1, 46, 143, 144, 153, 2, 68, 114; vgl. Graff 6, 772.

secke 1, 61. 2, 84. 102; vgl. Graff 6, 73.

umbehaengen 2, 116; vgl. Lexer 2, 1731.

zene 1, 130; vgl. Graff 5, 684.

ufferti 2, 138; vgl. Graff 3, 579. Braune, Beitr. 4, 551.

gemehten 2, 132; vgl. Lexer 1, 834.

hende 1, 32, 92, 107, 112, 117, 120, 122, 130, 136, 159, 2, 6, 63, 64, 119, 121, 134, 136, 146, hande 1, 92, handen 1, 91, 92, 112, 2, 1, 2, 4, 29, 36, 85, 86, 101, 134, 146, händen 1, 157; vgl. Graff 4, 966.

krefte 1,95, 131, 140, 149, 2, 18, 56, 85; vgl. Graff 4,603.

nehten 2, 19. 20.

stete 1, 150. 151. 2, 40. 52. 58. 91. 100; vgl. Graff 6, 639. wende 2, 65; vgl. Graff 1, 761.

plur. von masc. und neutr. auf -ir:

selier 1, 61; vgl. Mhd. wb. 2, 2, 43a. Lexer 2, 586; nachtr. 355.

decher 2, 4; vgl. Lexer 1, 405. greber 1, 11, 152; vgl. Graff 4, 306.

fem. abstracta auf -î (vgl. Braune, Beitr. 4, 555):

engi 2, 130; vgl. Graff 1, 341.

gemainsaime 2, 32.

ierrese/i 1, 149. -saili 1, 150. -sali 2, 92; vgl. Gramm. 2, 108.

kelti 2, 4; vgl. Graff 4, 382. Braune, Beitr. 4, 545.

sterki 1, 120. 2, 84; vgl. Graff 6, 718.

sumeseli 1, 53, 146, 2, 31, 34; vgl. Mhd. wb. 2, 2, 730b. Lexer nachtr. 372.

schwache jan-stämme (vgl. Braune § 223 anm. 2):

kemphe 1, 160; vgl. Graff 4, 407.

suffix -aere:

ernder 2, 92, 96; vgl. Lexer 1, 658. jeger 2, 55, 56. daneben: tanzer 2, 20. trager 1, 111.

Dies suffix involviert in jüngeren sprachperioden häufig umlaut im stammworte: die von Grimm, Gramm, 2, 130 aufgestellte regel wird sich kaum aufrecht erhalten lassen; namentlich bleibt zu untersuchen, ob nicht in manchen texten or den lautwert over hat, was mir für die predizten wahrscheinlich ist; vgl. Weinhold § 255. Braune § 200. Dieser ganze umlaut dürfte analogischer natur sein und solche substantiva, neben denen umgelautete verba standen, den ausgangspunet gebildet haben. Hieher gehört auch das fremdwort kerker: es erscheint als kerker 1, 98, 99, 126, 140, 141, und karker 1, 98, 140, 141.

```
adjectivische på stämme:

nerta 1, 27, 18 så, 165, 267, 2, 52, 55, 75, 467, 408, vgl. Graft 1, 1046

semfle 1, 23, 32, 72, 157, 2, 3, 8, 57; vgl. Graff 6, 224,
```

vgl. Graff 6, 279. Braune § 146 ann. 4. Kögel, Literaturbl. 1887, 111. Kaufmann, Beitr. 12, 500 ann. 2.

strenkait 2, 112; vgl. Graff 6, 756.

endung -iu bei adj. (vgl. Braune § 248 anm. 6):

100 1, 100, 100, ar llin 2, 2, 22, 15, 44, 49, 66, 74, 76, 85, 87, 400, 402, 417, 426, 444, 456, ar llin 2, 21, 176, allin 1, 152, 176; vgl. Gran 1, 212, 214. Sievers, Beitr. 4, 534 anm.

a mirro 2, 117; vgl. Graff 1, 372. Mhd. wb. 1, 54b. Lever 1, 55.
genziu 1, 71, 163. scrphiu 1, 166.
zas riiu 2, 20.

#### comparative:

bezzer bezzeron sehr häufig; vgl. Graff 3, 220, 22...

d(r 1, 107, 2, 79. ergeron 1, 111; vgl. Graff 1, 415.

longer 1, 105. lengeron 1, 82; vgl. Graff 2, 227.

stercher 1, 120, 2, 100, -est 1, 8; vgl. Braune, Beitr. 4, 551.

officialismilian - y, in:

L sing, praes, you sty, (v.) Weinhold ; We

vgl. Graff 6, 763. Braune, Beitr. 4, 544.

7787 1, 50 cl. of 1 38, [6] vg] Graff 5, 55.

daneben: behaltet 1,53, 2,81; vgl. Braune, Beitr. 4,545.

spaltet 1, 52.
1, 20, 52, 2, 17, 50, 57, 78; vgl. Braune, Beitr.

wahset 2, 31. "

1. 115.

ver at der it schward en em figurian vitt 1800:

ferwen 2, 116; vgl. Graff 3, 704. Braune, Beitr. 4, 551.

ferhengen 1, 107, 2, 65, 101; vgl. Graff 1, 100

heur Ann. 1, 47, 98, 117, 120, 121, 134, 2, 85, 97, 147; vgl. Graff 4, 600

herten 2,87; vgl. Graff 4, 1024.

kemphen 2, 149; vgl. Graff 4, 406.

klegen 2, 28, 36, 61, 77, 138; vgl. Graff 4, 549. Lexer 1, 1601.

kretzen 1, 31. 32, 106; vgl. Graff 4, 586. Lexer 1, 1713.

leschen 1, 39. 61. 165. 2, 145; vgl. Graff 2, 281.

nezzen 1,42; vgl. Graff 2,1114.

schemen 1, 111, 2, 72, 74.

schenden 2, 93. schezzen 2, 18.

smelzen 2, 4; vgl. Graff 6, 831.

spennen 1, 6, 58, 157, 2, 129, 133, 135,

sterchen 1, 111. 146. 151. 165. 166. 2, 1. 11.

trenchen 1, 134. 2, 26. 32. 51. 55. 68; vgl. Graff 5, 541.

vellen 2, 89; vgl. Graff 3, 465. wermen 2, 6.

weschen 1, 5, 102, 103, 116, 134, 2, 16, 18, 24, 25, 26, 111; vgl. Lexer 3, 701. Paul schrieb diesem worte Mhd. gramm. § 165 anm.

j-praesens zu, nimmt aber jetzt durch sch bewirkten umlaut an. wezzen 2,147; vgl. Graff 4,1239.

umlaut nach der antepaenultima (vgl. Braune, Beitr. 4, 555. Paul, Mhd. gramm.<sup>2</sup> § 40 anm. 6):

kaemerlin 2, 15. kränzeli 1, 154. lämbeli 1, 156. 157, laembeli 2, 2. 3. 146, lembeli 1, 156.

helblinch 1, 71.

schedlich 1, 91. tägelichen 1, 157, tege/ich 1, 38, 73, 2, 15, 45, 54, daneben: schadlich 1, 92, 93, 97, vaterlich 1, 105, 106, 107, 108,

meheln 1, 15, 24, 131, 2, 19, gemahe/t 1, 130; vgl. Graff 2, 651.

veter 1, 155. 2, 145. altvater 1, 113; vgl. Weinhold § 409. felwesche 1, 28. 2, 73.

#### übrige fälle:

adelaer 2, 148. erbermherzechait sehr häufig.

egen 1,56 < ahd. \*agina\*, das neben agana (Graff 1,132) anzusetzen ist.

cher äher 1,98; vgl. Graff 1,134. Braune, Beitr. 4,544.

ephel 1, 65. 2, 58; vgl. Graff 1, 173.

erbaitent 1, 105; vgl. Lexer 1, 88; nachtr. 31.

crwiz 2, 86; vgl. Graff 1, 465. Mhd. wb. 1, 56a. Lexer 1, 91; nachtr. 32

erzenige 2, 18, 107, 110. derznige 2, 124.

csche 1, 9, 76, 2, 84, 96, 97, 412, 413, 414, 415, 417, 419, 420; vgl. Osthoff, Beitr. 43, 399, auch hier liegt nach Paul sch-umlaut vor. aejeaedes 1, 458, 459.

häntschühe 1, 158, 159; vgl. Weinhold § 12. Lexer 1, 1178; nachtr. 228; es liegt wol einfluss des gen. hende vor.

herphon 1, 113; vgl. Mhd. wb. 1, 636 b. Lexer 1, 1187; nachtr. 229. kenil 1, 11. känel 1, 133; vgl. Graff 4, 453. Lexer 1, 1509; nachtr. 266.

kestegunge 2, 94. 101. 104; vgl. Graff 4, 532.

megede 1, 134, 150, 2, 7, 8, 58, 97, 101, 126, meigede 1, 79, megetlichin 2, 53, 55; vgl. Graff 2, 630,

mente/ 1, 71; vgl. Graft 2, 816. semi/ 1, 38; vgl. Lever 2, 601.

semmer 1, 9; vgl. Mhd. wb. 2, 2, 11b.

stedel 1, 99, 105; vgl. Graff 6, 653. Lexer 2, 1127.

vrevili 1, 24, 156; vgl. Graff 3, 823. Braune, Beitr. 4, ....

wegen 1, 147. 2, 25; vgl. Lexer 3, 636. zeher sehr häufig.

2. er ist nicht geschrieben.

#### Belege:

adjectivsuffix -lich:

unzallichiu 2, 145.

zerganchlich 1, 47, 58, 65, 97, 122, 146, 2, 24, 31, 32, 34, 65, 57,

verba der 1. schwachen conjugation auf -jan:

andern 2, 96, 97,

klagelich 2, 77.

übrige fälle:

manigi 2, 107. menigi 2, 106; vgl. Lexer 1, 2101. Braune § 27 anm. 4. sandunge 1, 30, 31; vgl. Lexer 2, 877. schadegen 1, 104.

#### be umlaut des o.

Er ist fast durchgängig geschrieben.

#### Belege:

plur, von subst. (es sieht fast aus, als habe der umlaut schon pluralische function erhalten);

bischoeffe 2, 55.

boecke 2, 114, 115, 118, 120, bocke 2, 119; vgl. Lexer 1, 319.

foegetin 2, 97; vgl. Lexer 3, 429.

goe te 2, 43. 108; vgl. Lexer 1, 1053.

koerbe 1, 75. 2, 107; vgl. Lexer 1, 1684.

oerden 1, 46; vgl. Lexer 2, 159.

oerten 1, 29. 2, 118. 119; vgl. Mhd. wb. 2, 1, 444b. Lexer 2, 169. plur, you neutr auf -ir:

herhoerner 2, 94; vgl. Lexer 1, 1340.

hoelren 4, 152; vgl. Mhd. wb. 4, 679 b. Lexer 4, 1325.

bar/ser 2,113; vgl. Lexer 1, 1329. - ka r 2,119; vgl. Lexer 1, 1663.

to cher 1, 2, 32. danach to cherot 1, 31, 32; vgl. Mhd. wb. 1, 1023b. Lever 1, 1949.

substantivsuffix -/în:

\* ko rnliu 1, 22. ro vallu 1, 71, 2, 69. hro cheli 1, 60. do rfeliu 2, 127. koerbeliu 1, 111. loecheli 1, 71. voegelliu 1, 33.

endung -iu bei adj. (vgl. Braune § 248 anm. 6):

broscheniu 1, 75. analogisch hiermach: orffeniu 1, 21, 2, 27. iet broscheniu 1, 75.

adjectivsuffixe -ig, n:

mo rnig 2.81.

zu rusjui 1, 166; vgl Lexer 2, 1152.

11'11 1 11(11 1, 10)

formen von hilfsverben:

ind. woelle 1, 83. 2, 12, 17, 38, 39, 56, 66, 67, 68, 77, 88, 95, 140, 141, 149, wolle 2, 34, 66; vgl. Weinhold § 387.

conj. wor/te sor/te mor/te sehr häufig. mohte 1, 91, 123, 124, 147, 148; vgl. Weinhold § 387, 379, 378.

geto rste 2, 16; vgl. Weinhold \$ 382.

conj. praet. von swv.:

woerhten 2,48; vgl. Mhd. wb. 3,591a.

umlaut nach der antepaenultima:

goe telich 1, 17, 47, 131, 156, 157, 2, 38, 47, 49, 51, 56, 99, 106, 126; gote-lich 2, 51, kor metich 2, 10, 11.

übrige fälle:

doert 1, 16, 17, 47, 101, 144; vgl. Lexer 1, 454; nachtr. 125. Nach Weinhold \$ 28 liegt hier kein umlaut vor.

fror mede 1, 16, 32, 33, 69, 2, 78, 111. Weinhold § 28 nimmt hier keinen umlaut an: doch könnte ein vrom- in ablantsverhältnis zu eram- stehen.

or le 1, 6, 95, 2, 20, 28, 68, 69, 113, 116, 146, 147, or lherg 2, 127, 113, or lhor m 4, 125, 2, 42, or lzwi 1, 65, 66, 2, 136; vgl. Lexer 2, 152, socieh 2, 144; vgl. Mhd. wb. 2, 2, 465 b.

on htera 4, 3, 40, 2, 29, 61; vgl. Weinhold § 109. Lexer 2, 1457.

#### c) umlaut des u.

#### 1. er ist geschrieben.

Belege:

neutrale ja stämme:

 $apgru^{i}nde 1, 3.$ 

antluite 1, 46, 48, 55, 58, 106, 116, 2, 11, 12, 14, 49, 53, 63, 75, 86, 118, 143, 146.

geluiche 1, 67, 111, 2, 49, 103, ungeluiche 1, 17, 23, 32, 48, 59, 67, 68, 123, 166, 2, 3, 22, 29, 30, 40, 103, 132.

kuinne 1, 2, 49, 54, 155, 156, 2, 33, 145. urchuinde sehr häufig.

feminine jô-stämme:

bui hse 1,96. jui din 1,120. 2,111.

su'nde und danach analogisch su'nder sehr häufig.

fem. abstracta auf -/:

buirde 1, 23. 2, 46.

masculine und feminine i-stämme:

/nahse 1, 125, 2, 12.

geluiste 1, 33, 65, 100, 113, 124, 143, 146, 2, 41, 60, 120.

luiften 1, 151, 153, 2, 149, luift 1, 42, spruiche 1, 154.

suine 1, 2, 3, 5, 63, 66, 107, 158, 2, 21, 23, 29, 34, 47, 61, 77, 78, 99, 138, 134, 135, 145,

tuirnen 2, 56. wuirme 1, 18, 76, 2, 124.

antwwirten 2.9. bruiste 2, 18, 51, 100. bruiste 2, 99, 101.

burrge 2, 28. danach analogisch bu rger 2,78. fruchte 1, 80, 99, 2, 58. gebus rte 4, 156, 2, 1, 24, 25, 120 genuihte 2, 58. kuinste 1, 7, 2, 54. murli 1, 126. mer 1, 1, 2, 38, 43, 72, 77, 96, 103, 139, 2, 138, 148, Junia 2, 148 weekeltu rre turre 1, 161 (wol volksetymologisch umgestaltet) www.rzin 2, 134. schwache jan stämme: vielleicht hierher kun We 2, 37, 38, 41, 42, 44; vgl. Lexer 1, 1655 substantivsuffixe -il. -lin: bur schel 2, 38, 11. schu ssel 2, 68. [m., i 2, 127 128. adjectivische ja-stämme; du-rre 1, 116, 137, 2, 56. (un)unitze 1, 19, 34, 35, 56, 81, 145, 146, 160, 2, 39, 66, 67, 70, 75, 85, 104, 109, 125, adjectiveuffixe -ig, -in: but riich 2, 143. du rflich 1, 38, 39, 41, 43, 59, 64, 440, 467, 2, 98, 121, notdn rflich 1, 46, 2, 87, fluihtich 2, 70. gagennuirtich 2, 35. kwimftich 1, 20, 162, 2, 2, 30, 74, 80, 107, 115, 129, kwindich 2, 66, uiberfluissich 1,56. wazzersui htich 1, 114, 116. du ruin 1, 58, 115, 153, 2, 6, 62, 121, comparative: kuirzer 1, 105. kuirzeron 1, 82, 149, 2, 42. verba der 1. schwachen conjugation auf -jan (der umgelautete vocal zu weilen analogisch im praet.): antwuirten 1, 162. 2, 19. 34. 59. bekuimbern 1, 66. 51. 2, 41. 65. dru chen 1, 98, duersten 1, 76, 108, 116, 140, 141, 2, 55, erkuichen 1, 50, 54, 111, 2, 127. ermuirden 1.9. cran ryen 2. 15. eran ruen 1, 58, 82, 106, 126, 155, 156, 2, 12, 27, 28, 81, 88, 103, 110, 113, fuillen 1, 19, 47, 48, 49, 150, 2, 16, 59, 78, 128, 140, fn) rh(cn 1, 16, 24, 49, 45, 52, 63, 76, 106, 109, 111, 112, 124, 147, USS, 2, 18, 19, 21, 31, 35, 60, 74, 77, 108, 113, 144, 147, fuirwen 1, 34, 131, 2, 30, 119. ge/uisten 1, 161, 2, 123. huillen 1, 156. 2, 12. kuinden 1, 20, 2, 17, 128, 146. kuissen 1, 6, 21, 2, 50. schuirfen 2, 18. stu-rmen 1, 8, 2, 56. schu rzen 2, 17. u herqu lden 2, 116, 117. mn) rehen 1, 22 31, 35, 34, 56, 37, 53 73, 81, 119, 124, 123, 164 2, 2, 4. 5. 46. 48. 51. 53. 55. 57. 63. 95. 101. 115. 120 122. 12 c 128 112. 111

# zu index $\{1, 8, 31, 50, 2, 4, 151,$ conjunctive formen.

1181 hu 21 1.25.

111 nde 2, 17, 100.

suil 1, 22, 24, 71, 97, 105, 112, 123, 129, 156, 2, 10, 11, 15, 54, 56, 62, 66, 68, 92, 93, 96, 130, 140, 143; vgl. Weinhold \$ 379.

umlaut nach der antepaenultima:

wuirmeli wurmeli 2, 122.

suimeliche 1, 31, 42, 51, 70, 74, 114, 124, 130, 150, 151, 152, 2, 11, 28, 68, 69, 71, 72, 87, 98, 99, 105, 116, 117, 119, 123, 136, 141.

sw nderlich 1, 40.

#### iibrige fälle:

fruimechait 1, 7. fuinden ind. pract. 1, 130; part. perf. 2, 12. fuir sehr häufig; fuir 1, 149.

fuirste 1, 6, 114, 129, 135, 2, 16, 24, 43, 99, 144, 147, 148.

jui deschait 2, 8.

kuimet 2,85; vgl. Weinhold § 341. Mhd. wb. 1,900 a.

kuindechait 1, 11. kuinech sehr häufig; kuenech 1, 97.

kuirzwil 1,139. 2,32; vgl. Lexer 1,1799.

/u·zze/ 1, 25, 28, 51, 60, 62, 71, 75, 82, 130, 145, 160, 2, 4, 6, 17, 46, 57, 70, 73, 80.

suffix -nu-ste: erkantnu-ste 1, 34. gelichenu-ste 2, 39. canenu-ste 1, 162; vgl. Weinhold § 252. Kluge, Nomin. stammb. § 139. Sievers, Beitr. 5, 140.

stuinde 1, 26. suiz 1, 76. suist 2, 67. 72. 77; vgl. Lexer 2, 1327.

uibel 1, 16, 33, 38, 47, 48, 65, 73, 81, 113, 127, 150, 2, 2, 20, 23, 28, 29, 31, 40, 42, 67, 68, 70, 71, 79, 80, 87, 98, 108, 112, 122, 131, 135, uiber sehr häufig; über 2, 21.

zuibelle 2,123; vgl. Lexer 3,1212. zuiber 2,16; vgl. Lexer 3,1163. zuihtegen 1,17.76. 2,43. zükuimft 1,155.161.

# 2. er ist nicht geschrieben.

# Belege:

masculine und neutrale ja-stämme:

rugge 1, 22, 45, 58, 2, 102, 105, 133.

stucke 1, 79, 106, 154, 156, 157, 2, 7, 8, 18, 19, 64, 107, 116, 122, 135, urchande n'rehande 1, 14, 97, 98, 128,

feminine jô-stämme:

mugga 1, 107. sun

sunde 1, 24, 91, 92, 96, 165.

masculine und feminine i-stämme:

geluste 1, 10, 124, 2, 18, 19.

geburte 1, 137. 2, 24.

tura — tura 2, 141.

substantivsuffixe -il, -aere:

schussel 1, 46.

sunder 1, 81, 92, 93, 2, 47, 75, 80, 120, 139.

adjectivische ja-stämme:

unnuzzelichen 1,58. 2,79. 138.

adjectivsuffixe by, lich:

durftich 1,73.

durstich 2, 55.

```
sundich 1, 63, 91.
kurzelichen 1, 35, 82.
sumelich 1, 51, 109.
```

(nn)mnge(nc) + 111 + 111 + 12 + 1 + 8 + 60

#### comparative:

junger jungest sehr häufig. danehen ju nger 2............. in lugest 2. 1. jungelinch 1, 24, 93, 97, 109, 111, 112, 2, 17.

verba der 1. schwachen conjugation auf -jan (der unumgelautete voerlezuweilen analogisch im praes):

antwurten 1, 60, 109, 130, enzunden 2, 131.

erfullen 1, 48.

erzurnen 1, 2, 9, 106. furhten 1, 92.

wurchen 1, 66. 92. 134. 140.

druchen 2, 5, 6, 31, 37, 39, 42, 412, 121,

erchuchen 1,111.

erwurgen 1, 28, 142, 2, 17. furben 1, 34, 131.

tungen 2, 39.

zuchen 1, 6, 10, 31, 32, 104, 112, 2, 149.

# conjunctivformen:

kunne 1, 28. 2, 33.

muge sehr häufig.

sulest 1, 22.

Dazu kommen eine reihe von conj. praet. starker verba der 3. ablautsclasse, die sämmtlich nasal oder liquida † cons. nach dem wurzelvocal haben, von denen letzteres als umlauthindernde consonantenverbindung von Braune erwiesen ist. Auch nasal † cons. scheint umlauthindernd gewirkt zu haben vgl. Paul. Mhd. gramm. § 10 anm. 4): der späterhin doch auftretende umlaut ist daher der wirkung der analogie sowie dem erwachen der functionellen unterscheidung von umgelautetem conj. und umlautslosem ind. zuzuschreiben. Die fälle sind folgende:

bunde 1, 92, 125. brunne 1, 39, 2, 121.
enphulhe 1, 101. ertrunche 1, 12, 68, 117, 157, 2, 93, 136.
erwunde 1, 66, 125, 2, 28. funde 2, 96, 142.
gewinne 1, 122, 143, 2, 35, 70, 103 (2, sing, ind, praet.), 129,
quite 1, 114. halfie 1, 67, 2, 18, 26, 76, 68, 157,
sturbe 2, 102, 103, 139, 144. twunge 1, 36,
aurite 1, 16, 15, 17, 78, 4, 76, 58, 10, 4, 72, 66, 76, 82, 101, 102,
103, 125, 137, 143, 147, 150, 156, 158, 167, 2, 11, 15, 24, 31, 50, 64,
65, 68, 82, 100, 112, 122, 124, 128, 20, 100, 140, 147, 141, 144,
harfe 1, 12, 17, 147, 2, 5, 56, 72, 73, 812, 58, 812.

Nach dieser analogie haben sich die verba der 2. ablauts classe gerichtet, die abenfalls im plur, praet. z hatten:

betruge 1, 126. for lar 1, 127, 120, 2, 9. gusse 2, 120

zerhabe 2 min

bute 1, 61, 95, 157, 2, 5.

Nutre 2.51

; mje 2, 15, 110, 120.

übrige fälle:

furbaz 1,34. furwar 1,94. kunech 1,16.91.2,34.44. muuster 2,143; vgl. Mhd. wb. 2,1,231b. Lexer 1,2231.

ubel 1, 33, 91,

uber 1, 3, 5, 77, 94, 95, 108, 109, 142, 145 (grosser anfangsbuchstabe) 2, 100; ahd. ubar ubir Graff 1, 82; vgl. Paul, Beitr. 9, 582, uppechait 1, 97.

# d) umlaut des â.

# 1. er ist geschrieben.

Die bezeichnung ist in den meisten fällen e, daneben sporadisch e, ae, ä, endlich ei, ai (vgl. Weinhold § 49).

#### Belege:

neutrale ja-stämme:

gewege 1, 50.

masculine und feminine i-stämme:

reten 1, 40. 2, 96. raeten 2, 42.

geteten 1, 40. gülete 1, 2, 3, 4, 5, 47, 78, 159, 2, 11, 38, 123, 187; qutait 1, 123.

substantivsuffixe -lîn, -aere, -î, -ida:

lar gellin 2, 94. schaefeli 1, 49, 50, 121; schaefeli 2, 28.

durchähler 1, 16, 167; durchae hter 2, 27, 31, 42, 75. maintaitere 1, 150. undanchbere 1, 47.

fersmehde 2, 14, 128. sailde 1, 66, 75, 2, 38, 95; unsailde 1, 72. adjectivische ja-stümme:

danchber 1, 60. 72. fruhtber 1, 23. 81. 138. 2, 4. 39. 57. 66. 67. 143.

(un)geneme 1, 69, 70, 72, 73, 74, 82, 2, 3, 20, 66, 72, 83, kos/ber 2, 115. lere 1, 72, 2, 136, 139.

reze 1, 80. sigher 1, 64.

spete 1, 41, 93, 2, 48, 62, 63. (un)stete 1, 67, 97, 2, 89, 98, 101, stritber 2, 27.

swere 1, 40, 51, 72, 73, 100, 115, 122, 160, 164, 165, 166, 2, 27, 33, 41, 75, 76, 93, 102, 125,

trege 1, 22, 45, 46, 47, 51, 53, 116, 2, 34, 41, 63, 129, træge 1, 126,

wege 1, 12, 117, 2, 50, 72, 98. (ge)were 2, 71, 102.

widerzeme 1, 70. 73. 2, 24. 65. 108. 131. zehe 2, 111.

se/tsain 1, 132; vgl. Mhd. wb. 2, 2, 26 b. Lexer 2, 872.

gehse 2, 15, 145; vgl. Lexer 1, 726.

adjectivsuffixe ig. in, -lich:

andachtich 2, 94.

genedich 2, 29. 131; genedechait 2, 118. geneidig 2, 21.

undertenich 2, 144. verich 1, 80.

herin 2, 116. schefen 1, 80.

emerlich 1, 41. 94. 2, 79. genedeclichen 1, 41.

steteclich 1, 25, 27, 159, 2, 95, 102, 104, 112,

werlich 1, 13, 26, 35, 71, 159, 2, 23, 25, 49, 70, 107, 138,

Eine sonderstellung nimmt saelle ein. Es erscheint in talgenden formen. selich 2, 5, 8, 99

8ablich 1, 2, 18, 22, 28, 29, 15, 48, 3, 44, 3, 59, 69, 69, 61, 62, 65,
71, 72, 75, 76, 78, 79, 91, 95, 96, 97, 102, 40, 40, 28, 14, 148,
154, 455, 57, 158, 499, 467, 2, 2, 5, 6, 20, 21, 2, 8, 14, 5, 42, 48,

Sa 169 2, 101.

salich 1, 3, 2, 6, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 30 , , , , s , 40, 41, 40, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 50, 57, 50, 6, 12, 11, 1, 5, 8, 87, 89, 92, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 1, 4, 114, 1, 114, 1, 114, 1, 114, 127, 133, 137,

Liegt hier vermischung mit *had in* vor: vgl. oben s. 47c. superlative:

mersta 1, 51, 54, 59, 60, 62, 68, 72, 76, 78, 95, 100, 102, 145, 148, 121, 144, 147, 154, 156, 166, 166, 057, 2, 6, 19, 55, 87, 102, moltsten 1, 16, matisten 1, 142,

Für die verba der 1. schwachen conjugation auf -jan sowie die conj. pract. der 1. und 5. ablantsclasse gebe ich keine ausführliche beispielsammlung. Besondere schreibungen sind: saigen 1, 22, 150, 2, 38, 11. dierehahten 1, 151; durchachten 2, 40, 42. marven 2, 149.

übrige fälle:

harrer 1, 55. herre 1, 125. 126; vgl. Lexer 4, 1182. schaffe die. sing. 1. 55. schaffe dien scha

2. er ist nicht geschrieben.

Belege:

substantivsuffix -aere:

schucker 1, 58, 95, 96, 2, 48, 6 , 6, 49

adjectiventhice -ug. man

andahtig 1, 15, 45, 162, 167.

andantee (ch. 1, 167, 2, 1), 11, 12) — genales (ich. 2, 17)

comparative:

dane announce 1, 111

2 : sing. praes. von stv. (Weinhold § 110)

Juzest 1, 15, 24, 92, 2, 23, -t 1, 25, 19

rettet 2. 1. (.)

· mfext 1, 25, 126, 120, 121, 1/2, 4

callest emphaticst 1, 100, 2, 64, 80, 546 - 1, 4, 21, 40, 59, 91, 96, 120, 139, 94, 136.

septe der tyselwachen conjugation of him

durchahten 1, 120. 121. danach durchahtunge 2, . . . 1

fersmahen 1, 33, 132, 142, 143, 2, 20, daneben fersmeht 2, 14.

conj. praet. von swy.:

ahte 2, 96.

wati 2, 103.

bewarte 2, 31, 139. daneben saite 2, 41.

haten 2, 106.

# e) umlaut des à.

#### 1. er ist geschrieben.

Ich gebe auch hier wider keine ausführlichen belege für den umlaut bei schwachen verben der 1. conjugation und conj. praet. starker verba, da beim ô wie überhaupt bei den langen vocalen weniger oder gar kein schwanken in der durchführung des umlauts herrscht. Zu bemerken ist nur borzen 1, 139.

# Belege:

neutrale ja-stämme:

einoe de 1, 8. 2, 134.

gedoene 2, 94.

kleinoe de 1, 132, 135, 2, 57, kleinode 1, 135; vgl. Lexer 1, 1616.

fem. abstracta auf -2:

groezi 1, 131.

hoe hi 1, 156. 2, 25.

schoeni 1, 117. 131.

masculine und feminine i-stämme:

lo ne 1, 154, 155, stor zer

stoe zen 2, 114. noete sehr häufig.

substantivsuffix -aere:

zerstoerer 1.77.

endung -iu bei adj. (vgl. Braune § 248 anm. 6):

groeziu 1, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 56, 59, 64, 74, 76, 79, 109, 110, 115, 131, 149, 150, 151, 152, 167, 2, 2, 11, 12, 15, 30, 31, 34, 49, 74, 76, 83, 87, 106, 107, 128, 138, Ist hiernach analogisch der dat, plurfem, groezen 1, 120, 2, 135?

lor lin 1, 106.

adjectivische ja-stämme:

bloe de 1, 152. -chait 2, 66. 119.

boc sc. 1, 5, 48, 21, 46, 65, 70, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 93, 96, 100, 104, 141, 143, 422, 424, 425, 426, 428, 430, 439, 442, 450, 163, 466, 2, 6, 40, 20, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 46, 49, 51, 69, 77, 83, 84, 89, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 108, 120, 121, 122, 124.

schw ne 4, 8, 70, 71, 75, 93, 94, 97, 98, 104, 132, 133, 134, 139, 151, 154, -2, 70, 71, 72, 81, 86, 88, 89, 111, 114, 115, 131, 133, 144, 147,

adjectivsuffixe -în, -/ich:

mor rin 1, 101.

froelich 1, 19, 29, 50, 59, 71, 2, 67, 88, 131, 136.

groe zlich 1, 9, 131, 2, 20, 129, 139,

toe tlich 2, 20.

comparative:

boe seron 1, 111. 2, 69.

grov zer 1, 68, 93, 94, 105, 107, 113, 145, 2, 14, 15, -cst 1, 64, 93, 118, 421, 2, 28, 31.

ho hest 1, 3.

conj. praet. von swy.:

er/oeste 1, 155, 158.

iibrige fälle:

cloester 1,67.

oe hain 2, 61; vgl. Mhd. wb. 2, 1, 435 b. Lexer 2, 148; nachtr. 331

2. er ist nicht geschrieben.

Belege:

adjectivische ja-stämme:

bose 1, 91, 92, 93, 141,

adjectivsuffix -lîch:

frolichen 1, 139. totelich 2, 17; totlichi 1, 155. trostelich 1, 14

verba der 1. schwachen conjugation auf -jan:

erhoren 1, 92. /osen 1, 51. trosten 1, 72.

# f) umlaut des û.

Im allgemeinen zeigen unsre predigten auffälligerweise eine strenge seheidung zwisehen altem iu und umlauts-iu, indem jenes iu, dieses ui geschrieben wird: dies lässt darauf schliessen, dass auch ein aussprache-unterschied vorhanden war. Die abweichungen von dieser regel sind folgende: altes iu erscheint als ui in hute, betuten, entwischen sehr häufig (entuschen 1, 80), erhuhtet 1, 34, 83, 163 und nume 1, 100, 120 (daneben niune 1, 138, 152); umgekehrt umlauts-iu als iu in timm 2, 148, als iu in finhte 1, 42. Constant erscheint iu auch in fur und unerklärt im zahlwort fumf 1, 3, 13, 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 78, 99, 106, 116, 119, 122, 139, 145, 146, 151, 152, 155, 156, 159, 2, 15, 20, 29, 31, 33, 35, 40, 66, 71, 79, 85, 104, 106, 107, 108, 114, 115, 117, 118, 121, 123, 138, 139, 140, 141, 142, 147 (daneben funften 1, 73); vgl. Weinhold § 326 a. Belege:

neutrale ja-stämme:

ccu\*cc 1, 134, 137, 2, 101, 102, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 120. ccu\*cc gon 2, 138, 149. noch öfter ccucc in anlehnung an das lat.

masculine und feminine i stämme:

zaine 1, 14. bruste 2, 21. brustegunt 1, 131, 2, 22; brustegunt 2, 16. hu te 1, 159, 2, 416. musse 1, 23.

su le 1, 25, 138, 153, 2, 88, 116, 135, su' 1, 58, 116, 120, 2, 102, 120,

plur, von neutr, auf -in:

hn ser 4, 67, 152. hru ter 1, 152.

adjectivische ja-stämme:

In hic 1, 22, 42, 157, 158, 2, 52, 55, 56, finihite 1, 42.

In (xe be 1, 1, 5) (5, 117, 2, 1, 5) on 58

Berrige for so alloss for early or spinore XIV

adjectivsuffixe -îq, -lîch:

suimich 2, 34. gruilich 1, 20, 40, 58, 79, 136, 139.

verba der 1. schwachen conjugation auf -jan:

erfuelen 1, 76, 2, 117. fersuemen 1, 130. suémeseli 2, 31; sumeseli 2, 34. luitern 2, 49. rueten 2, 38, 42. ruten 2, 38.

suibern 2, 115. 119.

conj. praet. von swv.:

duihte 2, 12.

übrige fälle:

kuime 1,76. uizzeren 1,145 analogisch nach dem comp.

# g) umlaut des ou.

Die bezeichnung ist meist o', sporadisch eu (stets vor n') und o'u.

Belege:

neutrale ja-stämme:

heu 2, 43. 107.

plur. von substantiven:

hoepter 2,94.

leuwen 2.109.110.122.123. roebe 2,100; vgl. Lexer 2,516.

substantivsuffixe -il, -aere:

loe ufel 2, 17; vgl. Lexer 1, 1967; aber lov fest 1, 164. -t 1, 102. 2, 55; vgl. Weinhold § 70.

ferloegener 1, 77; doch: rovber 2, 41. 144. tovfer 1, 29. 138. 161. 162. 2, 48. 146. trovmer 2, 134; hierher toeber 2, 20. 21 (vgl. Lexer 2, 1479)?

endung -iu bei adj. (vgl. Braune § 248 anm. 6):

toe biu 1, 98.

adjectivsuffix -ig:

geloebich ungeloebich 1, 2, 136, 2, 92.

verba der 1. schwachen conjugation auf -jan:

droe men 2, 85. dreumen 2, 144. ferloe gen 1, 72. 77. 82. 2, 67.

froe wen sehr häufig. freuwet 2, 146.

streuwen 2, 3. 4. 129. doch sogen 1, 149.

# h) umlaut des uo.

1. er ist geschrieben.

Die bezeichnung ist  $u^e$ , sporadisch ue, auch  $u^i$ .

Belege:

neutrale ja-stämme:

gemue te 1, 97.

fem. abstracta auf -?:

gue ti 1, 7. 9. 10. 11. 48. 51. 55. 70. 2, 13. 38. 39. 56. 73. 75. 77.

wwe sti 1, 7, 8, 14, 15, 17, 36, 49, 74, 104, 108, 122, 162, 163, 164, 166, 2, 48, 58, 82, 88, 90, 107, 110, 113, 119, 123,

plur, von substantiven:

bru der 1, 39, 43, 64, 133, 2, 47. brudern 1, 07, 2, 140

fw zv 1, 21, 32, 45, 47, 48, 51, 91, 92, 93, 100, 106, 112, 117, 119, 130, 153, 154, 155, 157, 2, 16, 18, 20, 91, 121, fuzen z, 11).

kw 1, 23. mov ter 1, 70, 149. selan ter 1, 146.

stie le 1, 23, 111. Im cher 2, 116.

adjectivische ja-stämme:

ado me attieme nach Mhd. wb. 3, 133 b (1); vgl. Lever 1, 10)

hw ne 1, 108, 2, 112. mw de 1, 128.

sw ze 1, 15, 26, 28, 50, 43, 16, 49, 51, 62, 65, 66, 108, 150, 151, 173, 2, 50, 58, 73, 76, 77, 113, 123, 125, 126, sweze 2, 51, swezechait 1, 8, 10, 14, 15, 16, 25, 33, 45, 46, 125, 126, 134, 166, 2, 21, 22, 56, 68, 69, 70, ungefwege 2, 132.

ungestue me 1, 151. 2, 33. 92. ungestue me 2, 125.

endung -in bei adj. (vgl. Braune § 248 anm. 6):

gn tiu 1, 21, 46, 53, 161, 2, 18, 21, 29, 41, 48, 55, 101, 110, 136, 4st hier nach analogisch das schwache neutr. plur. gw ten 1, 21, 2, 125

adjectivsuffixe -iq. - ich:

deumwe tich 1, 23, 136, 138, 2, 10, 12, 55, 57, 128, 141.

mw zich 1, 34, 2, 17, 41, 45, 53,

gue telich 1, 59. 71. 72. 141. 166. 2, 13. 20. 38. 67. 77.

verba der 1. schwachen conjugation auf -jan:

betrue ben 1, 15, 16, 40, 149, 2, 14, 15, 35,

b/u gen 1, 23, 151, 2, 49, 117, brue ten 1, 107.

buezen 1, 129. 160. 2, 39. 61. 67. 70. 73. 76. S1. 104. buezen 2, 7.3.

ferflw chen 1, 50, 140, 166, 2, 47, 130, 131,

fersue nen 1, 4, 5, 68, 69, 73, 144, 155, 156, 157, 2, 33, sue ner 2, 115, fue gen 1, 4, 33, 102,

fus ren 1, 4, 11, 13, 14, 18, 24, 37, 41, 44, 17, 48, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 83, 93, 94, 97, 407, 108, 410, 113, 115, 125, 126, 150, 163, 2, 15, 17, 21, 25, 37, 44, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 79, 82, 83, 90, 102, 105, 109, 120, 128, 134, 144, 146, 148, 149, fueren 1, 66, 2, 33,

genue gen 1, 33, 65, 93, 102, 2, 17. gerue chen 1, 57.

g/w gen 2, 18, 19. grw zen 1, 59, 2, 13, 20, 111, 112.

hie ten 1, 4, 10, 24, 41, 80, 93, 99, 120, 166, 2, 21, 30, 32, 35, 50, 60, 62, 66, 67, 80, 99, 101, 131.

lue gen 1, 10. mue gen 2, 91.

ruefen 1, 5, 15, 20, 21, 27, 40, 43, 48, 51, 52, 64, 67, 92, 93, 98, 101, 103, 117, 121, 126, 156, 162, 163, 2, 16, 26, 35, 10, 11, 15, 60, 77, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 123, 124, 125,

rw men 1, 117, 2, 19, 147.

(beyweren 1, 103, 109, 136, 158, 150, 2, 22, 122, 140, 143, — berweringe 1, 91, 92, 93.

ru wen 2, 23.

n hen 1, 127 2, 10, 10 11. m hunge 1, 31, 58, 2, 38, 42

wue sten 2, 25.

ww ten 1, 116. ww terich 1, 18.

conjunctivformen:

mw ze mw se 1, 36, 104, 111, 114, 138, 139, 161, 2, 8, 15, 20, 24, 39, 47, 49, 50, 62, 76, 92, 99, 100, 129, 130, 137.

tue ge 1, 24, 33, 99, 111, 119, 120, 144, 163, 2, 50, 60, 66, 97, 125, 126, 131, 150; vgl. Weinhold § 354. Lexer 2, 1576.

fw re 1, 36, 39. hw be 1, 17, 2, 106, wiberhuibe 1, 101.

slue ge 1, 18. 2, 28. stue nde 2, 26. 28.

swwere 1, 18, 132. www.sche 1, 103.

iibrige fälle:

fue ze dat. sing. 1, 108. rue ti 1, 17 wol verschrieben für rati. schue fde 2, 144. tue t 2, 14.

fuende 1, 48, 93, 96, 97, 124, 149, 150, 151, 2, 63, 72; vgl. Mhd. wb. 3, 134b.

2. er ist nicht geschrieben.

Belege:

adjectivsuffixe -îq, -/îch:

deumûtich 1, 22. 2, 3. 103. 141. gefûgeelich 2, 136. 139.

verba der 1. schwachen conjugation auf -jan:

bůzen 1, 18. genügen 1, 9. 18. 2, 28.

rûfen 1,107.112.113. rûwen 1,8. sùchen sehr häufig. conjunctivformen:

wüsche 1, 103.

übrige fälle:

muze 1, 14, 17, 36, 40, 41, 48, 58, 70, 77, 110, 138, 140, 162, 2, 24, 65, 76, 94, 122, 149,

Vorstehendes will zunächst nichts sein als eine ausführliche materialsammlung. Ich habe bei den meisten einzelheiten erklärungsversuche zurückgehalten, weil die betreffenden fragen nur auf grund umfangreicheren materials lösbar sind. Eine künftige darstellung des sprachgeschichtlichen ganges der umlautserscheinungen wird vor allem grösseres augenmerk auf die der palatalisierung unterliegenden oder widerstrebenden consonanten statt auf die vocale der vorsilbe zu richten und zu bestimmen haben, wann und unter welchen formen die analogie sowie die functionsbedeutung das alte lautgesetzliche material modificieren. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass die antipalatale natur der consonanten local und auch zeitlich beschränkt war und daher strenge sonderbehandlung jedes denkmals zunächst notwendig. Auch wird eine berücksichtigung der accentverhältnisse, der verschiednen tonstärke der silben, die das umlautende i enthalten, notwendig sein.

# 3. Aus dem vocalismus unbetonter silben.

# a) Praefixvocale.

Unser text bietet nur wenig bemerkenswertes. Da var in folge der unbetontheit häufig is vers wird, z. b. in vergat 1, 33, 60 und verkomen 2, 138, 139 (vgl. Paul, Beitr. 6, 137 anm. 2; Mhd. gramm. § \$\$ anm.), erscheinen beide in verhaler composition zuweilen vertauscht: furgen 1, 121; fursutaus 1, 155. — vers erscheint in der form fes in federben 1, 144. 2, \$4 und felur 1, 126: vielleicht sind hier doch nicht mit Grieshaber fehler anzunehmen, wenn man formen wie vlassen i dien bedenkt, die sich vielleicht so erklären; vgl. Grimm, Gramm. 2, 700, 725, \$51. Braune § 76 anm. 3. Liegt hier analogie der übrigen praefixe hes, ges, zes vor? Schwand das vin verderhen auf dissimilatorischem wege? — ges erscheint als gas in gusach 1, 93, als gis in gidingat 2, 45; in beiden fällen könnte man assimilation des praefixvocals an den der wurzelsilbe annehmen: vgl. Braune § 71 anm. 2.

# b) Svarabhakti.

In unsrem text sind nur zwei fälle belegbar: getagenden 2, 19 und terneh 1, 21; vgl. im allgemeinen Weinhold § 20. Braune § 69 anm. 5.

# c) Mittelsilbenvocale.

In einigen seltenen fällen erscheint das stumme e der mittelsilben in abweichender gestalt, wol überall fehlerhaft:

a in ierrasali 2,92.

i in erzinigie 2, 18, 107, 110. esilinon 2, 127, 128. gelichsinere 1, 49, 56, 68, 77. geswistirgit 2, 98. haidiainon 2, 132. lebindigez 2, 147. menigi 2, 106, 107. mettizit 1, 58. simulmene 2, 117. weltilichon 2, 50. winchiln 1, 70. witiwe 1, 71, 72, 2, 113, 114.

o in andoren 1, 7.

Ein e fehlt in zwivaltelichen 1, S3 und rainelich 2, 17.

Ein e erscheint als compositionsvocal auf worte übertragen. denen es ursprünglich nicht zukam, in:

attcherre 2, 3. boschait 1, 150, 2, 38, 41, brutelooft 2, 17. erdeboleme 1, V2 baseware 2, V mosebus 2, 112 tieregarte 2, 86. vrazehait 1, 54. 143. werchelu<sup>i</sup> te 2, 45. wisehait 1, 22, 97, 159, 2, 1; vgl. Mhd. wb. 3, 754 a. wurzegarte 1, 139.

Neben aleine alumbe stehen alle aine 1, 3, 92, 96, 136, 145, 2, 101, 144, alle umbe 1, 156, 157, 2, 117.

# d) Vocale der endsilben ausser verbum und nomen.

Die sonst geltenden gesetze für die apokope der endvocale erscheinen in unsrem denkmal vollständig in verwirrung. Jedes stumme e im auslaut wird in allen wortkategorien bald geschrieben, bald nicht geschrieben. Eine regel, nach der diese wechselnden verhältnisse einst sich ordneten, ist nicht mehr zu erkennen. Offenbar entstand hier überall durch den verschiedenen im satze sich einstellenden rhythmus, der die folge der verteilung der nebentöne war, lautliche doppelheit von apokopierten und nicht apokopierten formen bei gleicher bedeutung, ein zustand, der naturgemäss bald den einwirkungen der gegenseitigen ausgleichung platz machte. Den dadurch entstandenen promiscuegebrauch weist unser text auf. Es wäre möglich, dass auch elision mitgewirkt hätte und die vor vocalischem anlaut entstandne apokopierte form analogisch übertragen wäre. Ebenso sind die im mhd. geltenden regeln für den ausfall des e nach l und r durch analogische widerherstellung desselben durchbrochen und auch hier stehen beide schreibungen forwährend neben einander. Im allgemeinen vgl. die erörterungen Pauls, Beitr. 6, 137. 12, 550.

Der volle vocal der comp. und superl. auf -òro -òsto ist crhalten in:

haldo 1,68. gerno 2,4.58. schiero 1,68. vasto 1,68. 163. 2,92 (altervasto 2,21 ist für altervastost verschrieben). verro 2,92.

fromfzegost 1, 35, 36, hinderost 1, 160, oberost 1, 98, 114, voltost 2, 62, 78, vgl. Weinhold § 284. Paul, Mhd. gramm.² § 58, 140 anm. 1. Kauffmann, Beitr. 13, 466.

Vollen vocal bieten ferner die adv. auf ahd. -ân:

dannan 1, 15, 16, 39, 101, 103, 138, 161, 2, 2, 9, 17, 71, 105, 143, hindan 1, 17, 2, 29, 43, hinnan 2, 64, 66, 67, 146, innan 1, 11, 71, 127, 158, 2, 47, 117, 118, nidenan 1, 39, obenan 1, 20, 21, 39, 40, 71, 129, 2, 116, undan 1, 20, 21, 23,

 uzan
 1, 3, 11, 2, 116, 117, 118.
 vornan
 2, 43, 118.

 wannan
 1, 74, 102.
 danach analogisch cazn schan
 1, 4, 10, 1, 2, 2, 22, 417, 130.

Weitere belege bei Weinhold § 257, 316, 317, 318. Beharbel, Z. fr. nach einer mhd, schriftspr. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Die quantität des -àu schwankte im ahd, wie Notkers accente beweisen (Fleiseher, Zeitsehr, f. deutsche phil. 14, 163); die au unsres textes entsprechen ahd, -àu, die -eu ahd, -au; durch ausgleichung wurden die durch satzbetonung entstandenen gebrauchsverschiedenheiten beseitigt. Auf die principielle moglichkeit solcher doppelformen komme ich weiter unten zu sprechen. Ueber die natur der ursprünglichen verhältnisse vol Kauffmann, Beitr. 13, 198 anm.

Belege für die endung -on statt -en, vorwiegend bei adv.:

```
cnmornon 1, 24, 101, 187, 147, 2, 63, 89, 112, 130,
en(uischon 1, 26, 43, 49, 68, 80, 141, 2, 1, 22, 45, 52, 82, 90, 102,
hinderwertilingon 2, 47, inwendigon 1, 20, 39, 42, 112, 118, 150,
suibon 1, 76, uzwendigon 1, 20, 39, 42, 117, 150,
```

Weiteres der art bei Weinhold § 287. Das ahd zu grunde liegende -ha schwankt widerum in seiner quantität (Braune, Beitr. 2, 137), macht also auch hier die obige erklärung möglich. Zudem wirken die nominalformen auf -out, an die sich die adv. ihrer entstehung nach eng anlehnen.

Wechsel der endungen zeigt niuwan:

```
-an 1, 33, 71, 74, 80, 2, 7, 8, 48, 23, 64, 65, 74, 78, 84, 94, 420, 124, 428, -cn 1, 31, 46, 47, 76, 84, 443, 163, 164, 2, 8, 48, 46, 48, 65, 65, 77, 78, 94, 408, 439, 440, 444.
```

Ein o für e begegnet in den zahladverbien:

zwiero 1, 83. 2, 24. 25. 48, 72. 88, 142. 148. dristo 2, 72. surbensto 1, 154. zehensto 2, 72. zwainzechsto 2, 72. hundersto 1, 165. zwiero entstand, wenn die landläutige etymologie richtig ist (Weinhold § 326c. Lexer 3, 1218), \*\*zwiror mit abfall des r Die übrigen zahladverbia sind verstimmelungen von -stoott vgl. Weinhold § 326c. Kauffmann, Beitr. 13, 188, 501. Doeh möchte ich es nicht für ausgemacht halten, dass rein lautliche entwicklung, also lautgesetzlicher nasalschwund vorliegt, wenn ich auch den analogiewirkenden factor nicht anzugeben weiss, den kaum zwiero allein gebildet haben kann. Sieher seheint, dass das gefühl für die composition dieser worte fruh verloren

gieng. Stehen vielleicht die alem. ordinalia auf -ste (Weinhold § 326b) damit in zusammenhang? Unser text bietet einmal subenston 1, 136.

Neben *ieze* steht *iezo* (vgl. nhd. *jetzo*) 1, 1, 14, 26, 44, 53, 136, 141, 147, 154, 157, 167, 2, 11, 39, 55, 56, 68, 76, 78, 88, 124, 125, 127, 138, 147, 149.

vrouwe vor eigennamen erscheint als vro 1, 4, 5, 120, 152, 158, 2, 57, 61, 64, 66, 88, 89, 96, 97, 98, in den obliquen casus als vron 1, 4, 5, 8, 120, 121, 133, 135, 2, 61, 64, 85, 96, 97, 98,

Als isofierte fälle verzeiehne ich vierzach 2,84 und umbi 1,101.

- e) Vocale der endsilben beim verbum.
- 1. o in endsilben.

Es begegnet hauptsächlich in formen von verben der 2. schwachen conjugation auf -on (Weinhold § 357).

- sing. ind. praes. auf -on (Weinhold § 361):
   firon 1, 7. geweron 2, 97. manon 2, 125. redon 1, 101. samenon 2, 113.
- sing. ind. praes. auf -ost (Weinhold § 362):
   anbetost 2, 83. begerost 2, 109. bihtost 1, 160. 2, 54. 67. 70. 71. 72.
   dienost 2, 13. dwechschowost 2, 58. erost 2, 136. geriurost 1, 160. gerûwost 1, 34. 2, 104. machost 2, 71. marterost 1, 166. opherost 1, 69. \$ albost 1, 45. trahtost 2, 63. vastost 2, 54.
- 3. sing. ind. praes, auf -ot (Weinhold § 362): bihtot 2, 67, 69, 73. bozot 1, 53. badot 2, 111. dienot 1, 45. 2, 110. ferdampnot 2, 97. fersmahot 2, 81. ferwallot 1, 66. fu/ot 1, 22, furot 1, 7, 32, 33, 107. gesellot 2, 61. haftot 1, 51. haizot 2, 126. handelot 2, 20. hungerot 1,76. kestigot 1, 17. hu-rzerot 2, 42. /adot 2, 48. lengerot 1, 82. Johnt 2, 51. machot 1, 33. 164. 2, 4. 132. marter qt 1, 69. 151. 166. merot 2, 81. 83. mitot 1,72. opherot 1,69.70. predigot 1,151. 1, 42. rehtfertigot 2, 73. richsot 2, 126. riuwot 2, 110. 1, 75. 76. samenot 1, 11. 22. 76. 2, 20. schowot 2, 61. spottot 2, 62. suinftot 1, 32. trahtot 2, 32, 65. ungeluistot 2, 123. unwillot 2, 123. vastot 2, 49. 63. wainot 1, 31. 32. 82. 2, 4. 110. n'arno/ 1, 148. nono/ 2, 1, 100.
- 2. 3. plur. ind. praes. auf -ont (Weinhold § 363):

  angestont 1, 40. begeront 1, 22. behabont 2, 53. betont 2, 96.

  131. bezzeront 1, 18. bihtont 2, 32. 68. 69. claphont 2, 69.
  dienont 1, 47. 2, 40. 41. 49. ferkov font 2, 72. fersmahont 2, 96.
  ledegont 1, 60. lobout 1, 77. 2, 32. machont 1, 11. 2, 62. opheront 1, 46. 70. 71. 73. predigont 1, 151. redont 2, 69. roe bont

- 2, 72. samenont 1, 105, 149, 2, 17, 38, 14, 87. schadegont 1, 31. spottont 2, 31, 144. sw:ndont 2, 39. snuderon 2, 41. rastont 2, 19, 63, 88. wonont 1, 66, 2, 100. mucheront 2, 72. zwwe ont 2, 116, 142.
- 2. sing. ind. pract. auf -ost (Weinhold § 366):
  gedanktost 1,58. getrostost 1,164. hetost hatost 1,9.35.2,97.
  mahtost 1,159. soltost 1,58.2,72. wissost 2,43. zerbraitost 1,164.
- 3. sing. ind. pract. auf -ot (Weinhold § 366), meist ohne v; amerot 2, 123. begerot 1, 38. 2, 78. betot 1, 57. 2, 35. 91. 93. 110. 131, 133, 140. betelot 2, 59. bilitot 2, 70, 73, 119. derai 2, 151 dienot 1, 44, 45, 61, 2, 61, 86, 89. dingot 2, 45. dorrot 2, 52, 103, 104. entschuldegot 2, 71. erbarmot 2, 96. erbidemot 2, 148. erwachot 2, 47. erworgot 2, 109. ferdampnot 1, 142. 143. 144. 145. 146. ferstainot 2, 71. ferwandelot 1, 31. 35. gaiselot 1, 60. hangot 2, 88, 117. hungerot 1, 140. lachot 2, 131. lobot 1, 72. 2, 5, 60. machot 1, 52, 2, 19, 20, 27, 33, 55, 60, 65, 76, 86, 109, 110, 113, 118. 119. 145. marterot 1, 27. 117. 166. 167. murmerot 1, 44. 45. 47. 2, 46. nahot 2, 59. offenot 2, 16. opherot 1, 70. 71. 113. 156. 2, 145. phlanzot 2, 47. predigot 1, 151. 159. 2, 37. 84. redot 2, 86. regenot 1, 24. salbot 1, 44. 45. 46. 2, 127. samenot 2, 78. 113. satelot 2, 130. segenot 1, 75. 2, 47. 107. 130. snaitot 2, 129, 136. spottot 2, 34, 47, 60, 62, 85, 102. straphot 2, 66, 71. 133, 142, 143, tanzot 2, 131, trahtot 2, 130, 131, urlingot 2, 12. vastot 2, 48, 82, 85, 87, 90, volgot 2, 3, 22, 106, vorderot 1, 142. 143. 144. vraqot 2, 88. 95. 145. wainot 2, 61. warnot 1, 147. wartot 2, 102. werot 1, 46. 2, 28. 68. 136. zartot 2, 61. zersnurrot 2, 145. zuihtegot 2, 43.
- 2. pl. ind. pract. auf -ont (Weinhold § 367): klaitont 1,140. woltont 1,140. 2,144.
- 3. plur. ind. praet. auf -on (Weinhold § 367), überwiegend. doch nicht ausnahmslos von schwachen verben (vgl. Laistner, Beitr. 7, 552):
  - antwurton 1, 74. 2, 144. 145. bedahton 2, 47. 118. bedorfton 1, 35. beteton 2, 35. 131. 133. 140. blanton 2, 64. brahton 2, 58. 110 dienton 2, 83. 86. duncheton 2, 134. erbarmeton 1, 58. 2, 96. erkandon 1, 61. 159. erndeton 2, 96. ertranchton 2, 32. 52. erzurndon 2, 123. fersuimdon 1, 130. fulton 1, 63. 130. 2, 16. 36. 107. füron 2, 89. fürton 1, 24. 126. 2, 21. 64. 88. 128. 129. gaheton 2, 52. gaiseleton 2, 60. gedahton 2, 123. gelovbton 2, 16. 142. gesigton 2, 112. hanchton 1, 133. 2, 89. handeloton 1, 130. hebron 2, 116. 140. heton haton 1, 17. 10. 75. 138. 2, 16. 17. 81. 100. 102. 118. 119. 122. 123. 132. 134. 142. 144. horton 1, 26. 133. 2, 9. 59. 89. 143. 147. 148. kerton 2, 9. 84. 102. 139. klagton 1, 16. 2, 138. kniewoton 2, 96. kovfton 1, 61. 2, 137. 138. kruphom 2, 71. 8. kniewoton 2, 96. kovfton 1, 61. 2, 137. 138. kruphom 2, 71. 8. kniewoton 2, 86. macheton 1, 24. 75. marhton 2, 59. 147.

mohton mahton 2, 51, 84, 95, 125, 138, 147. mūson 1, 23, 43, 155, 2, 71. mūton 1, 23. murmeroton 1, 49, 2, 46. nachredeton 1, 100, 101. ophereton 1, 71. predigeton 2, 84. redeton 2, 148. rūfton 1, 155, 2, 129. rūrton 2, 118. saiton 1, 142, 2, 130, 134, 144, 149, 150. samenoton 1, 118, 130. santon 1, 148, 161, 2, 134, sazton 2, 62, 105. sclov fton 2, 62, 84. solton 2, 102, 112. spottoton 2, 34, 47, 60, 62. spraiton 2, 128. strapheton 2, 25, 59, 145, streuwton 2, 129. sūchton 2, 3, 4, 51. taiton 2, 44. vasteton 2, 85. virreton 1, 114. vischeton 2, 142. volgeton 1, 29, 64, 2, 30, 129. vrageton 1, 133, 162, 2, 52, 95, 145, 149. wahton 2, 31. wainton 1, 16, 2, 144, 145. wandon 1, 40, 162, 2, 9, 32, 48. warteton 1, 113. wincton 1, 63, 2, 36. wisson 2, 9, 16. wolton 1, 13, 24, 28, 61, 125, 130, 132, 138, 2, 76, 85, 99, 107, 123, 143, 144. zersnurroton 2, 145.

inf. auf -on (Weinhold § 370):

ameron 1, 24. badon 2, 111. begeron 1, 108. 109. bekeron 1, 76. betelon 2, 78. beton 1, 82. 138. 2, 18. 19. 61. 94. 95. bezzeron 1, 47, 74, 76, 129, 2, 61, 67, 68, 76, bihton 2, 66, 68, 70, 73, 76. 80. 83. blechzon 1, 151. boe seron 1, 111. braston 1, 25. claphon 2, 69. danchon 1, 45. 72. 135. deron 2, 131. dienon 1, 10. 29. 36. 45. 57. 166. 2, 6. 49. 64. 83. 84. 87. 90. 115. donron 1, 151. entschuldegon 1, 81. ergeron 1, 111. eron 1, 45. erzaigon 2, 136. erziugon 1, 71. 2, 15. 49. 50. 131. ferdampnon 1, 28. 50. 54. 55. 143. 146. ferstainon 2, 50. fersüchon 2, 51. firmon 2, 20. fûron 1, 73. 121. 2, 110. 113. gedingon 2, 128. gekref-tigon 1, 165. gemaisteron 1, 35. gerainigon 2, 25. gerûwon gesalon 1, 74. gezamon 1, 35. holon 1, 132. 1, 65. 2, 136. klagon 2, 135. kniewon 2, 96. komon 1, 47. kuirzeron 1, 82. kunnon 2, 58. lachon 2, 144. ladon 1, 47. 48. ledegon 1, 78. 2, 146. lobon 2, 106. 137. 146. 148. lonon 1, 28. 29. 76. 123. 153. 154. 2, 48. 49. 54. machon 1, 4. 23. 24. 32. 33. 34. 37. 156. 2, 22. 23. 24. 42. 43. 50. 51. 60. 71. 77. 95. 96. 104. 114. 115. 116. 120. mangelon 1, 40. marteron 1, 12, 120, 2, 122, 147. mûton 2, 49, 50. nahon 2, 59. 79. opheron 1, 68. 69. 70. 71. 73. 112. 156. 2, 72. 118. predigon 2, 54, 105. redon 1, 101, 152, 2, 105, 106, 124, 125. regenon 1, 151. rehtfertigon 1, 50. runon 2, 12. salbon 1, 45. samenon 1, 11. 12. 22. 66. 150. schamon 2, 48. schov won 2, 58. segenon 2, 137. sorgon 1, 55. sparon 1, 9. 70. spotton 1, 41. 2, 63. swimfton 2, 135. swigon 2, 26, 59. tanzon 2, 131. vaston 1, 22, 70, 82, 2, 15, 50, 61, 63, 83, 85, 90, 94, 95, 102, 126, volgon 2, 105. 128. vorderon 1, 140. vragon 1, 13. wachon 1, 22, 2, 50, 94. 126. wainon 1, 82, 130, 2, 15, 23, 97, 110, 135, 144, wonon 2, 1, 2, 17. wunderon 2, 24. 39. wücheron 2, 72. zangon 2, 12. zanon 2, 23. zenklaffon 2, 23. zuihtegon 1, 17. 76. zwivelon 2, 36. 73. 81.

part, perf. pass, auf -ot (Weinhold § 372);

hegerot 2, 56, 145. hekorot 2, 82. gebetot 2, 132. gebezzerot

gehihtot 2, 71, 124. geho serat 2, 69. gehozot 2, 148. gecruizegot 2, 138. 149. gedanchot 1, 153. gedienot 1, 76. 2, 67. 79. gedingot 2, 45, 46, erabtot 2, 18, 19, erdorrot 2, 16, eribdegot 2, 115, 114. geerot 2, 129. errollot 2, 147 ferdampnot 1, 43, 55, 81, 140, 141, 2, 39. fermaisot 2, 99. fermal of 1, en. 4, 79. ferwandelot 2, 142. gefürot 1, 134, 150, 2, 63, 108, 110, gegaiselot 2, 59. gehailegot 2, 25. 26. 116. gehandelot 2, 43. hufot 1, 56. gekuirzerot 1, 149. geladot 1, 47. gelonot 1, 150. gemachot 2, 20, 106, 116, 147. gemanot 2, 34. gemarterot 1, 12. 115, 138, 166, 2, 64, 104, 121, 143, 145, 149, geopherot 1, 71, 72, 156, geordenot 2, 46, 49. gephlanzot 1, 51. gepredigot 2, 115, 131. 2, 98, 100, 102, gerainigot 2, 24. gerichsot 1, 151. 2, 42, 100. geriumot 2, 146. gesamenot 1, 66, 2, 112. geschadegesegenot 1, 133, 140, 2, 8, 47, 55, 129, 130, 131, qcgot 1, 104. smidot 2, 118. gespottot 1, 98. 158. 2, 47. 130. gesuindot 1,9. 2, 28, 70, 72, 73, 78, 79, 80, 81. gesunderot 1, 42, 96. 82. 85. gevestenot 1, 42. gewallot 2, 112. gewartot 2, 145. gewissagot 2, 148. gewicherot 2, 72. gezamot 1, 35.

Unter diesen formen werden wir die wenigen, welche nicht von verben der 2. sehwachen conjugation gebildet sind, als fehler anzusehen haben; vereinzelt könnte vielleicht auch analogische übertragung vorliegen.

Ueber den vocalwechsel innerhalb der ahd, ou-verba ist zu vergleichen: Paul, Beitr. 6, 139 nebst anm. 1. Behaghel, Z. fr. nach einer mhd. sehriftspr. 15. Kauffmann, Beitr. 13, 468; zu erwähnen ist auch die untersuchung von Laistner über die vocale der verbalendungen in der Zwiefalter benedictinerregel Beitr. 7, 548. Paul bemerkt Beitr. 6, 139 anm. 1: 'Es verdiente einer genaueren untersuchung, ob das sehwanken der flexionsendungen in der übergangszeit vom ahd, zum mhd, wirklich nur auf einer unsieherheit in bezug auf die lautbezeichnung beruht oder ob dabei wirklich verschiedne lautstufen vorliegen, die unter verschiedenen syntaktischen bedingungen entwickelt mit einander um die herrschaft kämpfen. Das resultat wäre dann im allgemeinen ein sieg der abgeschwächten formen gewesen, woneben sich aber namentlich im alem, volle endvocale behauptet hätten, die nur durch ausgleichung etwas unter einander gemischt wären. Dieses von Paul gelegte fundament ist durch Kauffmann in der oben erwähnten gegen Behaghel gerichteten abhandlung des weiteren befestigt worden. Wie Notkers accente beweisen, fiel die ausbildung der doppelformen noch in die abd. zeit und es kann keinem zweifel unterliegen, dass der wechsel von o und e der reflex des and, wechsels von à und o ist. Weniger wert legt Kauffmann auf die letzten oben hervorgehobenen worte Pauls, obwol wir die annahme einer ausgleichenden vermischung meiner ansicht nach gar nicht entbehren können, da sich gesetze aus dem vorliegenden material nicht eruieren lassen. Auch scheint mir principiell das schwanken zwischen zwei formen bei einem und demselben individuum nicht so unglaublich wie Kauffmann (s. 473): liegt uns doch in der vermischung der 2. und 3. schwachen conjugation bei Otfrid und Notker ein tatsächlicher fall vor; denn für die principielle frage ist es gleichgültig, auf welchem wege die doppelformigkeit und der promiscuegebrauch entstand, ob sie wie in dem beispiel Otfrids und Notkers rein analogischer übertragung einer formationsweise auf die andre oder wie hier analogischer vermischung ursprünglicher lautgesetzlicher verschiedenheiten ihr dasein verdankte. Aus dem nhd, liessen sich beispiele in masse anführen, wo tatsächlich ein 'beständiges schwanken zwischen zwei möglichkeiten' besteht. Die französische grammatik kann ohne die annahme einer fülle von doppelformen, bei denen dann promiscuegebrauch cintrat, gar nicht auskommen. Wenn Kauffmann dann s. 500 in den auf nasal auslautenden endungen schwund des nasals und phonetische bedeutungslosigkeit der geschriebenen vocale annimmt, was namentlich für die nachher zu besprechenden fälle nominaler endungen in betracht kommt, so steht solche behauptung vorläufig noch ohne rechten beweis da und es muss versucht werden auch ohne sie auszukommen. Die formübertragung spielte hier jedenfalls eine grosse rolle: als erklärungsprincip für schwankenden endsilbenvocalismus hat sie z. b. Heinzel in seiner arbeit über den Wiener Notker (Wiener sitzungsber. \$1,203) in ausgiebigem masse verwant.

2. i in endsilben (vgl. Laistner, Beitr. 7, 553 anm. 2):

<sup>3.</sup> sing. ind. praet. -it: legit 1, 126.

<sup>3.</sup> sing. ind. pract. -ti (Weinhold § 366): verlov genti 1, 27.

<sup>1. 3.</sup> sing. conj. praes. praet. -i (Weinhold § 368; vgl. Laistner, Beitr. 7, 564):

anbeti 2, 147. anderti 2, 96, 97. angerûfti 1, 27. bewarti 2, 139. duncheti 2, 121. enphiengi 2, 144. erschuizi 1, 28. erscluegi 2, 130. erstihti 2, 109. ferfûhti 2, 130. fersûndi 1, 157. fw ri 2, 130. farti 1, 18. geantwurti 2, 130. ge/orbti 1, 17.

giengi 2, 111. hancti 2, 124. heti 2, 100 430, 143, 145, 147. hie: 2, 130. horti 1, 119. kerti 2, 138. Knowle 2, 1 :9, 140 chill 1, 136. 2, 134. /egeti 1, 132. 2, 136. lobti 2, 99. macheti 1, 35. 102. 125. 2, 116. 124. 147. martereti 1, 167. nasseti 2, 121. predigeti 2, 33. rede i 2, 440. 1, 39. opherti 2, 115. 2, 85. runceti 1, 5. salbeti 2, 147. santi 2, 140. 2, 61. segenoti 2, 130. soelli 1, 70. 2, 116. 130. sogeti 2, 7. 111. sww ri 1, 132. teti 2, 85. toti 1, 167. to ji 1, 17. wacheti 1, 126. waineti 2, 147. 200 cli 2, 112. na lell 1, 113. wati 2, 103. wereti 2, 28. woelti 1, 10, 53.

Die i der conj. praet., deren quantität im ahd, schwankt (Fleischer, Zeitschr. f. deutsche phil. 14,460), werden wir trotz. Kauffmanns widerspruch Beitr. 13,493 an die ahd. i anzuschliessen haben; die praesensformen werden dann nach dieser analogie neugebildet sein.

3. plur. conj. praet. -tin (Weinhold § 368): wachetin 1, 57.

imp. -i (Weinhold § 369): hue /i 2, 131. /or si 1, 156.

inf. -in (Weinhold § 370): contemplierin 2, 15. infarin 1, 47. juliilierin 2, 15.

ger. und part. -inde, -it (Weinhold § 371. 372): trinchinde 1, 95. 2, 86.

gemischit 2, 147.

#### 3. " in endsilben.

3. plur. ind. praet. -an (Weinhold § 346): naman 1, 12.

inf. -an (Weinhold § 370); Jonan 1, 22. vastan 2, 19.

part. perf. pass. -at (Weinhold § 372): ferdampuat 1, 11, 113. gevastat 2, 143.

# 4. u und w in endsilben.

ger. und part. praes. -unde (Weinhold § 371, 372): hawande 2, 47. mu-r-kunde 1, 119.

rue fue ter 2,77 ist sicher fehler: vgl. allerdings Weinhold § 362.

# f) Vocale der endsilben beim nomen.

# 1. a in endsilben.

Belege für nom, und acc. plur, von fem, auf -// (Weinhold § 394):

 

 sclov fa
 2, 116.
 spaichella
 1, 153.
 straza
 1, 44. 130.
 2, 26. 131.

 swalwa
 1, 128.
 tavela
 1, 23. 2, 86. 87. 117.
 toe htera
 1, 3. 24. 2, 29.

 61.
 trahta
 2, 107.
 tuba
 2, 136.
 tuira
 1, 1. 2. 2, 141. 148.

 viga
 1, 80.
 wirtinna
 1, 2. 10. 2, 61.
 wucha
 2, 111.
 wunda
 1, 2.

 13.
 22. 2, 104, 139.

Von diesen substantiven gehören einige nur der starken, die mehrzahl der starken und schwachen declination an: nur schwache formen sind belegt von gazze, kirche, mâse, mücke, swalve, tûbe, vige, woche. Im allgemeinen verweise ich auf Lexer, für starke formen von vrouwe und juncvrouwe auf Jänicke zu Wolfdietr. D 6, 36, 4; über den plural von tohter und tür vgl. Braune § 234 anm. 1. 220 anm. 1. Weinhold § 394 und Kauffmann, Beitr. 13, 485 sehen in diesen formen casus der schwachen declination, in die die starken fem. übergetreten seien, und nehmen schwund des nasals an. Formen auf -an begegnen in unsrem texte nicht: es steht daher nichts der umgekehrten annahme im wege in diesen formen, soweit sie nicht regelrecht sind, analogische bildungen nach dem muster der starken declination zu sehen; denn wenn auch der übertritt starker substantiva in die schwache flexion bei weitem der häufigere vorgang ist, so ist doch der umgekehrte nicht unerhört. Ein gen. plur. wirtinna, den Kauffmann s. 484 aus unsern predigten 1, 2 citiert, existiert nicht: die form ist an der angeführten stelle wie an den beiden andern acc. plur. ('deren hausfrauen'). Dass sing. und plur. nicht nach derselben weise flectiert werden müssen, lehren die mischclassen der substantiva im nhd. Es ist nicht abzusehen, warum, wenn in diesen nominalformen nasalschwund nicht nur eingetreten, sondern auch geschrieben worden sein soll, nicht auch z. b. ein einziger inf. auf -o in den predigten begegnen sollte: man kann diese orthographische erwägung, die Kauffmann s. 482 für seine ansicht geltend macht, auch umgekehrt gegen dieselbe ins feld führen.

Vereinzelt steht jungestan 1, 139.

2. o in endsilben.

Gen. und dat. sing. und plur. von fem. auf -on und -o (Weinhold § 405):

 absiton 2, 116. 117.
 aderon 1, 125.
 binon 1, 16.
 binson 2, 111.

 brosemon 1, 38.
 eron 2, 44. 62. 97. 135. 142.
 eschon 1, 9. 76.

2, 84, 96, 97, 112, 113, 117, 119, estimon 2, 127, 128, 130, 158, enc facellon 2, 42. fromon 2, 7, 71, 90, 91, 92, 97, 101. gaiselon 1, 58. 2, 102. 120. 135. gallon 1, 31. 32. 2, 15. 147. gazzon 1, 83. 2, 16. 17. 97. gemahelon 1, 4. 15. 97, 132, 133, 135, 2, 51, 61. genadon 1, 33. 155. 163. gerston 1, 22. gespilon 2, 66. deninon 2, 110. 132. herphon 1, 113. heveammon 2, 111. juidinnon 2, 111. juncfrowon 1, 133, 2, 18, 19, 61, 88, 89, hashellen 2, 114, 115, 118, 119, 120, kelon 1, 159, 2, 43, 88, ketenon 1, 91, 92 kristallon 1, 42. ku/neginnon 2, 1, 85. mason 1, 156, 2, 115. midechon 2, 48. moerinon 1, 101. mue teron 1, 70, 149. muron 2, 130. osteron 1, 36. 2, 9. 67. 107. 143. ruton 1, 11. scharon 2, 94. selon 1, 23. siton 1, 4. 5. 6. 11. 32. 71. 143. 153. 156. 2, 7. 20, 26, 116, 121, 138, 147. suiton 4, 60, 72, 2, 113. staton 4, 12, 71. stuchon 2, 69. studon 1, 80. sunnon 1, 23, 24, 151, 152, 153, 154. 2, 23. 72. 102. 103. 119. swa/won 2, 65. tavelon 2, 57. 118. tinnon 2, 2. triuwon 2, 32. tubon 1, 65. 2, 136. 137. tuiron 1, 2. vaston 1, 21. 73. 78. 79. 82. 2, 49. 74. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 95. wechelluirron 1, 164. widon 2, 111. wiegon 2, 3, 48. witiwon 1, 72. 76. 2, 113. wuchon 2, 49. 50. zungon 1, 30. 35. 38. 39. 42. 2, 121.

Dazu kommen die eigennamen: Dalidon 2, 64. Dinon 2, 61. Marion 1, 101. 2, 8, 13, 15, 27, 55, 75, 97, 98. Marton 2, 98. Rebekkon 1, 133. Saron 2, 19.

bino 1, 16. brosemo 1, 39, 43, 91, 92. flingo 1, 46. krono 1, 29. scharo 2, 22. selo 1, 160. swalvo 2, 34. tochtero 1, 10. witivo 1, 72. wundo 1, 43, 153, 2, 36.

Die formen mit schliessendem nasal machen der erklärung keine schwierigkeiten. In den casus des plur, entstand regelrecht aus ahd. -ono das schon bei Notker -on lautet (Braune § 207 anm. 7), -on, aus ahd. -om alem. ebenfalls -on; und zwar waren sich hierin starke und schwache flexion ganz gleich. Für den sing, muss entweder analogische uniformierung mit den casus obliqui des plur, angenommen werden oder man zicht die vereinzelt erscheinenden -on herbei (vgl. Paul. Beitr. 4, 369), denen entsprechend vielleicht auch obd. ein -inbestand, das dann alem, als -on erscheinen würde. Schwieriger ist die erklärung der genetivformen auf -o, da Kauffmanns annahme vom schwund des nasals nicht genügend sicher scheint (Beitr. 13, 478). Dazu gehören ohne frage die mhd, gen, auf -e, deren es sicher mehr gibt als Lachmann zu Iw. 554 gesammelt hat. Auch hier liegt vielleicht formübertragung irgend welcher art vor: ich bemerke, dass abgesehen von den starken mase., von denen aus die endung zunüchst auf die schwachen mase. und dann weiter übertragen sein könnte, auch die fem. der i-declination -o zeigen.

Gen. und dat. sing. und plur. von schwachen masc. und neutr. auf -on und -o (Weinhold § 403. 408):

besemon 2, 100. blumon 2, 1. 3. 4. boton 2, 130. furston 1, 77. gesellon 1, 63. 2, 36. 63. 105. herron 2, 42. judon 1, 20. 150. 2, 24. 32. 33. 63. 73. 97. 98. knollon 2, 109. lewon 1, 79. 2, 110. rappon 1, 107. ruggon 1, 22. sclangon 2, 124. wingarton 1, 15. 2, 122. wissagon 1, 39. 79. 80. 2, 51. zwelf boton 1, 30. 48. 79. Egypton 2, 111. blumo 2, 3. boto 2, 130. ewarto 1, 52. 129. fuzstapho 1, 45. hierto 2, 31. 78. judo 1, 150. 2, 16. 96. 97. moro 2, 96. ochso 1, 44. 2, 29. 114. 115. sclango 2, 124. wissago 2, 33. zwelf boto 2, 72. hov pton 1, 164. 2, 88. 139. malon 1, 13. 18. 21. 27. 82. 2, 27. 31. 33. 75. 77. 115. 119. 120. 132. 138. 139. 141. 143. or gon 1, 163. 164. 2, 34. 50. 63. or go 2, 71.

# Adjectivformen auf -on und -o (Weinhold § 405):

ainon 2, 7. ainlifton 2, 45. 46. amerlichon 1, 141. andron 2, 7. 54. 116. 132. armon 1, 72. bitteron 1, 28. 41. 59. 77. 117. 126. 128. 153. 2, 13. 33. 44. 65. 76. 97. 108. boeson 1, 80. claron 2, 126. driton 2, 19. duirninon 2, 6. 62. duirron 1, 137. edelon 1, 45. 16. erron 2, 115. erston 1, 31. 2, 55. erwelton 1, 130. ewigon 1, 16. 23. 28. 29. 41. 43. 75. 76. 79. 135. 155. 2, 22. 39. 44. 46. 57, 76, 83, 89, 90, 101, 108, 109, 115, 128, 126, 140. ferdampnoton 1, 40. 41. 42. fiurinon 1, 35. gaistelichon 1, 127. ganzon 1, 27. 2, 40. geladeton 1, 130. 131. gelwon 2, 69. gerehton 2, 94. 116. 138, 149. gesegenoton 2, 8, 55, genaltigon 1, 158. goe telichon 2, 38. grov ston 2, 21. grozon 1, 27, 153, 2, 38, 76, 103. gnton 1, 80, 2, 52, 53, 56, 58. hailigon 1, 40, 2, 24, 58. herton 2, 107. hundertvaltigon 2, 52. ieron 2, 36. inwendigon 1, 8. 2,55. klainon 1,13. koemelichon 2,10.11. kuimftigen 2,74. linggon 2, 94. 117. lobelichon 2, 137. luteron 2, 126. manechvaltigon 1, 27. menschelichon 2, 38, 42. nasson 2, 57. niuwon 1, 36. 2, 27. 115. rainon 1, 131. 150. 2, 21. rehton 1, 163. roton 2, 62, 119. schoenon 1, 133, 154. selbon 1, 44, 2, 67, 88, 119, 123. 150. sicheron 1, 67. 2, 37. suibendon suibenston 1, 115. 136. suindigon 2, 41. swarzon 1, 11. sweron 2, 76. tiufellichon 2, 38. 41. tiufon 1, 39. toton 1, 39. 110. undertanon 2, 34. unschuldigon 2, 135. uzeron 2, 23. vierdon 1, 54. 161. 2, 19. 35. viervaltigon 1,75. vorderon 2, 142. waron 1, 162. 163. weltilichon 2, 50. wunderlichon 2, 24. zarton 2, 1. 8. 13. 55. 97. zimelichon 2, 10. zwivaltigon 1, 154. behalteno 1, 49. erwelto 2, 46. ewigo 2, 44. gaistelicho 2, 31. 36. gelerto 2, 31. 34. guto 1, 164. 166. 2, 40. 41. hailigo 1, 54. 55. 166. 2, 48. 145. rehto 1, 154. toto 1, 52, 77, 109, 152. undertano 2, 31, 33, 34, 36. wiso 2, 54.

Die erklärung auch dieser formen muss auf dem oben bezeichneten wege versucht werden: einiges ist schon beim tem. erörtert. Weitere belege für diese erscheinungen gibt Kauffmann, Beitr. 13, 479; doch muss meiner überzeugung nach jedes denkmal mehr aus sich heraus beurteilt werden denn die identification der verschiednen schreibungen nach ort und zeit verschiedner denkmäler kann leicht die vorurteilstreie auffassung stören (vgl. Laistner, Beitr. 7, 551).

3. i in endsilben.

Formen von femininalabstracten auf -i und -o Weinhold \$ 406, 4071:

engi 2, 130. gehorsami 2, 72. genuhsami 2, 58. groezi 1, 131. grueni 2, 137. gueli 1, 7. 9. 10. 11. 48. 51. 55. 70. 2, 38. 39. 56. 73. 75. 77. hainlichi 2, 32. 52. hantvesti 1, 27. hitzi 1, 35. hoe hi 1, 156. irreseli 1, 149. 150. 2, 92. kelti 2, 4. kiuschi 2, 61. 78. liebi 2, 101. liehti 2, 144. menegi 1, 131. 2, 92. 106. 197. metti 2, 50. 63. rilichi 1, 131. schoeni 1, 117. 132. 154. 2, 58. 61. sterki 1, 120. 125. 126. 2, 84. stilli 2, 142. sumeseli 1, 53. tiufi 1, 50. 2, 92. totlichi 1, 155. uibeli 2, 2, 31. ungehorsami 1, 143, 155. 156. 2, 31. 33. 34. 71. 115. 123. urstendi 1, 35. 36. 54. 2, 137. 139. 140. 142. 143. 144. 145. 150. verri 1, 42. vili 1, 131. 2, 92. vinstri 1, 39. 42. 46. 47. 48. 53. 59. 64. 128. 130. 2, 23. 68. 144. 145. 146. 148. vrevili 1, 24. 156. vridesami 2, 3. vue sti 1, 7. 8. 14. 17. 49. 74. 122. 162. 163. 164. 166. 2, 48. 58. 82. 88. 90. 107. 110. 119. 123. wunneclichi 2, 58. urstendin 2, 142. vinstrin 1, 145.

Diese formen sind trotz Kauffmanns widerspruch Beitr. 13, 490 direct an die ahd. î anzuschliessen.

Weitere substantivformen auf -in, -i, -is, -it (Weinhold § 402. 403):

chelin 1,93. erin 2,148. foegetin 2,97. fuirstin 2,16. huitin 2, 116. pelzin 1, 23. savin 2, 116. sternin 2, 133. mu:rzin 2, 134.

eri 2, 118. fruihti 2, 58. taimi 1, 6. muili 1, 126. 1,17. swini 2, 145. trenki 2,81. ufferti 2,138. ve i 2,02. vischi 2, 142.

crucis 1, 112. 2, 115. laimis 1, 6.

kenil 1, 11. uzsezzil 2, 63. winchi n 1, 70.

Adjectiv- und pronominalformen auf -in und -i (Weinh, § 391, 393): blutegin 2, 135. duirstegin 1, 141. erinin 2, 148. guldinin 2, 143. hertin 2, 107. hungergin 1, 141. ierin 2, 57. schefenin 1, 80. sclewegin 1, 45.

besti 1, 70. heric 2, 107, 108 junt 1, 98. jungesti 1, 129. swibere 1, 125. swe i 1, 25, 102. urberguelli 2, 117. web 1, 54. . 1

Beitrage zur ge eine der der leite hen gina in XIV

#### 4. Aus dem consonantismus.

# a) Halbvocale, liquidae und nasale.

Der nom. sing. leno erscheint stets ohne w als leo 1, 10. 15. 51. 53. 2, 43. 122, während die casus obliqui das w zeigen; der stammvocal erscheint in den obliquen casus als e und eu: vgl. über dies wort Kauffmann, Beitr. 12, 207 und Bremer, Beitr. 13, 384. Dieselbe form leo belegt Lexer 1, 1893 aus einer Augsburger chronik. Für die ahd. form leo mag man Bremers erklärung s. 386 gelten lassen: im mhd. wird sie wol als neue anlehnung ans lat. aufzufassen sein, wobei jedoch das w der übrigen casus auffällig ist.

Inlautendes j zwischen vocalen wird stets y geschrieben. Dies y findet sich auch in worten, denen ursprünglich kein j zukam: hier ist es bezeichnung eines zwischen den beiden vocalen (meist i und e) entstandenen übergangslautes (vgl. Braune § 117 anm. 1). So ist es aufzufassen in Assiriye 2, 85, suggenige 1, 70, erzeniye 2, 18. 107. 110. 124, errangeliger 1, 95. Anders verhält es sich mit laige, scrigen, spigen, drige, vigent, vrigem und zwayger 1, 44. 2, 5. 28. 87. 107. 116; vgl. Kögel, Beitr. 9, 542, 544.

Anlautendes j ist geschwunden in amer 1, 41. 2, 10. 14. 69. 101. amern 1, 24. 65. 116. 2, 50. 56. 58. 123. amerlich 1, 41. 94. 141. 2, 79; ygl. Braune § 116 anm. 4. Paul, Mhd. gramm.<sup>2</sup> § 115.

Zuweilen erscheint doppel-r an stelle von sonstigem einfachem r. Darf man in beswerret 1,15 einen rest der geschriebenen gemination nach langem vocal sehen, die nach Braune § 121 gerade im alem. häufig ist? Zu virren = viren vgl. Lexer 3,363. — Metathesis von r und n liegt vor in dornstrat 1,151: vgl. Lexer 1,449. — Auslautendes r ist abgefallen in den comparativadverbien, die s.498 verzeichnet sind.

/ ist in folge der unbetontheit der worte ausgefallen in formen der hilfsverba soln und wellen (vgl. Weinhold § 379. 387):

 son
 1, 3. 4. 7. 9. 20. 21. 22. 23. 24. 27. 29. 30. 31. 35. 36. 39. 40. 44.

 45. 47. 48. 50. 56. 60. 64. 67. 69. 70. 71. 72. 73. 75. 77. 80. 82. 91.

 93. 94. 96. 97. 100. 105. 106. 109. 110. 112. 113. 115. 119. 121. 124.

 130. 136. 142. 147. 149. 155. 156. 162. 2, 1. 6. 10. 11. 12. 14. 17. 19.

 20. 24. 31. 38. 41. 42. 44. 46. 53. 54. 60. 64. 66. 69. 74. 83. 84. 90.

92, 93, 95, 96, 101, 104, 105, 106, 107, 416 (129), 124, 126 (134, 156, 137, 138, 141.

sun 1, 96, 97, 102.

sont 1, 10, 23, 26, 45, 55, 56, 61, 68, 83, 82, 105, 107, 140, 121, 162,
 2, 2, 41, 43, 46, 48, 49, 26, 38, 52, 63, 66, 4, 15, 76, 81, 88, 105,
 118, 127, 128, 135, 138, 146, 148.

sunt 1, 125.

nen 1, 39, 42, 47, 48, 53, 64, 64, 67, 70, 74, 94 108 410, 411, 447 126, 147, 151, 2, 7, 8, 28, 61, 72, 76, 88, 98, 123, 125, 128, 136, 141, 143, 147.

ment 2, 2, 24, 75.

— Geminiertes l steht in wellen 1, 132, 150, 2, 28 und zellen 1, 93, 165, 2, 27, 43, 44, 141; vgl. Weinhold § 195.

Auslautendes m ist häufig > n geworden (vzl. Weinhold § 203. Paul, Mhd. gramm.<sup>2</sup> § 84, 6):

aten 1, 31. 34. 101. busen 1, 56. 61. 94. 104. 2, 7.

hain 1, 8. 10. 16. 24. 36. 37. 44. 50. 52. 53. 75. 91. 102. 124. 125. 125. 133. 135. 136. 144. 147. 2, 10. 18. 21. 51. 57. 61. 63. 79. 96. 110. 112. 113. 139.

hainlich 1, 70, 125, 127, 139, 2, 14, 32, 52, 59, 86, 95, 142, hainstiur 1, 70, or hain 2, 61, nurn 2, 103,

— Ein m ist an dentale und gutturale assimiliert in kunt 1, 115. liunden 2, 34. schirude 1, 120, 121. todenkait 1, 155; vgl. Weinhold § 203. — Zwischen m und n erscheint p als übergangslaut in dem sehr häufigen ferdampnon. — Eigentüm lich ist die schreibung dahainme 1, 159. — nommen zeigt die formen: nemmen 2, 69, 72. nemmet 1, 77, 78. ge emmet 1, 44. 2, 11, 55, 87, 102. genenmet 1, 143, 153. namde 1, 78. — niemer iemer zeigen folgende formen ausser dem gewöhnlichen niemmer iemmer (vgl. Weinhold § 167):

 niemme
 1, 155.
 2, 27.
 iemme
 2, 71.
 nieme
 2, 144.
 nienmer
 1,

 3. 8.
 iemer
 1, 161.
 nimmer
 1, 69.
 2, 63.
 123.
 143.
 immer
 1, 79.

 nimme
 1, 71.
 nuimme
 1, 2.
 36.
 65.
 66.
 127.
 2, 6.
 28.
 44.
 103.
 111.
 113

 125.
 129.
 132.
 nuimme
 1, 126.
 nuimmer
 2, 125.
 —

siuften erscheint mit labialem nasal als su'mften 1, 32, 40,
75, 78, 2, 14, 111, 125, 135; vgl. Weinhold § 167, 201. Lexer 2, 947.

n ist an folgendes t assimiliert in aigettich 2,115 und cristellichen 1,151: vgl. Weinhold § 195. An folgenden labial ist es assimiliert und erscheint als m in ambis 2,109. Laimfter 1,20. 162. 2, 2, 74. S0. 107. 115. 129. semfte 1, 23. 32. 72. 157. 2, 3. 57.

zukumft 1, 19, 20, 30, 36, 148, 155, 160, 161, 167, — Geminiertes n steht in spennen 1, 6, 58, 157, 2, 129, 133, 135 und dennen 1, 58, 157, 2, 102; vgl. Weinhold § 204, — n in unbetonter silbe ist ausgefallen in almisez 1, 72, beschaides 1, 64, brinneden 1, 7, 8, 125, erchemiede 2, 14, margez 2, 7; vgl. hierüber Paul, Beitr. 6, 139 nebst ann. 2; Mhd. gramm. 2 § 84, 7, — Zwisehen n und r erscheint ein übergangslaut d in minder 1, 138, 161, 165, 2, 64, 68, 72, 74, 108, 113, 114, 117, 137, 143, 144; vgl. Weinhold § 182. — Das adjectivsuffix -ig erscheint wie später so häufig durch ein aus den schwachen casus übertragenes n bereichert als -ing: nzwendingen 1, 8; vgl. Weinhold § 201b. — Rätselhaft ist suberi 1, 124, das nach dem biblischen zusammenhange nur für subeni stehen kann.

# b) Labiale.

Dem obfränk. b entsprechend steht im anlaut p in zwelf-poton 1, 30, 31, 122, 134, 2, 20, 27, 58, 72, 75, 97, 126; doch kann man auch, da sonst nie p erscheint, hier assimilation an den vorhergehenden stimmlosen reibelaut annehmen. — An t ist b assimiliert in ferdorpt 1, 3, 130, 2, 40, 70, 71, 85, 96, 97, 102, 103, gehept 1, 26, gelo<sup>p</sup>pt 1, 26; endlich in  $ho^ppt$ , das überwiegend in dieser form erscheint: 1, 58, 61, 93, 94, 98, 103, 115, 116, 118, 125, 127, 129, 138, 164, 2, 20, 25, 62, 63, 80, 88, 89, 94, 96, 97, 101, 102, 103, 106, 119, 121, 124, 127, 139; daneben  $ho^pbet$  1, 153, 154, 2, 6 und eine compromissbildung aus beiden  $ho^ppet$  1, 55, — mb ist — mm assimiliert in kemmelin 1, 132 und stumme 2, 95, 99 (was allerdings schon ahd, begegnet): vgl. Weinhold § 167, — b erscheint als m in  $fw^preen$  1, 34, 131, 2, 30, 119, als m in nemen 1, 98: vgl. Weinhold § 166 a, 168 c.

Stets ph ist für f geschrieben in straphen 1, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 40, 127, 163, 2, 8, 25, 34, 59, 66, 71, 133, 142, 143, 145; vgl. Weinhold  $\S$  158. Lexer 2, 1221; vielleicht liegt hier doch affricata vor: vgl. noch Braune  $\S$  132 anm. 3. — Merkwürdig steht p für zu erwartendes ph in schepest 2, 71 und scheperez 1, 165; vgl. Braune  $\S$  131 anm. 2.

# c) Gutturale.

Die schreibungen k und ch gehen ohne erkennbaren unterschied durch einander: vgl. darüber Braune § 144 anm. 2. Im auslaut steht ck in folgenden fällen: back 2, 119. erserack 2, 28. krieck 2, 12. lack 1, 43, 79. mack 2, 18. rack 2, 69, 134, 135. sack 2, 84, 96, 97. sanck 2, 3. sclauck 2, 26, 102. smack 2, 130. starck 2, 6. trück 2, 133. vlack 2, 137. rack 4, 75, 162, 2, 60, 72, 104, 110. meck 1, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 2, 9, 10, 37, 61, 130, 131, 133, 136; vgl. Weinhold § 210. chk zur be zeichnung der affricata steht in truchkem 1, 36.

Geminiertes y steht in leggen 1, 75, 128, 137, 156, 2, 94, liggen 1, 22, 28, 51, 56, 68, 69, 74, 76, 77, 95, 107, 113, 128, 147, 164, 2, 15, 29, 47, 50, 55, 56, 83, 89, 122, 123, 149, lauggen 1, 23, 92, 107, 140, 2, 94, 103, 117; (lingen 1, 11, 107), manscleggen 1, 78, 130, magga 1, 107, ringga 2, 116, ranggan 1, 22, 45, 58, 70, 2, 102, 105, 133; vgl. Weinhold § 209, 217, — y ist ausgefallen in enmornon 1, 24, 101, 137, 147, 2, 63, 89, 112, 130, mornig 2, 81, morn whermorn 2, 19; vgl. Weinhold § 212; ebenso in gelenhait 1, 4.

h ist phonetisch bedeutungslos eingeschoben in anthubte 1, 55. no hte 1, 14. sinfluht 1, 65. 2, 47, 136; ferner in den biblischen eigennamen Cariht 2, 110, 113. Genesareht 1, 63, 2, 106. Joeabeht 2, 111. Judiht 2, 88, 89. Loht 1, 24, 25, 2, 40. Maloht 1,77. Maraht 1, 14. Nalvoht 1, 134, 2, 50. Nazareht 2, 3, 40, 59. Rabaht 1, S. Seht 2, 146. Tremuht 2, 111. Einige weitere beispiele bei Weinhold § 237, der hier mit unrecht überall dehnungszeichen sieht: möglich ist diese auffassung für die fremden eigennamen. - Umgekehrt ist h nicht geschrieben, wo man es erwartet, in almetige 1, 135: vgl. Weinhold § 234b. Braune § 154 anm. 5. — In folge der unbetontheit schwand h in nit 1, 21, 105, 2, 14, 52, 57, 91, 136 und in den formen der pronomina neler und soler 1, 1, 7, 10, 13, 15, 23, 25, 30, 31, 42. 46, 48, 54, 60, 61, 65, 66, 67, 100, 111, 114, 119, 157, 165, 166, 2, 25, 28, 61, 104, 108; daneben formen mit erhaltenem h 1, 35, 50, 71, 96, 110, 118, 133, 136, 146, 154, 2, 15, 27, 95; vgl. Paul, Mhd. gramm,2 \$ 84, 8. Braune \$ 292 anm. 1. Hierher auch dur 2, 139. — Eigentümlich ist korpt für horpt 1, 61, 416, worin Grieshaber 1, XIX eine compromissbildung von houpt und kaph sehen will (koph = 'becher' 1, 9, 98, 127); ebenso werden wir als compromissbildungen anzusehen haben die formen emphanhende 1, 96 und geranhen 2, 36, aber vielleicht nur graphisch.

# d) Dentale.

Geminiertes t steht durchgängig in bitten: vgl. Weinhold § 172. — Für zu erwartendes t steht d in ado<sup>e</sup>me 1,152. drame 1,56. dunchen 1,38. 39. 2,121. 134. verditgen 1,27. — Bei den schwachen verben mit nasalausgang herrscht im praet. bunter wechsel zwischen nt und nd: vgl. Waag, Beitr. 11,85; ohne vorhergehendes n zeigt diese endung d in rededon 1,100. — Durch ein t vermehrt erscheint das suffix - $nu^i$ s in erkantnuiste 1,34. gelichenuiste 2,39. vancnuiste 1,162. Durch das adverbiale t (Paul, Mhd. gramm. § 84,9) erweitert ist dennoht 1,57. — Auslautendes t ist nicht geschrieben in nih 1,93. 100. 2,121 und reh 1,107. — Assimilation eines t an t liegt vielleicht vor in unstekait 1,65. — Ein beleg der sonst meist md. form verstingen für verstinden ist fersclanc 1,12.

d ist an den benachbarten consonanten angeglichen in cribimende 1,64 und iersch 1,8.119.2,6.62.65: vgl. Weinhold § 182.

Der dem nhd. s entsprechende laut hat die mannigfachsten vertretungen: sc, sch, chs, chz, z, s, scz, zs, zsch. s vor l, r und m hat schon den lautwert s angenommen, wie die massenhaften sc beweisen (Weinhold § 190): belege sind hier unnötig. Scherers erklärung (bei Braune § 169 anm. 3) scheint mir sehr zweifelhaft. Ich erwähne noch: gescelleschaft 2, 2; geschelleschaft 2, 33. — Zwischen h und t ist ein s geschwunden in nehte 1, 95. 102 und dem ordinale sehte 1, 4. 30. 33. 116. 119. 122. 139. 152. 2, 15. 20. 31. 36. 66. 73. 121. 142: vgl. Weinhold § 326 b. Einmal ist sechste geschrieben 1, 73.

Spirans z und s werden promiseue geschrieben. — Affricata z ist t geschrieben in entwischan 1, 4.

# 5. Zur declination und conjugation.

# a) Zur declination.

Hier sind zunächst eine reihe von worten zu verzeichnen, welche analogisch die pluralendung -ir angenommen haben; vgl. über die älteren verhältnisse Braune § 197. Paul, Mhd. gramm.<sup>2</sup> § 123 anm. <sup>2</sup>. Ich gebe ein verzeichnis sämtlicher hierhergehöriger formen:

bleter 2, 136; vgl. Lexer 1, 295. decher 2, 4; vgl. Lexer 1, 405.

greber 1, 11, 75, 76, 152; vgl. Mhd. wh. 1, 562 a. barrer 1, 5; vgl. Lexer 1, 1182. hoeler 1, 152; vgl. Lexer 1, 1325. hoeler 2, 113; vgl. Lexer 1, 1329. hoepter 2, 94; vgl. Lexer 1, 1346. hoerner 2, 94; vgl. Lexer 1, 1346. hoester 2, 1446. kelber 1, 23, 2, 115; vgl. Lexer 1, 1498. kinder 1, 37; vgl. Lexer 1, 1575; nachtr. 271. koeler 2, 119; vgl. Lexer 1, 1663. kruiter 1, 152; vgl. Lexer 1, 1758. lember 1, 70; vgl. Lexer 1, 1816. lider 1, 35, 43, 54, 55, 110, 156, 157, 2, 13, 63; vgl. Lexer 1, 1938; nachtr. 301. liehter 2, 94; vgl. Lexer 1, 1907. loecher 1, 2, 32, 54; kgl. Lexer 1, 1949. netzer 1, 63; vgl. Lexer 2, 59, rinder 1, 23, 107, 2, 71, 72, 84; vgl. Lexer 2, 453. spriuwer 2, 78; vgl. Lexer 2, 1119; nachtr. 369. twecher 2, 116; vgl. Lexer 2, 1572.

— Eigentümlich und an die nhd. form erinnernd sind terner die plurale: werche 2, 101. worte 1, 38, 148, 2, 45; vgl. Lexer 3, 771. Mhd. wb. 3, 806 b. Nach Paul, Mhd. gramm. § 123 anm. 3 sind solche plur, besonders md.

Ein e ist im nom, sing, einiger stm. und stn. angetreten: tage 1, 149 (vgl. ahd. -tago in compositis). fince 1, 35. gette 1, 142, 143, 144. gezelte 1, 151. jare 1, 36. rore 2, 63. malse 2, 6; vgl. Weinhold § 391, 395; ähnlich bei einem stf. der i-declination: autwurte 2, 148 (Weinhold § 398). Ferner bei adj. in der unflectierten form: arme 1, 102. ruhe 1, 158, 159, ware 1, 15, 55, 82, 100, 125, 128, 164, 2, 42, 61, 77, 93, 104, 111, 123, 150. mize 1, 11. — Ein gen, plur, kinden steht 1, 149; vgl. Weinhold § 396.

Ich gebe noch ein verzeichnis der formen von neutralen diminutiven auf -tin: über die alem. gestalt ihrer flexion handeln Braune § 196 anm. 3. Kögel, Beitr. 9. 321. Kluge, Beitr. 12, 381. Besonders bemerkenswert ist der nom. sing. auf -tiund der nom. plur, auf -tiu. Die belege sind:

nom. sing. -li: betteli 2, 3. broccheri 1, 60. /u+i 2, 127. 128. kindeli 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 111. kränzeli 1, 154. kuinegli 1, 136. lar geli 2, 94. lar mbe i 1, 156, 157. 2, 2, 3, 116. or cae i 1, 11 manteli 2, 71. roccheli 2, 69. schæfeli 1, 49, 50. vezzeli 1, 6, 2, 119. vinger i 2, 79. nusrami 2, 122.

nom. sing. -/in: kaemerlin 2, 15. kindelin 2, 7, 111, 146. kaer-belin 2, 111. scheffelin 2, 30, 31.

nom. plur. -liu: kemmelin 1, 132, 2, 29. kindelm 1, 188-2, 2. kosrnlar 1, 22, 24. a gedin 2, 94. ro chilu 1, 31. selut/ena 1, 121, 2, 28. vischvan 1, 75. va gedin 1, 35.

Andre diminutiva: eni 2, 42. 43. — kizi 1, 15. 2, 79. kiziu 1, 158. 159.

# b) Zur conjugation.

Bewahrte gemination vor altem j zeigen einige verba, die im consonantismus oben s. 511—514 verzeichnet sind.

Bei einer reihe von conjunctivformen der 2. und 3. classe schwacher verba erscheinen statt der einfachen endungen -e-est -en längere -ege -egest -egen, in denen wir das g nach massgabe der sonstigen schreibweise unsres textes als j zu fassen haben. Ueber die geschichte dieser verbalclassen, die noch keineswegs in allen teilen genügend aufgehellt ist, hat im anschluss an Mahlows ausführungen Kögel gehandelt Beitr. 9, 504; vgl. auch J. Schmidt, Kuhns zeitschr. 19, 285. 26, 390. Im ahd. finden sich reste einer älteren, von der gewöhnlichen abweichenden, im ags. noch reiner erhaltenen flexionsart, welche Kögel s. 507. 518 zusammengestellt hat: die belege gehören meist dem obd. und vor allem dem alem. dialekt an; vgl. noch Weinhold § 364. 365. Braune § 310 anm. 3. 4. 5. Paul, Mhd. gramm. § 167 anm. 4. Unser text bietet:

anbetegen 2, 131. besorgege 2, 13. betrahtege 2, 60. -en 2, 58. bihtegest 2, 66. 71. 132. -en 2, 73. dienegest 1, 32. 2, 15. -e 2, 19. -en 1, 27. 104. 106. 2, 46. dingege 2, 45. dunchege 1, 38. erbarmege 1, 79. -en 2, 98. ertotege 2, 94. fulege 1, 22. füregen 1, 7. gegrabege 1, 81. 2, 39. genietegest 2, 80. gevolgegen 1, 12. 49. habege 2, 15. machegest 1, 123. -e 1, 83. 158. 163. 2, 50. 57. minnegest 2, 5. 87. opheregest 1, 113. 123. -en 1, 70. 112. runege 2, 74. rüwege 2, 4. segenege 2, 137. spehege 1, 65. 66. straphege 1, 21. vastegest 2, 49. wachegest 1, 11. 2, 49. wainnegest 1, 103. warnege 1, 39. 43. wellege 1, 151. wonege 1, 139. 2, 2. wucherege 2, 72.

Diese flexionsweise des conj. erscheint dann auch im conj. praes, von tuon und sin (Kögel, Beitr. 9, 509. Weinhold § 354. 353. Braune § 380 anm. 2):

tw gest -e -en -ent 1, 24, 33, 99, 111, 119, 120, 144, 163, 2, 50, 60, 66, 97, 125, 126, 131, 150,

 sigest -e -en 1, 1. 2. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 14. 16. 20. 21. 24. 30. 31. 37.

 42. 53. 58. 60. 66. 68. 77. 81. 96. 108. 110. 123. 144. 147. 155. 157.

 159. 160. 162. 166. 167. 2, 1. 2. 18. 39. 44. 46. 48. 54. 59. 60. 67. 71.

 80. 82. 83. 86. 87. 93. 94. 98. 101. 107. 108. 113. 116. 121. 131. 140.

 147. 149.

Sehr selten sind daneben die conj. nach regelmässiger formation: ziemlich häufig nur si, tuo gar nicht, im übrigen habest 1, 33. 2, 5, 78. hab 1, 15, 22, 49, 69, 150, 165, 2, 14, 15, 52. habent 1, 104. crage 1, 26. won 2, 2.

Ich verzeichne ferner eine reihe analogischer übertragungen von endungen innerhalb des verbalsystems:

die 2. sing. ind. von more lautet mannen 2. 14 Weinhold § 378);

sehr häufig ist die endung -ent der 3, plur, ind. praus, auf die 2. plur, ind. und imp. übertragen (Wembold J. 312, 349, 363, 369. Braune § 308 anm. 3);

die 3. plur. ind. praes. zeigt die endung 2004, 70 423, 24 1, 11, 16, 24, 2, 14, 64 (Weinhold § 342, 363, Paul. Mhd gramm. § 155 anm.\*4);

die 1. sing, ind. praet. von stv. hat -e nach analogie oor schwachen: uze 1, 12, 15, 21, seinge 1, 18, soge 2, 18, sinade 2, 14, wische 1, 102 (Weinhold § 345, Paul, Mhd. gramm. § 155, anm. 6);

2. sing. ind. pract. nach pracsentischer analogie mit der endung -est 1,9 (Weinhold § 345. Paul 2 § 155 anm. 7);

3. plur. ind. praet. nach praesentischer analogie mit der endung -t 2, 131 (Weinhold § 346, 367. Paul 2 § 155 anm. 1):

2. sing. ind. pract. hiezde 2, 103, schu fde 2, 111 (Weinhold § 345).

Der unterschied der bildungen des imp. mit und ohne -c ist ausgeglichen (Weinhold § 349, 369. Paul 2 § 155 anm. 5 z

inf. auf -e 2, 2 (Weinhold § 353. Paul - § 155 anm. 8 .:

sehr häufig ist die vermischung des inf. und des sogenannten flectierten inf. mit dem part. praes. (Weinhold § 351, 371. Paul<sup>2</sup> § 155 anm. 9).

Die praet, welche im ahd, ohne zwischenvocal gebildet werden, haben denselben und entbehren ihn ohne erkennbaren unterschied (Weinhold § 358).

Participialformen. Part, ohne gr, die dasselbe sonst meist zeigen:

gangen 1, 102, 136, 137, 138, 139 (vgl. Lexer 1, 734), grand 1, 11, 132, 133, 146 (vgl. Mhd. wb. 1, 500 b). worden 1, 27 33, 49, 61, 75, 76, 100, 101, 104, 107, 126 (vgl. Lexer 3, 773);

analogische bildungen:

gegarnet 1, 4. geessen 1, 75; gegessen 1, 76 (m) 1, 158. 2, 63).

Analogisch nach we ist hie 1,98, wenn es nicht tobler ist. In der 2. plur, ind. praes, des verbum substantivum er scheint bint 1, 11. 112. 2, 19. 61: vgl. Weinhold § 353. Braune § 379 anm. 3.

Formen von haben (Weinhold § 373, 374):

hen 1, 60, 109, 114, 128, 135, 138, 2, 32, hent 1, 26, 41, 47, 2, 91, hest 1, 43, 2, 13, hept 1, 98, 2, 68, hepte 2, 14, 85, gehept 1, 26, 34, 127, 2, 10, 91, 97, 101, 146. Die quantität von formen wie hen hest steht nicht fest.

Contrahierte formen von geben (Weinhold § 38. Lexer 1,749; nachtr. 175. vgl. zur quantität Jänicke, Altd. stud. 59; Haupts zeitschr. 17, 506):

gen 1, 55, 137, 160, 2, 85, gent 2, 7, 72, 78, gegen 1, 70, 105, ergen 2, 28, fergen 1, 55, 124, 2, 66, 75, fergende 1, 124.

Conj. praes. von *gân* und *stân* (Weinhold § 336 b. 332 b): *genge* 1, 8, 167. 2, 5, 21, 23, 38, 53, 55, 60, 140, 150. *stande* 1, 22, 46, 65, 109, 139, 158, 161. 2, 60.

#### Anhang.

Die sprache der abschnitte 1,83-91 und 1,168.

Wie schon in der einleitung bemerkt, zeichnen sich die stücke 1,83-91 und 1,168 durch eine eigenartige und von der des übrigen codex verschiedene orthographie aus. Namentlich sind die versuche vocalklänge zu bezeichnen sehr mannigfach: alles ist ohne zweifel verwildert, doch ist die intention die offenbar auch in der gesprochenen sprache sehr verschiedenartigen vocalnuancen auch schriftlich zum ausdruck zu bringen für uns von hohem interesse, mag die ausführung auch nichts weniger als exact sein. Während die hauptmasse des codex in der sprache des badischen oberlandes geschrieben ist, weisen uns diese abschnitte unverkennbar ins schwäbische gebiet, nach dem würtembergischen Schwarzwald (vgl. Kauffmann, Beitr, 13, 469; ferner dessen Vocalismus des schwäbischen in der mundart von Horb, Strassburg 1887). Ich gebe nun eine übersicht über die orthographie: wie die einleitung 1, XIX zeigt, hat Grieshaber nicht alle übergeschriebenen vocale im abdruck genau widergegeben.

Vocalismus. a erscheint als au: auber 84. aurem 85. auremmüt 84. Baubilonie 90. bant 84. Berenhaurt 87. daurumme 88. fauren 87. 89. rochfaus 88. gaub 83. 86. hortgauden 90. haube 89. lauster 88. saus 84. geschaufgut geschaufgudw st 88. geschaufun 88. staut

S7. 91. cestauten 84. gestaunden 85. naurumme 84. 85. 87. 88. 89. 90. Diese nuance ist bei Weinhold nicht belegt. a als an fercaig 86; vgl. Weinhold § 94. a als c, e: des 89. 91. 168. de 8. 89.

â als au: aun 81. aumerut 90. bauten 31. Iranit 85. janu 16 fauchen 85. gann 85. 88. ungaus 86. genaude 84. 85. haus 87. 30. haut 83. 86. 88. 91. haunt 87. 90. haum 81. 87. 88. 90. hauf 85. 40. haunt 87. 90. lau 89. haussen 89. gelaussen 87. maul 81. 85. 87. 88. 30. rautent 87. staust 85. staut 81. 85. 87. 88. 81. 90. staum 84. 85. 87. 88. 81. 90. staum 87. 89. waur 86. 91. fuirwaur 84; vgl. Weinhold § 96. Kauffmann § 7, 1. — à als 0; do 83. dofon 85. wo 88; vgl. Weinhold \$ 91. Kauffmann, § 7, 3 b.

e als ei: ailei 91. bei tint 89. heituin 84. deis 85. 85. 87. 89. 91. deit 86. 91. gedeit 91. dadeis 85. deirde 91. eis 89. 91. fei) 81. feistei 85. geibist geibe 88. gein 85. 87. 88. fergein 80. 87. 88 gebeit 84. heir 87. heit 86. 87. 90. enleichs 90. leigist 88. eiste 89. liessei 89. meir 85. 91. reident 91. reiden 91. herabei 86. meleis 86. meile 88. meis 86. zein 89. erseurneit 90; vgl. Weinhold § 99. — e als ie: nierist 85; vg). Weinhold § 192

ê als ei: eir 90. keir 86. hekeirt 87; vgl. Kauffmann § 17. 18 ann. 5. — ê als w: hekwrsi 87; vgl. Weinhold § 88. Kauffmann § 18, 2

i als ie: dier 84. dierre 84. diesem 84. anfiecht 84. gielt 165. hiemel 84. 85. 87. 89. 91. wier 84. scwierunt 84; vgl. Weinhold § 102. Kauffmann § 21 anm.

î als iv: /ivt \$4; vgl. Weinhold \$ 103. — î als ie; ficenden wieent \$5. liebe \$8. belieben \$8. mieni \$9. sienem \$5. flæssen \$7. wiessage \$9. wiese \$9. wieter 91; vgl. Weinhold \$ 102.

o als or: borten 86, 90. erborten 90. gort 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. kormen 88, 89. nilkormen 89. lo hun 87. orfine 84.

ô als ov: ferbort gehort 91. dort 87. dorde 89. dorren 91 grovssen 85. 88. lovn 85. lovnie 84. 85. lovnen 85. lovnunde 84. ovren 91; vgl. Weinhold § 105. Kaufmann § 26 ann. 1.

u als u: kumet 168. muge 85; vgl. Weinhold \$ 111.

ai als ai: bravter 91. daha/me 90. fersta nun 85. — ai als ai: an 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 168, ans 86, 88, 89, 90, am 86, 87, 89, anne 91. anar 83; vgl. Weinhold § 87. — ai als wii da dine 80; vgl. Weinhold § 88. — ai als ari: wa inic 89

ie als i: brif 168. Crichen 168. dt 83. 84. 85. 86. 87. 88. 80. 100. 111. 168. hi 168. — ie als e: gerne 88. — ie als e: crive 100. — ie als e ferlue se 86. 87; vgl. Weinhold § 109.

ou als o: hobt so, tot antot rosselot of cut tos, benched so roch s. s. wiroch s. rochte s. rochtas s. same tes, sgl. Weinhold § 91. Kauffmann § 39, 2.

uo als u: buch st. fur so. rechan alum st. ss. horoschue st. stunt s4. 16s. uo als o: almo sen st. uo als en: zenno st.

ne als u': stu nde 1.

in als we: for se we were me

Umlaut a: clegtin 89. creft 86. hantschuch 168. helbtinc 89. klec 88. leiste 89. almachtigen 87. — handen 85. widerwartik 168.

o: bedoerfte 89. gefoelgig gefeolie 87. foerchtie 85. muechtist moichtin 87. moechtin 88. melt 88. 89.

u: fuir 84. 88. 89. 90. 91. fuirchten 85. fuirdrunt 87. fuirste 88. kuineg 86. 89. 90. lue cel 90. muige 85. muende 88. suinde 85. 86. 87. 88. 89. suinder 84. 85. 86. 87. 88. 89. suindien 87. suintlich 86. gesuinderten 168. uibel 90. uiber 84. 90. 91. urkuinde 85. 86. 88. wiurcin 87. erscurneit 90. — bedurfend 84. hulf 89. juncsten 87. 88. mugin 87. suntlich 83. wurchet 168.

à: andæctichen 87. bræchtist 89. gwbe 89. fergæssin 168. genædic 84. genæm 89. lær 88. næchsten 84. 88. sæch 84. 87. 89. ansæche 84. spræch 85. stæchin 168. stæt 85. unstez 87. underdænic 84. nænstu 87. nærist 89. nær 86. 89. nærin 83. 168. besnært 87. 89. benære 89.

ô: gro ssi 88. erho ent geho et 84. geheirent 91. entloisigut 90. erloist 91. no ten 88. schoien 85. schenen 168.

ou: freide 85. froe de 87. 88. froe et 87. beschoe t 87. — rovber 84. uo: due st 89. fue rent 90. fue sse 89. 168. gue te 87. hue ben 86. 168. hue t 84. riement 90. sclue gist 89. stuinde 84. ungestue mkait 85. — furt 86.

Unbetonte vocale. Svarabhakti: arem 85. aremmût 84. 85. 88. baremherzekait 88. erbaremherziger 86. Berenhaurt 87. doren 168. geren 87. 88. 89. sachazze 90.

adverbia: hindan 84. scwierunt 84.

mittelsilben: c/einaden 59. ferscmahatun 53. entloi sigut 90. mindriin 57. and fuesse 59. and eirde 91. zgelicher 55. beinehosen 168. verbum. linat \$4. comant \$4. gefolgan \$6. - bræchtist \$9. flieist geibist 88. geltist 88. habist 86. hetist 89. leigist 88. mue chtist 85. 57. geschaudguduest 55. solw gist 59. strichist 59. wærist 59. wierist 55. scribit S. b/uti 168. leiti ST. 91, rochti ST. we/ti 89, beitint 89. habint 89. sigint 87. standint 89. werdint 86. bettutin 84. bitin 89. clegtin 89. cundin 90. fallin 87. findin 88. 90. fergæssin 168. fergebin 89. geltin 89. gengin 87. habin 87. 89. komin 88. lesin 90. liessin 90. mindriin 87. moi chlin 87. 88. mugin 87. geschadgetin 89. seitin 91. steechin 168. standin 87. widerstandin 84. wærin 83, 168. wellin \$4. miurcin \$7. begerust \$7. anmerut 90. beitutin \$4. dancut 84. 89. begernt 86. 87. entloisigut 90. machut 86. 91. gerechtvertauter 84. berov but 86. 87. 90. geschaudgut -gut 88. 89. mainut 91. messut 90. wndrut 91. fuirdrunt 87. betun 90. dienun 84. gedienun 86. fastun 84. fürtun 91. lov bun 87. machutun 91. mangelun 89. mindrun 57. opherun 55. randun 56. reidun 91. geschaufun 55. setun 86. fersemahatun 83. fersta inun 85. getu dun 83. wachun 90. lov nunde 84. redunt 91; vgl. Laistner, Beitr. 7, 553. 558.

nomen: fersenna 168. — Eyptunlant 86. forchtun 89. genaudun 84. wchun 84. schungun 91. mau/us 90. altun 86. offenun 88. hai-tigun 83. — altin 89. — gro-ssi 88. mieni 89. — anar 83. — orge 89.

Consonantismus. Halbyocale, liquidae und nasale: beschort 57.

aumerut 90. arennur 55. 88. hortgat n 00

- fersenna 168. son 84. 85. 87. 88. 81. 80 82.

labiale: cumpt 50. pit 80. stummer 1. -4. -- merumme 81. 87. 88. 50. 168. warumme 81. - enspelangen 87. enspiene 88. specific e 8 speci

gutturale: liggen 86. hyp unlant 86. erganing men 96. gefeolic 87. junsten 88. su mben 87. junet 198. sechent 85. such 81. 87. 89. ansache 84. sechent 85. such 84. hergeben 86. flieist 85. erhor ent gehor et 84. beschei 89. sprist 89. andwer when 87. wete 8 86. can 84. 90. 168. nit 84. 85. 86. 87. 88. 89. 91.

dentale: dædine 86. dæch 86. dæges 83. 86. 85. 85. dæges 84. 86. 85. dæges 85. 87. dæ de 89. dæren 91. dæges 85. 87. dæ de 89. dæren 91. dæges 85. drincen ungedruncen 86. endaltsebre 95. dæst 89. dut 168. dæent 89. dæss 84. 86. 88. det 85. 80. 88. 89. 91. dæten 168. gedaun 90. 91. randum 86. ræhdum 88. geschandgudu 85. getu dun 83. underdænic 84. wisde 89. triten 86. 88. unrech 88. getilden 90. — seit 85. 87. 90. ærseu ruett 90. sewaj 85. senten 84. sewierunt 84. schunge 90. 91. schwen 168.

Declination: schazze 90. some 165.

Conjugation: er liesse (ind.) 90. — sprauchent 91. trûgent 168. warent 83. — comant 84. sient 84. — fergabt 86. — dwent 83. in nie 84. 85. minutriin 87. beschei 89. sie 84. 86. sient 84. sient 87. war inie 89; vgl. Laistner, Beitr. 7, 555. — gen gen gen 85. 87. 88. 89. fergein 86. 87. 88. gent 86. — widerstandin 84.

FREIBURG, 15. februar 1889.

ALBERT LEITZMANN.

# ZUR HILDENSAGE.

Die folgenden zeilen enthalten eine skizze; ohne die beweismasse, mithin ohne die beweisführung zu erschöpfen, werden sie vielleicht den einen und anderen punct in ein richtigeres verhältnis der gesammtbetrachtung rücken.

#### I.

Die Hildensage im engsten sinne, das ist die sage von Hedin und Hildr, ist ostgermanisches eigentum; das bezeugt 1. der umstand, dass ihr das holmgangmotiv alle zeit eigentümlich blieb, 2. der persönliche inhalt, welcher dem stamm hild dauernd im norden anhaftete, als im westgermanischen bereits die vollkommene appellativierung zu der bedeutung kampf eingetreten war.

Ausführliche überlieferungen der sage besitzen wir erst etwa aus dem jahre 1200: eine isländische der Snorra-Edda, eine dänische des Saxo Grammaticus. Beide berichten nach epischen quellen: der eine, der sagensammler, vielfach verworren, der andere, der chronist, mit mönchischem unverständnis, pseudohistorischen verknüpfungen und romanfabulierenden schmuckzutaten; jeder unter ihnen von dem bestreben geleitet, alle ihm bekannten versionen zu verarbeiten und notdürftig in einklang zu setzen.

Der Isländer berichtet: König Högni (es scheint, in der vorlage localisiert in Dänemark<sup>1</sup>)) hat eine tochter Hildr. In seiner abwesenheit (auf einer königsversammlung) heert in seinem lande könig Hedin, des Hjarrandi sohn (wie es scheint, i. d. v. localisiert in Norwegen), und entführt seine tochter. Auf diese kunde eilt Högni ihm nach und erreicht ihn bei

<sup>1)</sup> v. Klee, Z. Hilds. 6.

den Orkneys: Hedin liegt vor der insel Haev, Högni legt offenbar an der andern seite an, und der holmgang kann beginnen. Zuvor geht Hildr zu ihrem vater und bietet ihm einen (!) halsschmuck zur sühne, aber mit so höhnischen, herausfordernden worten, dass Högni im zorn erwidern muss; dann geht sie zu Hedin und vermeldet Högnis härte, der nichts von versöhnung wissen wolle. Trotzdem macht Hedin, als die heere schon zur schlacht aufgestellt sind, abermals, und diesmal persönlich, einen sühneversuch, den aber Högni mit einem: zu spät! abweist. Nachdem die epischen schlagverse aufeinander genrallt sind, klirren die streiche. Sie kämpfen den ganzen tag und gehen abends wider auf die schiffe. In der nacht, während sie schlafen, geht Hildr auf die insel und erweckt durch zauberei die leichen der gefallenen. Morgens erheben sich die könige von den schiffen und kämpfen weiter und (nun erst!) ebenso jene gefallenen. Und so kämpfen sie tag für tag. Und alle gefallenen mit ihrem gewaffen werden zu stein; wenn es aber tagt, stehen sie wider auf und kämpfen weiter. In den liedern aber heisse es, das werde so fortgehn bis zur götterdämmerung.

Der Isländer beruft sich auf mehrere lieder, und in der tat haben sich kreuzende überlieferungen seinen bericht verwirrt. 1. Die könige kämpfen den ganzen tag und gehen abends zu den schiffen, am folgenden morgen kämpfen sie weiter und so bis an das ende der welt: das versteht man. Sämmtliche tote und ihre wassen werden abends zu stein, erheben sich aber allmorgendlich und kämpfen weiter: Das kann an jene überlieferung angewachsen sein, wiewol es nach nächtlichem gespensterkampf schmeckt und offenbar an eine locale tradition anknüpft, welche das groteske trümmerfeld einer vulkanischen erruption mit den versteinten leichen des Hjadningenkampfes erklärte. Aber Hildr, die nachts die toten erweckt, damit dieselben morgens an der seite der lebenden weiter kämpfen, ist nicht einmal eine verschiebung, ist die misslungene einschweissung einer anderweitigen überlieferung. Jene liess die Hjadninge ihren kampt ewig fortkämpfen, diese liess sie sich gegenseitig erschlagen und von Hildr allnächtlich zu neuem kampfe erweckt werden. 2. Dem kampfe geben zwei sühnversuche voraus; der erste ein seheinversuch der blut524 BEER

dürstigen Hildr, der den zweck hat die sühne zu verhindern, der zweite ein ehrlicher versuch Hedins, der resultatlos verläuft, nicht etwa, weil Högni nunmehr zu schwer gereizt wäre. sondern weil der versuch zu spät unternommen ist. Auch ohne diesen inneren widerspruch ist die häufung zweier versuche verdächtig; solche häufungen sind, wie ich in meinen Orendeluntersuchungen mehrfach darzutun hatte, stets ein zeichen veränderter überlieferung und in unserem speciellen fall eine nicht wider vorkommende wendung. Der verdacht einer contamination erhebt sich zur gewissheit, indem der Isländer seinem prosabericht ziemlich moderne liedstrophen folgen lässt, deren pointe die scheinsühne bildet. Dieselben berichten: die trugsinnende Hildr stillt die blutenden wunden. bietet ihrem vater Högni einen halsschmuck zur versöhnung, reizt aber zugleich die könige zum kampf; Högni schlägt die sühne ab, und der kampf beginnt auf's neue. Diese strophen sind so wenig die quelle von Snorris bericht wie die Völuspastrophen die quelle seiner baumeistersage; sie stellen einen ganz anderen sagenbestand dar: der sühneversuch, nur von Hildr angestellt, fällt in die mitte des kampfes, und Hildr stillt die blutenden wunden der Hjadninge. Der letztere zug, wie vielleicht auch der erstere, welcher die scheinsühne in die kampfpause verlegt1), verdankt seine entstehung dem eigentümlichen umstand, dass die strophen des angeblichen Bragi eine bildnerische darstellung der sage auf einem schild abschildern. Der bildner drängt den ganzen verlauf in eine momentsituation zusammen: zwischen beiden feindseligen heeren kniet Hildr, mit der einen hand zwar nicht tote erweckend aber wunden stillend, mit der anderen ihr halsband als sühne dem zornig abwehrenden vater darbietend. Ob dem bildner bereits eine gleissnerei des sühneversuchs vorschwebte, mag fraglich sein; genug: dem dichter, der die schildscene besang, war dieser charakterzug sageneigentümlichkeit, und aus seinen strophen hat ihn Snorri, ganz analog seinem verfahren gelegentlich der baumeistersage, in seinen bericht vor Hedins

<sup>1)</sup> Obwol man andrerseits für die ursprünglichkeit einer derartigen zeitfolge das 'zu spät' Högnis gegenüber dem zweiten versuch in das feld führen könnte, das episch mit dem typischen zwergenschwert begründet wird.

verspäteten sülmeversuch (dem in episellen streitversen ausgeführten hauptstück seiner hauptquelle) engesehnungelt.

Die gleissnerei der Hildr ist ein kind der überlieferunz. Die überlieferung wusste von einem ewigen kampf um Hildre vermenschlicht konnten die lebenden nicht ewiz kampfen, also kämpfen die erschlagenen fort; und da meh dem bewusstsein einer zeit oder einer gezend oder einer überlieferung! die toten ruhen, so wurde die altüberlieferte tatsache aus dem namen Hildr verstanden; Hildr war ein valksrenname, die kampfesfreudigkeit der valkyrjen noch in der einmerung lebendig — und so verzerrte sieh die jubelnd dahinstürmende todesbotin Allvaters zu einer grinsenden fürie, die aus mordlust tote nicht ruhen lässt, nachdem sie dieselben, vater und bräutigam, zu unversöhnlichem kampf aufeinandergehetzt hat. Und diese ganz unmythische auffassung wird als urmythisch behandelt!

Der mythologe hat aus Snorris bericht zu entnehmen: 1. es fand ein ewiger, bez. sich in ewigkeit widerholender kampf um eine Hildr statt. 2. Begründet wird der kampf mit einer entführung der Hildr aus den händen eines Högni, den die sage ihren vater nennt. Der entführer heisst Hedin, des Hjarrandi sohn. 3. Der ewige kampf wird aufgefasst als ein fortkämpfen der erschlagenen, mithin ein seelenkampf. Dass die erschlagenen fortkämpfen, wird aus dem valkyrisch bekannten namen der umkämpften jungfrau heraus mit einer, der valkyrjenmythik sonst vollkommen fremden wendung motiviert. 4. Local wurde ein vulkanisches trümmerfeld als kampfplatz der Hjadninge gedeutet. 5. Der überlieferungsbestand enthält requisitorisch a) ein einer Hildr typisches halsband (als angebot der scheinsühne verwant), b) ein (in Högnis händen befindliches) zwergenschwert, das nie in seine scheide zurückkehrt, ohne blut gekostet zu haben: eine dichterische specificierung dieses in der mythisierenden heldensage altbeliebten wanderrequisites.

Sagengeschichtlich stellt sich Snorris überlieferung folgendermassen dar: In abwesenheit des Dänenkönigs Hogni tallt der Norwegerkönig Hedin räuberisch in sein land ein und ent-

526 BEER

führt dabei seine tochter Hildr. Högni erfährt das ereignis nicht bei sondern vor seiner rückkehr, verfolgt den räuber und holt ihn bei der Orkneyinsel Haey ein. Ein versöhnungsversuch scheitert an Högnis zorn, er erfolgt vor dem kampf oder in einer kampfpause, durch Hedin ehrlich oder durch Hildr zum schein. Der holmgang ergeht heer gegen heer; er dauert in ewigkeit, oder die kämpfer erschlagen sich, und die toten kämpfen fort; bezüglich: Hildr erweckt sie durch zauber zu immer neuem kampf.

Aus welchem grunde nun unternahm der Norweger jenen raubzug? Die alten, guten lieder schweigen echt episch; die motivierung gilt nichts, die situation alles. Aber der chronist Saxo weiss es: Hedin liebte Hildr, obwol er sie nie gesehen; und auch Sörla Páttr hat eine antwort: eine blutdürstige valkyre hatte Hedin verhetzt.

Saxo berichtet: Höginus, ein riesischer, jähzorniger mann, ist rex Jutorum, also ein Dänenkönig. Hithinus, weit kleiner, aber sehr schön, ist ein norwegischer könig. Hithin und des Högin tochter Hilda entbrennen für einander, noch ehe sie sich gesehn, und können nach einem romanmuster bei der ersten begegnung kein auge von einander verwenden. Ein gemeinsamer, glücklicher vikingzug stiftet zwischen Hithin und Högin einen feierlichen freundschaftsbund: sie schliessen offenbar blutsbrüderschaft; und Högin verlobt dem Hithin seine tochter. Aber das gute einvernehmen ist nicht von dauer: während einer abwesenheit wird Hithin bei Högin verläumdet, dass er vor der heiligen einsegnung die minne seiner tochter genossen hätte; es ist, als ob wir den Amicus und Amelius läsen: unerlaubter liebesgenuss, zorn des vaters, gefahr des liebhabers: jetzt müsste der getreue blutsbruder eingreifen aber der blutsbruder ist der beleidigte vater selbst: und aus dem motivierend eingeflochtenen freundschaftsroman kehrt die überlieferung auf die ebene heerstrasse der Hildensage zurück. Der zornige Högin eilt Hithin nach und greift ihn unversehens an, wird aber geschlagen. Darauf folgt ein vergeblicher sühneversuch (durch Frotho, dessen friede gebrochen ist), welcher scheitert, weil Högin seine tochter ungestüm zurückverlangt, und nunmehr findet der zweikampf der beiden gegner statt, in welchem Hithin schwer verwundet unterliegt, aber ob seiner schon zuvor pragmatisch eingeführten schönheit begnadigt wird. Trotzdem erneut sich nochmals der zweikampf: Hithin und Högin töten sich gegenseitig. Aber Hilda liebte ihren gatten so, dass sie allnächtlich durch zauberlieder die erschlagenen zu neuem kampferweckte.

Allnächtlich also findet der ewige kampf statt, und er endet mit dem wechselmord Högins und Hithins. Dieser ergänzung der isländischen überlieferung gesellt sich eine weitere: Hithin und Högin heeren gemeinsam um des heerens willen, sie sind vikinger; und als viking wol hat der isländische Hedin Hildr entführt, sie heisst geradezu seine kriegsbeute. Der kampf der könige ist bei Saxo ein zweikampf, also ein regelrechter holmgang, wie er in Saxos überlieferungen öfter um eine frau erfolgt. Der ausgang, dass beide gegner fallen, die nordische vulgata, ist verknüpft mit einer anderen version, nach welcher Hithin unterlegen sein muss; seine begnadigung (vielleicht im anschluss an einen freundschaftsroman aus seiner schönheit motiviert) ist das bindeglied für die anknüpfung jenes zweiten, beiden teilen verhängnisvollen ausganges. Da nun für Saxo wie für die fabulierer aller zeiten der guten dinge stets drei sein müssen (eines der unbewussten grundgesetze der composition), verwandelt er den ersten kampf in zwei kämpfe, wol in anschluss an eine überlieferung, nach welcher der versöhnungsversuch in die kampfpause fiel. Ein ursprünglicher zug taucht wol in Högins betonter riesischer erscheinung auf: dagegen läge es nahe seine zornmütigkeit für eine pragmatische voraufnahme seines unversöhnlichen verhaltens zu nehmen, wenn nicht Sörla Pattr und Kudrun eine ähnliche charakterauffassung betätigten. Ob das blutsbrudermotiv in dem roman schmarozt und dem Saxo die motivierende verwendung des freundschaftsromanes eingegeben hat, oder ob es selbst der letzteren seine einflechtung verdankt, ist nicht eindeutig zu entscheiden: für die erstere annahme spricht die rolle, welche das motiv in S. D. spielt.

S. P. ist eine, um ein volles jahrhundert jüngere, isländische überlieferung, mythisch überladen und aus christlicher tendenz in das frevelhafte und gespenstische verzogen. Odin entführt der Freya das von ihr in sehmutziger weise gewonnene hals-

528 BEER

band Brinsingamen und gibt es ihr zurück gegen die verpflichtung, zwei könige zu unversöhnlichem kampf zu verhetzen, von dem sie erst - das ehristentum erlösen wird. Diese könige sind der Däne Högni, dem zwanzig könige folgen, und Hjarrandis sohn Hedin, der auch über zwanzig könige gebietet. Der letztere herrscht im Sarazenenland, dem Orient, dem osten: als er einst im winter in den wald geht, findet er auf einem stuble sitzend eine schöne frau Göndul und fragt sie, ob sie seinesgleichen kenne; sie nennt ihm Högni, und sofort begehrt Hedin dessen macht zu erproben. Im frühling bricht er auf, und da der erzähler weiss, dass der weg ein weiter ist, so reist Hedin sommer und winter, aber just im frühjahr erscheint er bei Högni. Der freundlichen aufnahme folgen stärkeproben, als wäre von Thor und Hymir die rede. Der ausgang ist der beste: die ebenbürtigen helden schliessen blutsbrüderschaft. Während nun Högni einmal im krieg ist und Hedin sein reich hütet, findet letzterer im wald jene Göndul; sie reicht ihm einen trunk, nach dessen genuss er alles vergessen haben soll, befragt ihn aber trotzdem über seine stärkeproben mit Högni und erhält auch den ganz sachkundigen bericht ihrer ebenbürtigkeit. Diese ebenbürtigkeit will sie nicht gelten lassen: Högni sei ihm durch den besitz eines edlen weibes überlegen, und als Hedin dem geistreichen einwurf mit der einfachen lösung begegnet, er werde bei Högni um dessen tochter werben, wird die pointe des berichtes durch die ebenso geistreiche erwiderung gerettet, das sei Hedins nicht würdig: entführen müsse er das mädehen und die mutter unter seinem schiffe zerquetschen. Und Hedin, der ja alles (will sagen: seine blutsbrüderschaft) vergessen hat, nimmt mutter und tochter und, als viking, auch alle erfindlichen schätze zu seinem schiff. Vergebens bittet ihn Hildr von der entführung abzustehn, da er sie durch werbung erhalten könne, vergebens fleht sie wenigstens um das leben der mutter, da sonst jede versöhnung ausgeschlossen sei; trotz dieser erneuten vaticinatio ex eventu wird die mutter mit der vorgefassten grausamkeit getötet. Man sollte denken, dass Hedin nunmehr der boden unter den füssen brenne; nichtsdestoweniger sucht er Göndul von neuem auf, empfängt einen neuen trunk, entschläft, sieht im erwachen, wol nach irgend einem muster,

die hexe sehwarz und gespenstisch entschweben, erinnert sieh wider an 'alles' und flüchtet in verzweiflung, aber nicht ohne Hildr. Als Högni bei seiner rückkunft erfährt, wie sein blutsfreund bei ihm geheert und gehaust, folgt er ihm zornig und ereilt ihn bei der insel Hå. Hed in grüsst ihn und will ihn versöhnen, aber der schatten der königin steht zwischen ihnen. Hed in schlägt zweikampf vor, aber die beiderseitigen heere verlangen ihren anteil. So beginnt der holmgang und dauert fort und fort, denn ob sie sich bis zu den schultern zerspalten, stehen sie wider auf und kämpfen weiter, während Hildr teilnahmlos zuschaut. So geht es aber hundert jahr, bis des christlichen Olaf ritter Ivar Ljömi, dessen name schon wie der tag leuchtet, dem nächtlichen gespensterspuk, gemäss jener unvermeidlichen vaticinatio ex eventu, ein ende macht.

Die vaticinatio ex eventu ist das charakteristische gepräge der verunglückten versuche des erzählers, seinem bericht das aussehen eines pragmatisch verknüpften verlaufs zu geben; sie ist das merkmal seiner zutaten. Seine vorlage begründete Högnis unversöhnlichkeit mit dem grausamen ende seiner gattin: in dem bericht ist dieses ende eine voraus beschlossene und angeratene grausamkeit, auf dass die versöhnung unmöglich werde. Die königin stirbt, indem das räuberschiff über ihren körper flott gemacht wird (es war also in der vorlage nicht eben erst gekommen): der bericht führt das schiff schon in der ausfahrt Hedins mit namen ein, während es bei Högnis rückkunft plötzlich als ein ihm geraubtes gut erscheint. Nach der auffassung des erzählers ist die ganze entführung eigentlich eine unnütze rohheit, da räuber und beraubter blutsfreunde sind und ein wort genügt hätte eine verlobung in ehren zu stiften; darum durfte Hedin nichts mehr von der freundschaft wissen; er hatte à là Sigfrid einen vergessenheitstrank getrunken: und es erscheint als eine recht unnütze grausamkeit der valkyre, dass sie, nachdem der tod der mutter die versöhnung im voraus vereitelt hat, mit einem gegenmittel den armen Hedin der erinnerung zurück und der verzweitlung anheimzibt. So wird von seinen schultern der trenbruch abzewälzt, der in der vorlage auf ihnen gelastet zu haben schemt. Aus der vorlage hat der erzähler diese kindereien sieher nicht

530 BEER

entnommen; doch mag ihn eine tradition geleitet haben, welche von einer valkyrischen aufreizung zu unausweichlichem kampfe die erinnerung bewahrte. Seine Hildr hat offenbar nichts von blutdurst und kampfesfreude: sie ist die frevelhaft von dem treulosen blutsbruder entführte jungfrau, welche stumm dem um sie entbrannten kampfe beiwohnt, einem ewigen totenkampfe mit einem stich in das gespenstisch colossale. Auch in dem holmgang verschweisst der erzähler zwei wendungen. den zweikampf und den heereskampf. Ob die Olaflösung schon der vorlage anhaftete, ist nicht zu sagen, während die plumpe anknüpfung an das Brisingamenmotiv, nach dem merkmal der vat. ex ev. zu urteilen, dem geistreichen einführer der Göndul zur last fällt. Hinwiderum mag der im osten zur winterszeit weilende und mit dem lenz bei Högni erscheinende Hedin eigentum der vorlage sein; vielleicht weisen die sich anschliessenden stärkeproben (zugleich das angebliche motiv der fahrt) auf einflechtung von motiven des Thorkreises; es wäre dies scheinbar das erste mal, dass dem Hildenkreis jahreszeitliche elemente zugewachsen wären. Scheinbar das erste mal.

Ueberschlagen wir unser sagengeschichtliches ergebnis.

1. Isländische überlieferungen, aufgezeichnet 12/13. jh.: in abwesenheit des Dänenkönigs Högni heert der norwegische viking Hedin in seinem reich und entführt seine tochter Hildr als kriegsbeute. Högni, in der frem de benachrichtigt, ereilt den räuber bei der Orkneyinsel Haey. Vergeblicher versöhnungsversuch vor dem kampf oder in der kampfpause, ehrlich seitens des entführers oder gleissnerisch seitens der entführten, die dann als valkyre gedacht ist; unversöhnlichkeit Högnis, holmgang heer gegen heer; entweder kämpfen sie ewig, oder sie erschlagen sich gegenseitig, und die toten kämpfen weiter, bezüglich: Hildr erweckt sie allnächtlich durch zauberlieder zum totenkampf.

2. Dänische überlieferungen, aufgez. 12. 13. jh.: der Norwegerkönig Hithin entführt des Dänenkönigs Högin tochter Hilda. Högin eilt ihm nach, ein versöhnungsversuch (seitens eines dritten), vielleicht in eine kampfpause fallend, seheitert an Högins zorn: der kampf ist ein zweikampf, entweder fällt Hithin, oder beide töten sich gegenseitig und werden allnächt-

lich von Hilda durch zauberlieder zu neuem kampf erweckt. In der ersten fassung wendet sich bereits die gerechtigkeit gegen den entführer. Vielleicht sind Högin und Hithin blutsfreunde. Als grund der entführung gibt Saxo liebe an.

3. Isländische überlieferungen, aufgez. c. 13/14. jh.: Hedin (aus dem Ostland) entführt des Dänenkönig Högni tochter Hildr während seiner abwesenheit im kriege, es scheint, dass sie ungern folgt, und dass ihre mutter grausam getötet wird. Högni, bei seiner rückkehr unterrichtet, ereilt den ränber bei der insel Hå (gleich Haey), der versöhnungsversuch Hedins vor der schlacht scheitert an Högnis zorn: der kampf ist entweder zweikampf oder heereskampf; er dauert in ewigkeit als fortkampf der toten ohne erweckung durch Hildr. Möglicherweise bewog den erzähler eine tradition von valkyrisch blutdürstiger mitwirkung zu der einführung einer anreizenden valkyre. Die gerechtigkeit ist gegen den entführer. Es scheint, dass derselbe ein blutsfreund des beraubten und in dessen abwesenheit der hüter seines reiches und hauses war.

Dieser überlieferungsschatz erfährt eine wertvolle bereicherung durch eine ballade, welche im 18. jh. von Low aufgezeichnet wurde. Sie ist ein tanzlied, von bauern gesungen auf der Shetlandsinsel Fula unweit den Orkneys in der damals aussterbenden norsischen mundart. Schon Low wusste sie nicht zu entziffern, liess sich aber ihren inhalt folgendermassen erzählen: Hiluge (d. i. Illughi, der bössinnige), ein vornehmer am norwegischen hofe, freit um die königstochter Hildina; der vater ist geneigt, die tochter weist ihn ab. Während der böse und der vater im krieg sind (auf einer vikingfahrt), landet der jarl der Orkney in Norwegen (als viking?), sieht Hildina. liebt sie, findet gegenliebe und entflieht mit ihr. Die beiden heimkehrenden verfolgen ihn zu seinen Orknevs; ein versöhnungsversuch, den der jarl auf Hildinas bitten bei dem vater unternimmt, hat erfolg: während er aber eilt Hildina die freudenkunde zu bringen, stimmt der böse den vater wider um, und in dem holmgang erschlägt den jarl - nicht der vater, sondern der nebenbuhler. Folgt Hildinas rache,

Die versöhnung mit widerruf und die nichtbeteiligung des verfolgenden vaters an dem entscheidungskampt weisen auf eine vermischte überlieferung. Deutlich ist als grundlage die 532 BEER

vulgata zu erkennen: ein viking entführt die tochter eines kriegerisch abwesenden königs, wird von ihm nach seiner rückkehr verfolgt, auf den Orkneys ereilt und macht einen versöhnungsversuch. Hier setzt das neue motiv ein: die jungfrau hatte zwei bewerber, der eine der begünstigte, der andere der abgewiesene: von jenem lässt sie sich entführen, dieser erschlägt den entführer im holmgang. Der holmgang um die jungfrau hat ein im norden in vielen überlieferungen 1) auftauchendes, offenbar zu einer gewissen zeit beliebtes motiv associiert: den holmgang der nebenbuhler. Der verfolgende nebenbuhler gesellt sich notwendig dem verfolgenden vater: er wird der von ihm begünstigte bewerber, vielleicht gar sein blutsbruder. Natürlich drückt der neue verfolger auf den alten; er wird der rächer, der andere ist versöhnlicher natur. Dass der entführer fällt, ist keine neue wendung; in gewissen überlieferungen war die gerechtigkeit gegen ihn. Dass in dem gegebenen fall der entführer als der geliebte, der gute aufgefasst wird, der verfolger und überwinder als der böse, verschmähte mörder, ist eine folge des ausganges; denn das darf niemals von dem psychologen des romans übersehen werden: sobald der ausgang die pointe enthält (der regelrechte fall), ist er der die fabulierung vor allen anderen beherrschende künstlerische punkt. Der ausgang des balladenromans aber ist Hildinas rache. Es ist so lehrreich wie interessant zu beobachten, wie sich der gerechtigkeitssinn zwar auf seiten des beleidigten vaters stellt, die epische sympathie aber auf seiten des entführers; er ist der geliebte, blutige rache sühnt seinen tod. Bei einer entgegengesetzten pointierung, welche den entführer als den ungeliebten vergewaltiger hinstellte, wendete sich natürlich die volle antipathie gegen ihn und liesse ihn mit wollust zu grunde gehn.

Zu bemerken ist noch an dieser überlieferung, dass sie das motiv des holmgangs zu einem kampf in des entführers heimat versehoben hat.

Das nebenbuhlermotiv erscheint zum zweiten mal in einer complicierten überlieferung, welche zu anfang des dreizehnten

<sup>1)</sup> Es ist auch die schablonenform, in welche Saxo seine Baldrsage presste.

jahrhunderts auf polnischem boden aufgezeichnet wurde und nach namengebung und ausgang der Walthersage zugehört. Walther (Walgierz) der starke (manu fortis), zu Gracan ansässig, weilt am hote des Frankenkönigs, dessen tochter Helgunda von einem alemanischen königssohne geliebt wird und seine werbung begünstigt. Walther besticht den turmwächter. dass er ihn nachts auf die burgzinne lässt, und singt dort so schön, dass Helgunda dem wächter durch drohungen den namen des sängers abnötigt. Sie entbrennt in liebe zu ihm und lässt ihn in ihre kammer; der gekränkte Alemane zieht sich zurück und bewacht die Rheinzölle. Als nun das liebespaar flicht und über den Rhein setzen will, wird ihm eine mark goldes von den fährleuten abverlangt. Walther bezahlt das gold, das beinah nach einer sühnesumme schmeckt, und als man ihn trotzdem nicht überfährt, nimmt er Helgunda hinter sich auf das ross (jetzt erst?) und sprengt mit einem kühnen satz über den strom. Da ertönt hinter den flüchtlingen die stimme des Alemanen: Treuloser, du entführst die königstochter und setzest über ohne zu zollen? Der kampf entscheide, wem die jungfrau und des besiegers ross und waffen verbleiben! Nach Walthers replik erfolgt der zweikampf in charakteristischer altertümlichkeit: anfänglich hat der Alemane Helgunda im gesicht und ist im vorteil; sobald der zurückweichende Walther sie vor augen bekommt, verdoppeln sich seine kräfte, und er erschlägt den gegner. Der ausgang ist offenbar einer trefflichen vorlage nacherzählt.

Zu der Walthersage stimmen in dieser überlieferung die namen der liebenden, ihre flucht auf einem ross, das unterhandeln mit fährleuten am Rhein, der kampf jenseits des Rheines und sein schliesslicher ausgang. Auch, dass der grund der entführung liebe sei. Nicht in die Walthersage gehört schon die art, wie der entführer die liebe der jungfrau erwirbt: durch gesang. Auch in ihrer entstellten gestalt stimmt die überlieferung dieser werbung mit der Horantepisode der Kudrun dermassen in den details überein, dass man geneigt wäre jene einfach aus dieser abzuleiten, wenn sie nicht auch

<sup>&#</sup>x27;) Die bestechung versehafft dem sänger wol nielt zutritt zu der zinne sondern der kemenate.

in der deutschen Hildenentführung ein fremdes element ausmachte (v. u.) und durch diese zweimalige seeundäre einsehmelzung in disparate überlieferungen ihre ursprüngliche selbständigkeit bezeugte. Widerum ein drittes element bildet das nebenbuhlermotiv. Nicht der vater der geraubten verfolgt den räuber sondern ein liebhaber (die vorlage sagt: ein ursprünglich begünstigter liebhaber; die begünstigung durch die tochter ist vielleicht aus dem in der fabel begründeten gunstverhältnis zu dem vater entstellt): der verfolgte ist Walther, folglich nach der durchgedrungenen wendung der Walthersage erschlägt er den verfolger. Zu bemerken ist, dass die fliehenden nicht im rasten sondern im reiten ereilt werden, dass der kampf um die jungfrau stattfindet und ein einziger zweikampf ist.

Nochmals erscheint der nebenbuhler in den nordischen Hillaballaden, welche schon durch ihre namengebung sich als deutsches spielmannswandergut kennzeichnen. Hilla wird (schwedisch) an ihres vaters hof von sieben rittern bewacht; zwei bedienen sie täglich: der eine, Magnus, umbuhlt sie unerhört, von dem anderen, Hillebrand, lässt sie sich entführen. Verfolger sind nicht die wächter noch der nebenbuhler sondern vater und brüder. Die flüchtlinge rasten gerade im walde, sein haupt ruht auf ihrem schooss, da hört sie die rosshufe der verfolger und weckt ihn: es ist, als ob wir den oberdeutschen Walther läsen. Hillebrand erschlägt alle verfolger bis auf den jüngsten bruder; in ihrer angst um diesen ruft Hilla den Hillehrand trotz seiner warnung bei namen, und durchbohrt stürzt ei auf den grund. In Ribolt und Goldburg (soll heissen Herburt und Hildburg?) hat der vater die tochter einem ungeliebten mann verlobt, und sie entflieht mit dem geliebten. Der ungeliebte ist unter den verfolgern. Ribolt erschlägt alle verfolger, gelangt mit Goldburg an's ziel - und erliegt der todeswunde, welche er empfieng, als ihn Goldburg trotz seiner warnung aus angst um den goldgelockten bruder bei namen rief. Man sieht deutlich die mischung zweier versionen: nach der einen, der deutschen Walthervulgata, erschlägt der entführer die verfolger, nach der anderen, die sich nordischen überlieferungen zu nähern scheint, wird er erschlagen. Die letztere wendung ist durchgedrungen und hat sich zu einem kleinen

busseroman der unfolgsamen kleinen Hilla, welche sich entführen liess, fortgebildet: die entführung wird verurteilt. Der
nebenbuhler wie der, wol ebenfalls dem nordischen Hildenkreis
entnommene<sup>1</sup>), verfolgende vater spielen keine rolle gegenüber
dem siegreichen brüdermotiv, das so recht in der nordischen
balladenwelt zu hause ist. Die ursprünglichen verfolger waren
wol die wächter der Hilla im schwedischen lied, deren anzahl
in einem, leider von später pointierung beherrschten lied auf
zwölf bemessen wird.

Die rastsituation des schwedischen liedes verweist die gruppe in unmittelbare beziehung zu dem deutschen Walther: die abweichungen erklären sich nicht so sehr aus den unbedeutenden angleichungen an die nordische hildensippe als durch die fortbildende kraft des neuangetretenen balladenbrudermotivs, das nach einem psychologischen grundgesetz der fabulierung eine kette neuer motive ausgelöst hat. Mit den verfolgenden brüdern tritt der zum typus ausgebildete geliebte goldlockige jüngste in sein recht: er soll nicht sterben! mit ihm das motiv der verbotenen namennennung, mit diesem das böse ende: die zurückführung Hillas und ihre bestrafung (die zur pointe des ganzen wird; sie wird verkauft; — und was kommt schliesslich heraus? Klein Hilla, die verkaufte magd. näht weinend ihre säume, die königin, ihre herrin, fragt: was weinst du, klein Hilla? Ach, ich liess mich entführen, und dafür verkauften mich meine eltern! Und wer hat dich denn entführt? Ein ritter namens Hillebrand. Das ist ja mein sohn! Und Hillebrand heiratet seine Hilla. Ist nicht die geschichte des Hillaromans eine duodezausgabe der geschichte des romans überhaupt?

## II.

Der oberdeutsche Walther, der s.g. Waltharius, nach spielmännischen vorlagen im zehnten jh. von einem mönch lateinisch aufgezeichnet, ist ein gedicht auf Walthers kampf im Wasgenwald mit zwölf vertolgern (und ihrem könig). In 181 versen wird die vorgeschichte erzählt, dann beginnt die verfolgung und führt bis v. 1443, mit 1455 endet das gedicht. Die

<sup>1)</sup> In der tat lässt sich klein Hellellild in ihres vaters abwesenheit im krieg entführen.

zwölf zweikämpfe waren wenigstens dem vergilianischen möneh die pointe des ganzen. Der ausgang ist, dass sich Hagen und Walther grässlich verstümmeln, aber der entführer behält die jungfrau. Die vorangehenden elf kämpfe werden gegen sonst unbelegte recken gekämpft; es mussten eben zwölf kämpfe sein. Da noch ein dreizehnter, der könig, dabei ist, wird er im zwölften kampf Hagen gesellt und das zweikampfsystem endgültig zerbrochen; schon die vorangehenden einzelkämpfe waren durch situationsmache künstlich herbeigeführt: Walther focht am eingang einer engen schlucht. Der kern der überlieferung ist offenbar der kampf des entführers wider zwölf verfolger.

Die verfolger in dem gedicht sind Gibichungen; und da die Gibichungen kraft rheinischer Nibelungensage schatzräuber sind, so ist der grund der verfolgung ein schatz, welchen Walther den Hunen entführte, und den der könig Gunther als das von seinem vater an Attila gezinste gut in anspruch nimmt. Um dieser gewaltsamen motivierung gleich den hals zu brechen, verlangt Gunthers bote natürlich schatz und jungfrau: die entführte, zugleich der einzige kampfpreis des Walgierz und der Hillengruppe, ist der unzureichend verhohlene gegenstand des zwölfkampfes.

Der grund der entführung ist in dem gedicht die gemeinsame flucht aus dem Hunenland; von den Gibichungen zu Etzel war nur ein schritt: Walther und Hildegund waren seine geisseln, vergeisselt in zartem kindesalter von ihren zagen königlichen vätern. Sie lieben sich, sie waren schon als kinder versprochen. Als nach einem siegesmahl die Hunen auf gut spielmännisch berauscht sind, entfliehen sie auf einem ross; Hildegund mit dem schatz der königin in zwei truhen, jenem schatz, der die Gibichungenjagd veranlassen soll, und um dessentwillen Hildegund pragmatisch als schatzmeisterin der Hunenfürstin eingeführt wird. Da die Gibiehungenjagd pointe ist, dürfen die Hunen nicht verfolgen: sie fürchten sich vor Walther, der sieh bei ihnen als furchtbarer waffenheld bewährt hat. Verraten werden die flüchtlinge den Gibichungen durch fremde fische, mit welchen sie die Rheinüberfahrt erkaufen, und die der fährmann an die königstafel bringt: darum hat Walther gleich in der ersten fluchtberatung Hildegund beauftragt von einem schmiede krumme angelhaken zu besorgen, weil sie auf der flucht von fischen und vögeln leben müssten. Der fährmann hat den schafz in den truhen klinzen hören, und da der bekanntlich heldenkundige Hagen sofort weiss, dass der flüchtling Walther sei und aus dem Hunchlande komme (war er doch selbst dort einst verzeisselt und hatte mit Walther blutsfreundschaft geschlossen), so hat Gunther sein stichwort, den Hunenschafz, und die Gibiehungenjagd beginnt, nicht ohne Hagen, der als eigenmann folgen muss Natürlich begegnet dem Gibiehungensänger sofort etwas menschliches: Gunther zieht nur mit zwölf recken auf die verfolgung; der zwölfkampf der überlieferung verlangt sein recht.

Im walde bei jener rast ereilt, welche zug um zug im schwedischen Hillalied widerkehrt, macht Walther einen sühnversuch: statt den frechen boten, der ihm gut und jungfrau abfordert, seiner wege zu weisen, bietet er goldene lösung; aber die Gibichungen wollen den schatz und die jungfrau, und der zwölfkampf hebt an. Nachdem elf verfolger erschlagen sind. wendet sich Gunther flehend an Hagen, der vergebens zu der sühne geraten und sich dann grollend abseits gehalten hat; er sass auf seinem schild und schaute zu, eitiert das Nibelungenlied die vorlage. Die mannestreue gebietet ihm den blutsbruder zu bekämpfen; das ist der vertiefte conflict, welcher die vorlage durchschimmerte und wol nur eine nachbildung des unendlich tiefer aufgefassten Rüdegereonflictes war. Um Walther aus seiner schlucht zu locken, reiten Hagen und Gunther scheinbar davon, und der ermüdete held, der sich nicht wie ein dieb im dunkeln davonstehlen will, rastet in stimmungsvoller nachtscene, abwechselnd mit Hildegund wachend und schlummernd. Am morgen weiterziehend, werden sie wie Walgierz im reiten überfallen; alle werden grässlich verstümmelt, am schlechtesten kommt natürlich der tritagonist Gunther weg, der dichter bewirft ihn beinah selbst mit faulen eiern. Hildegund verbindet die wunden, die blutsbrüderschaft wird erneuert, und unter scherzreden schliesst die handlung, welche so grausig zu enden sich anschickte.

Genau besehen ist das ende gerade grausig genug; der eine bleibt mit einem bein, der andere mit einer hand, der dritte mit einem auge und gespaltener wange zurück. Ein

solcher schluss klingt unursprünglich und ist mit dem bekannten leichtsinn spielmännischer erfindung in einem so wolgefügten gedicht übel erklärt; Hildegund mag die wunden heilen: die verlorenen gliedmassen stellt sie nicht wider her. Es ist, als ob ein gegenseitiges schauerliches morden durchklänge, und in der tat hat man momente aufgetrieben, die auch für die Waltherüberlieferung eine wendung mit üblem ausgang als altüberliefert wahrscheinlich machen könnten. Dass Hildegund in der nacht zwischen beiden kämpfen sich das wachen mit gesang vertreibt, besagt nicht viel; mehr vielleicht ihre eigenschaft als wundenverbinderin, welche an die entstellung der totenerweckung in dem schildgesang des sg. Bragi erinnert und in dem wundenverbinder Wate der Kudrun ein gegenstück von allerdings gleich fragwürdiger altertümlichkeit hat. Der beste grund ist Walthers gebet. Rastend von dem blutigen gemetzel, fügt er die häupter der erschlagenen seufzend jedes an seinen rumpf und verrichtet dann, gen osten gewendet, vor dem entblössten schwert ein gebet - für ihre seelen. Diese christlich gewante und doch so heidnisch angelegte, episch tief empfundene scene hat man mit den anderen angeführten momenten als angebliche erinnerungen an die totenerweckung durch Hilde zusammen-Ihre valkyrische blutdürstige kampfstachelung aber in einen ags. Valderesplitter hinein zu interpretieren, ist schon weniger als unvorsichtig.

Mit bestimmtheit lässt sich sagen, dass der gegenstand der oberdeutschen Waltherüberlieferung der kampf eines entführers um eine entführte mit zwölf verfolgern nach vorausgegangenem sühneversuch, und dass unter jenen zwölf ein Hagen war, mit dem sich der entscheidungskampf vollzog. Sein name veranlasste die association des Gibichungenmotivs, dem er kraft rheinischer Nibelungensage untrennbar zugehörte, und dieses wider hat einerseits das schatzmotiv, andrerseits das Hunenmotiv nach sich gezogen; ob auch das blutsbrudermotiv, das in der Gibichungensage eine grosse rolle spielte, ist fraglich; dasselbe kann damals auch im deutschen roman bereits schmarozt haben.

Die entstellung der burgundischen Gibichungen zu Franken fällt sehwerlich dem mönch zur last; sie kehrt im Walgierz und, überzeugender, mit der gleichen verschiebung in einem, an den namen Apollonius geknüpften spielmannsroman der Ds.1) wider; der jarl Apollonius, am Rhein von Attila eingesetzt, entführt die tochter2) des Frankenkönigs, an dessen landesgrenze der Waslaungwald liegt. Also die entführte königstochter der Hildenvulgata (natürlich wird sie in abwesenheit des vaters entführt) vermengt mit einer erinnerung an die Frankenverfolgung im Wasgenwald.) Natürlich wird das motiv sofort wider fallen gelassen. Der vater heisst Salomon, folglich will die tochter eigentlich gar nichts von dem jarl wissen und wird erst durch den typischen zauberring der Salomonsage zur liebe gezwungen; auch dieses motiv wird gleich vergessen; die ganze überlieferung ist ein ameisenhauten von motiven.

Wenn nun ferner die von Osantrix, dem Rother der Ds. entführte jungfrau eine tochter des Hunenkönigs ist, so wird sich niemand über die geradezu notwendige verschiebung wundern, dass der Walther der Ps. von den Hunen verfolgt wird und unter diesen Hunen, also in Etzels dienst, von dem unvermeidlichen Hagen. Walther ist der neffe Ermanrichs und als freundschaftsgeissel mit zwölf rittern gegen zwölf ritter und einen neffen Attilas eingetauscht worden. Später wird den Hunen die griechische jarltochter Hildegund vergeisselt und der Hunenkönigin dienerin, das heisst wol, da sie später ihren schatz entführt, schatzmeisterin. Bei einem grossen fest gestehen sie sich ihre liebe und bereden die flucht: man sieht das schlechte gedächtnis des contaminators oder seines gewährsmannes. Zwölf hunische verfolger, darunter Hagen. ereilen die flüchtigen im reiten: Walther erschlägt elf, Hagen entkommt, Walther ist schwer wund. Während die flüchtlinge abends im walde rasten und Walther einen eber siedet, bemerkt Hildegund den hinterrücks heranschleichenden Hagen, und auf ihren warnruf rasch mit dem brustbein des ebers sich bewehrend, schlägt Walther dem Hagen ein auge aus. Nachmals versöhnt Ermanrich den Attila.

<sup>1)</sup> bs. ist bekanntlich eine willkürliche contamination niederdeutscher sagenberichte aus dem 13. jh.

e) Dieselbe wird Hartung genanut: entstellt aus Helgunda. oder der name des entführers, und dann violleicht entstellt aus Herburt?

<sup>3)</sup> Apollonius soll mit zehn bis zwölf rittern zur entfährung kommen.

Im grossen ganzen stimmt diese niederdeutsche überlieferung zug um zug zu dem oberdeutschen Walther: flucht der hunischen geisseln; zwölf verfolger, worunter ein Hagen; zwei überfälle: einmal im reiten, einmal im rasten; in einem kampf, dem ersten, elf verfolger erschlagen, der zweite ein zweikampf mit Hagen; Hagen verliert (im zweiten) ein auge, Walther wird (im ersten) schwer verwundet. Offenbar ist die Walthariusvorlage nach Niederdeutschland gewandert und hat unterwegs das rheinische Gibichungenmotiv eingebüsst. In dieser überlieferung taucht auf einmal ein neues element auf: die rast und der überfall beim ebersieden; eine scene, zu stimmungsvoll und beinah mythisch altertümlich, um von dem geistlosen contaminator oder auch nur einem späten spielmann erfunden zu sein, und dem ritterlich modernen Gibichungenkampf schlechthin unvereinbar. Man hat trotzdem wenigstens eine erinnerung an die scene dem Walthariusoriginal imputiert und sich auf Hagens und Walthers scherzreden gestützt, in welchen Walther Hagens neckische aufforderung, er solle sich einen hirsch jagen und aus dessen haut eine neue rechte stopfen, mit dem hieb beantwortet: jage ich hirsche, so wirst du eberfleisch meiden! offenbar unter bezugnahme auf Hagens zahnlosigkeit; da die stelle aber aus der zähigkeit des eberfleisches erklärlich ist, so kann man doch höchstens annehmen, dass dem spielmann in folge jener alten erinnerung der neue witz eingefallen sei. Wie man darüber denke: jedenfalls belegt auch die neue version den zweikampf mit Hagen als den entscheidungskampf. Ob er mit Hagens einäugigkeit endete, ist sehr fraglich; noch unwahrscheinlicher, dass er der zweite akt eines doppelkampfes gewesen wäre: der doppelkampf ist ein nirgends wider auch nur erinnerungsweise auftauchendes unicum der Gibichungenversion; der Valgierz kennt nur den zweikampf, der Hillengruppe scheint der zwölfkampf zu grunde zu liegen; vielleicht combinierte aus diesen beiden versionen der Gibichungensänger seinen doppelkampf.

Der dritte niederdeutsche Waltherbeleg ist die sage von Herburt und Hilde. Die Ds. schweisst sie an ihren Dietrichcyclus an: Herburt wirbt als Dietrichs bote; bindeglied ist ein roman, der aus der werbung Alexanders für Ludwig in den sieben weisen meistern bekannt ist und mit einer neuen feinen wendung in Heinrichs Apollonius auftaneht; die jungfrau fragt den werber, warum er nicht für sich werbe (Herburt hat ihr den Dietrich verleidet!)); statt aber wie Alexander dem freunde treu zu bleiben, macht es Herburt wie herr Nilaus in der nordischen ballade?); er nimmt die Braut für sich, er entführt sic. Hier setzt die entführungssage ein; der vater sendet verfolger nach; als Herburt sie sieht, steigt er ab. bindet sein ross an und macht Hilde zu seinem weib; dann erschlägt er zwölf ritter (und vierzehn knappen), reitet zu einem könig und voll führt grosse taten. Offenbar ist die brutale und widersinnige seene vor dem kampf eine entstellung der rastsituation. Also wider ein kampf und zwar ein zwölfkampf.

Von Herburt ist auch oberdeutsch gesungen worden; beinah gleichzeitig taucht er mit der bezeichnung von Tenelant im Biterolf auf. Er hat eine Hildeburg ganz allein ihren verwanten abgewonnen und entführt; unterwegs wird er, nach dem er den in jener phase des deutschen romans unvermeidlichen riesen getötet, von Dietrich und Hildebrand angerannt, die ihm die vil riche Hildeburg abnehmen wollen (also wol die jungfrau und ihren schatz), schlägt sich aber zum Rhein durch. Das land, aus dem er sie entführt, ist Ormanie. ihr vater Ludwig, ihr bruder Hartmut. Man sieht, der dichter ist nicht blöde, seine abenteuer nach rechts und links anzuknüpfen; Waltharius und Kudrun sind ihm gerade gut genug, einem seiner schemenhaften helden etwas ansehen umzuhängen. Immer hin weiss auch er von einer Herburtsage, die ein gutes ende nimmt und die entführung einer königstochter zum gegenstand hat: die verfolgung geht von dem vater aus.3)

## III.

Die Walthersage hat uns auf niederdeutschem gebiet bereits in widerholte berührung mit den grossen spielmannsromanen gebracht, mit einem terrain, auf dem die motive hin und wider schwirren wie tauben in einem schlag, wo das contradictorische gegenspiel des litterarischen eigentums be steht, die armen an geist sich gegenseits um ihre paar ge

<sup>1)</sup> Man beachte, wie die schlusspointe den verlauf regiert!

<sup>2)</sup> Nyerup IV, 254. 9 Vgl. s 534.

danken bestehlen und fremden flitter verschiedenster herkunft um ihre blössen hängen; wo die neuigkeitssucht eines gewissen publikums so gross gefüttert war, dass auch die besseren geister alle erreichbaren überlieferungen zusammenrafften und ihrer epen kein ende fanden. Aus einer solchen geschmacks- und schöpfungsperiode ist der grosse spielmannsroman der Kudrun herausgewachsen; wer ihn begreifen will, muss ihn zuvor im kreise seiner gattungsgenossen, der spielmannsromane des zwölften jahrhunderts, auf seinen motivenbestand hin in's auge fassen.

Das grosse spielmannsgedicht auf Salman und Morolf ist für den romanforscher eine fundgrube der belehrung. Die controle seines complicierten gefüges wird durch eine kurze, aber treffliche prosaüberlieferung erleichtert, welche dem kleinen streitgedicht des Salman und Marolf nachgetragen ist, obwol sie ihm sageninhaltlich widerspricht; denn in dem streitgedicht ist Marolf Salmans gegner, in der prosa sein helfer, wenn auch nicht, wie in dem romangedicht, sein bruder.

1. In dem romangedicht dominiert das entführungsmotiv!); also hat auch der christliche kaiser Salman seine vordem heidnische gemahlin Salme entführt. Der heidenkönig Fore will sie seinerseits entführen (die beihülfe von Salmes vater gibt einen beigeschmack von rückentführung). 2. Fores entführung vollzieht sich vermittelst eines neu associierten motives, dessen sonderexistenz Vogt in dem Rasoroman der nug. eur. nachgewiesen hat: der feindliche könig wird geschlagen, gefangen und der hut der gattin überantwortet, gewinnt ihre liebe und entflieht mit ihr. So einfach geht es freilich bei dem spielmann nicht zu; das zweite unvermeidliche motiv der Salmansage ist ein wunderbarer ring: Fore zwingt Salme durch einen zauberring zur liebe. Er entflieht auch nicht gleich mit ihr sondern erst allein und sendet ihr, um ihr zur flucht zu verhelfen, einen boten: natürlich einen spielmann. Nach der ge-

<sup>1)</sup> Es ist eine wol zu beachtende eigenschaft vieler fabulierer verschiedenster völker und zeiten, dass sie ihre pointe gleichsam tendenziös aus allen falten des romangewandes hervorschauen lassen; von modernen grössen vergl. man Ibsens Stützen der gesellschaft und die bemerkungen Brandes' über Zolas symbolik: Deutsche rundschau, januar 1555 s. 27 ff.

naueren prosa hat sie sich krank gestellt, und der spielmann will mit seinem spiel die kranken heilen können; man ver gleiche die gleich geistreichen heilsteine des rückentführenden Rotherspielmanns. Zu ihr gelangt, steckt er ihr eine zauber wurz zu, welche sie scheintot macht, und entfahrt sie aus dem grabe. Woher der sänger das stücklein hat, weiss jel nicht zu sagen 3. Bis hierber hat der butfo des gediehtes, Moroll, nur eine nebenfigur abgegeben und als warner, der der seheintoten Salme versuchsweise mit geschmolzenem metall ein loch in die hand brannte. Salmans gnade verwirkt: letzt tritt er seine rolle an: er wird auf die suche nach Salme Lesant. Nach der genaueren prosa zieht er als krämer von stadt zu stadt, bis er, vor Fores burg gelangt, unter den zu seinem kram herausströmenden frauen Salme beim handschuhkant an dem loch in der hand erkennt. 3a. In dem gedicht kommt Morolf als waller zu Fores burg, wird von Salme erkannt, gefangen genommen und entkommt auf burleske weise (natürlich drei mal). 3 b. Nach siebenjähriger abwesenheit kommt er in seiner wallertracht unkenntlich zu Salman zurück, wird nach Morolf gefragt, gibt sich für tot aus, aber über Salmans schmerz zu erkennen. Diese treuprobe des unkenntlich heimkehrenden ist offenbar dem heimkehrkreis entnommen und bei ihrem sichtlichen gemütsinhalt und dem scheinbaren fehlen des in der orientalischen wandersippe vorherrschenden erkennungsrings (einem in diesem ringsüchtigen roman nicht zu übersehenden umstand) wol der einheimischen sippe zugehörig. 4. Salman rüstet ein heer, fährt über und verbirgt es im wald. geht (natürlich von Morolf veranlasst in pilgertracht auf die burg, kommt in der genaueren prosa zu Salme, wird von ihr erkannt und Fore überliefert. Diese einfache überlieferung kannte der romandichter, nahm sie aber in 3a, für Morolfs fahrt voraus; jetzt hat er ein neues motiv in bereitschaft: 1a. der böse entführer hat eine gute schwester; zu ihr kommt Salman, und da die schlusspointe des gedichtes seine vermählung mit ihr ist, verliebt sie sieh gleich jetzt in ihn uml möchte ihn für immer dabehalten. Das hindert aber nicht, dass sie zu Salme geht und ihr sagt, ein schöner pilger sei da, der wol könig Salman sein dürfe: wir bewegen uns eben in der periode der entartetsten spielmannspoesie, die auf ver-1019

nunft und künstlerischen anstand gleich wenig anspruch erhebt. Als die schwester sieht, dass Salme böses sinnt, möchte sie Salman warnen; aber Salme kommt ihr zuvor und lässt ihn holen. 4b. Fore ist gerade abwesend; dieser, wie wir sehen werden, ursprüngliche zug ward wol von der kurzen prosa nur übergangen. 4c. Salme führt Salman in ein gemach hinter einen teppich, wo er zeuge ihrer liebkosungen mit dem heimkehrenden Fore werden muss; sie erzählt demselben von Salmans ankunft und zeigt ihm sein versteck. Diese episode enthält die pointe der modification jener ursprünglichen Salmanüberlieferung: der spielmann associierte einen roman, den Vogt als orientalisches wandergut der Pantschatantrasippe nachgewiesen und, mit einer besonderen wendung, abendländisch in der chronistischen forterzählung des polnischen Walgierzromans und in einem russischen volkslied belegt hat, der also, in Russland und Deutschland wol unabhängig von einander auftauchend, vielleicht einer gemeinsamen griechischen quelle entstammt: eine frau lässt sich entführen; der betrogene gatte erreicht sie in abwesenheit des entführers, wird beschwatzt, scheinbar versteckt, dem heimkehrenden eutführer überantwortet, angekettet der zeuge ihrer ehebrecherischen liebkosungen, durch die schwester des entführers heimlich seiner bande erledigt, erschlägt die ehebrecher und heiratet die schwester. Diese heirat ward des spielmanns schlusspointe, die schwester die interessante person; in alle scenen der handlung drängt er sie künftig ein und verdirbt, verwirrt und zerstört sich seinen letzten wahrscheinlichkeitsrest. 4d. Salme fragt Fore, was mit Salman geschehen solle; Fore ist geneigt ihn zu schonen, wenn er sich gut verantworte. Die schwester geht mit einem becher weins hinter den teppich und bittet Salman sich gut zu verantworten; sie liebt ihn ja und möchte ihn retten. Salman aber tritt zornig hervor. 5. Hier setzt wider die prosa ein und mit ihr die ursprüngliche überlieferung. Nach prosa und gedicht spricht Salman, von Fore gefragt, was er mit ihm tun würde, mit der erwiderung: ihn hängen! sich selbst das todesurteil. 5 a. Jetzt widerholt sich 2.: der gefesselte Salman wird in die hut der guten schwester gegeben, und sie will ihn entspringen lassen; ja, es schwebte dem spielmann sogar die gemeinsame flucht vor, denn er

associiert das Horantmotiv: Salman singt ihr zu eines spielmanns laute so schön vor, dass sie ihn noch mehr liebt und - auf ihre gefahr entkommen lassen will; das erlaubt natürlich seine ehre nicht, und der weiterverlauf des Salmanromans mit der orientalischen schlusspointe ist gerettet. Dem orientalischen roman entsprechend löst sie Salmans fesseln; da er freilich verbleibt, wird der verlauf durch diese guttat nicht modificiert. Man sieht, wie die verschiedensten motive incinander verwoben sind, 6. Salman wird von könig, königin und volk vor den wald zur hinrichtung geleitet. 6a. Die gute schwester reitet neben ihm und trocknet ihm den angstschweiss. 7. Er erbittet und erhält trotz Salmes widerspruch die erlaubnis, dreimal in sein horn zu stossen. 7a. Seine schaaren sind schon sichtbar, er erklärt sie der guten schwester. 5. Beim zweiten (in der prosa beim dritten) hornstoss bricht das heer hervor. Fore wird gehängt und in der genaueren prosa Salme getötet; der romandichter aber hat noch eine fortsetzung in bereitschaft und lässt sie begnadigen; auch die vermählung mit der guten schwester wird also noch hinausgerückt; doch wird dieselbe mitgenommen und getauft. Sa. Das romangedicht fügt eine zweite entführung der Salme an, durch einen heidenkönig Prinzian, wider mit hülfe des liebezaubernden ringes: an diesen associiert es sofort einen ringroman: Prinzian kommt als pilger und wirft Salme den (zauber-ring in den becher; das ist der typus, zu welchem der orientalische 1) heimkehrroman sich im abendland ausgebildet hat, und den ich aus meiner geringen belesenheit allein durch fünf beispiele belegen könnte. Die pointe der concurrierenden zweiten Salmanüberlieferung, welche der spielmann in Sa. angeknüpft hat, war ein zauberring: Salman hatte ihn Salme unmittelbar vor ihrer entführung durch Prinzian gegeben, er besass geheime kräfte, und es war eine torheit ihn Salme zu vertrauen: von Salme empfieng ihn der entführer, von dem ihn der als bote ausgesante Morolf durch list zurückgewinnt: Salme vermisst ihn sofort und befürchtet das schlimmste von Salman, Salman ist über seine widergewinnung hoch erfreut,

<sup>1)</sup> Der immer von dem einheimisch ausgebildeten streng zu scheiden ist: 8. Berger, Orendel LXXX ff.

und Morolf, der diesmal den heereszug gegen Prinzian unternimmt, vergisst nicht den ring mitzunehmen. Die eigentliche bedeutung des ringes war vielleicht schon der vorlage, sicher dem nacherzähler abhanden gekommen; er ist der ring Salomonis der talmudischen Salomonsage und das prototyp aller jener den Salmanroman durchwimmelnden ringe.

Das verhältnis der orientalischen Salomon- zur deutschen Salmansage hat Vogt überzeugend dargetan. Ich recapituliere sein ergebnis unter wenigen modificationen, deren wichtigste ich in meinen Orendeluntersuchungen (Beitr. XIII s. 100 ff.) zu begründen versuchte: Eine altsemitische (heidnische?) überlieferung, nach welcher ein könig seiner sünden halber entthront und nach einer sühnezeit, während deren er bettelhaft im elend weilen musste, wider eingesetzt wird, wächst in folge biblischer überlieferungen an den sagenumwobenen Salomon an; der grund seiner entthronung (auf gottes geheiss) ist sein verkehr mit heidnischen weibern (ehe mit der tochter Pharaos), sein widersacher, der ihn stürzt, einer jener dämonen, deren bekämpfung den hauptinhalt seines sagenkreises bildet, und die er kraft eines zauberringes beherrscht; sein sturz erfolgt durch verlust, seine widererhebung durch rückgewinnung des ringes. Der dämon, der ihn stürzt, ist in gewissen versionen der faunische Aschmedai, nach anderen, wie es scheint, ein Markulis; nach einer griechischen überlieferung, die nach Russland gelangte, hatte der dämon die gestalt eines rossmenschen und trägt daher in einer russischen version den namen Kitovras (zérrergoz), während der name Markolis, ebenfalls griechisch übermittelt, sich in Deutschland unter angleichung an heimische namen zu Markolf, Marolf, Morolf, Morolt umbildete. Unter dem einfluss einer biblischen überlieferung ist dieser dämon in gewissen orientalischen versionen als Salomons bruder gefasst worden, und als solcher erscheint der russische Kitovras und, zum teil, der deutsche Markolf. Ursprünglich erhält der dämon Salomons ring durch list kraft göttlicher fügung, auf dass Salomon für seine heidnische bublschaft gestraft werde; später ist es die buhlerische heidin, welche ihm den ring verschafft. Und wie immer ist das weib, sobald es in den roman motivierend eintritt, das alles verdrängende motiv: der ring wird vergessen, die untreue

bleibt; der ringraub wird frauenentführung. Ein entführungs roman entwickelt sich, vielleicht erst auf griechischem boden: jedenfalls war es ein griechischer roman, der, in mannighachen versionen nach Deutschland und Russland voroffanzt, auf deutschem und slavischem boden unabhängig von einander ente zug um zug übereinstimmende Salomoniberlieferung auftagehen liess. Der entführer ist jetzt natürlich din irdischer könig! ein russischer Por weist auf Porus von Indien, der deutscher Fore auf den ursprünglicheren Pharao; beide scheinen aus dem vater der beidin zu ihrem entführer verschoben zu sein. Der deutsche Markolf ist in dem compromiss der concurrierenden überlieferungen vor dem siegreichen Fore in die typlsche, buffonischer verwendung günstige botenrolle des brautfalmt romans?) zurückgewichen, weil er für die entführerrolle nicht mehr geeignet war: als gegner Salomons übernommen, war er sein specifischer gegner in den, der deutschen streitpoesie innerlich verwanten, salomonischen dämonendisputationen zeworden und hatte sich, im contrast zu dem hochweisen Salomon und im anschluss an seine unreinliche dämonennatur als schlauer und unflätiger bauer gefasst, zu dem ideal eines grobspielmännischen buffo ausgebildet.

In dem russischen roman, welcher in so auffallender weise mit der deutschen Salmanüberlieferung übereinstimmt, ist ein kaiser Vasilj der intellectuelle entführer. Er sendet einen boten in krämerverkleidung, der die schöne Salamanija durch köstliche geschenke auf sein schiff lockt, (bewirtet, berauscht) und entführt. Als Salomon von der entführung hört, sammelt er ein heer geflügelter rossmenschen, erteilt ihnen die weisung, wenn sie ihn zum ersten mal sein horn blasen hören, sollen sie satteln, beim zweiten hornruf aufsitzen, beim dritten zu hülfe eilen, zieht als pilzer (bettler) über meer, kommt in abwesenheit des kaisers zur kaiserin, wird erkannt bewirtet, berauscht, in eine kiste ze sperrt) und dem heimkehrenden kaiser überliefert. In einer version wählt er sich selbst den fod durch häugen, erbittet und erhält trotz einspruch der fran die erlaubnis (drei mal-

<sup>1)</sup> Nur Kitovras hat seine dämonische natur bewahrt

<sup>2)</sup> v. Oswalds raben.

zu blasen, das heer kommt, der kaiser, sein bote und Salamanija werden gehängt. In eine prosa ist ein zug des orientalischen heimkehrromans eingewachsen: der pilger Salomon erbittet sich von einem mädehen den goldnen becher der kaiserin, mit dem sie gerade wasser schöpft, zum trinken und lässt seinen ring hineinfallen wie der Moringer im volkslied. An dem ring wird er erkannt.

Salomon als pilger der entführten Salamanija nachziehend, von ihr erkannt, dem heimkehrenden entführer überantwortet, sich selbst die todesart wählend, die gnade des hornrufes wider einspruch der entführten erhaltend, auf den dritten hornruf von dem heere befreit, entführer und entführte tötend— diesem identitätsbeweis muss man sich ergeben. Das krämermotiv ist von dem boten des entführers auf den boten des rückentführers übergegangen; dass es in dem griechischdeutschen original an der nämlichen stelle stand, beweist ein zweites deutsches spielmannsgedicht, welches denselben roman benutzt hat: der könig Rother.

Die pointe der an Rothers namen geknüpften überlieferung war die befreiung seiner liebesboten, eingekleidet in die übliche brautfahrtsfabel. Rother kommt unter fremdem namen als geächteter und lenkt durch seine riesisch buffonische begleitung die aufmerksamkeit der königstochter auf sich, so dass sie ihn zu sehen verlangt. Wie er bei ihr und mit den gefangenen an's ziel kommt, hat ein dichter mit anmutiger erfindung erzählt, ein stümper armselig nachgereimt und um folgende handlung erweitert 1): während Rother im kriege abwesend ist, schickt der vater der entführten einen boten, natürlich einen spielmann, in krämerverkleidung mit köstlichen geschmeiden und gewändern. Statt die neugier der königin durch geschenke zu reizen, bedient er sich einer mit echt spielmännischer albernheit neu erfundenen list: er gibt kjesel für wundersteine aus, welche, von einer königin berührt, heilkräftig wider jedes gebresten würden; doch müsse die berührung auf seinem schiffe stattfinden. Einer so feinen falle

¹) Dass die Rothervorlage mit dem ersten teil endete, ergibt sich aus der correspondierenden Osantrixüberlieferung der bs. und aus dem versiechen aller dichterischen originalität in dem zweiten teil (mit ausnahme der eingeflochtenen heimkehrsituation).

kann die königin nicht entgehen und wird entführt. Rother, bei seiner rückkehr unterrichtet, eilt mit einem heere nach, birgt es hinter berg und wald und geht als waller in die stadt. Vom waller zur heimkehrscene ist nicht weit. Seine gattin hält gerade hochzeit mit einem feindlichen könizssohn; er schleicht sich (mit zwei begleitern) in den hochzeitssaal, duckt sieh in sehr wahrscheinlicher weise unter den tisch und steekt ihr den erkennungsring zu. Sie lächelt vor freude, und sehr hübsch ist es, wie sich ihr trauriger vater mit diesem lächeln freut; der vater des bräutigams aber schöpft verdacht: Du hast kunde von Rother! Die türen werden verstanden, und nach einer beratung unter dem tisch schlüpft Rother hervor. Nun ist der spielmann wider im alten geleis: Rother wählt sich selbst den tod darch hängen, er wird von allen hinausgeführt, erbittet zwar nicht die erlaubnis zu blasen sondern wird von leuten, denen er wolgetan, befreit, ein anderer bläst für ihn, das heer bricht hervor, und der - buhler wird gehängt. Alles in allem eine dem zusammenhang nach genauere widergabe des griechisch-deutschen romans, pointiert zu einer rückentführung und untermischt mit heimkehrmotiven.

Das krämermotiv kehrt im Oswald wider. Die Oswaldsage hat Berger erledigt: an die legende von dem christenkönig, der, an der bekehrung eines heidenkönigs beteiligt, dessen tochter heiratet, knüpfte ein spielmann die brautfahrt nach der heidentochter im anschluss an die Hildenvulgata: entführung in abwesenheit des vaters, verfolgung und einholung auf der insel, erschlagung aller heiden, (wunderbare) widererweckung und, in einer version, erneuter kampf. Die abwesenheit ist eine abwesenheit auf der jagd; die jagd wird echt spielmännisch mit einem listiger weise vergoldeten hirschbegründet; darum erscheinen die entfuhrer, in dem kleinen gedichte richtig als kaufleute eingeführt, in dem grossen als goldschmiede. Auch das horn ist nicht vergessen; nur blast nicht der gatte sondern der vater der entführten mit ihm seine mannen zusammen. Zu bemerken ist 1. die verwendung der kaufmannslist als einer weise der Hildenenttahrung, 2. dass der entführer selbst, nicht sein hote, die maske trägt.

Der brautfahrt des Orendel, welche ebenfalls Berger erledigt hat, liegt eine heimkehrsage zu grund. Der spielmann kannte drei¹) versionen. Die erste, A, stand noch mit einem fuss auf mythischem gebiet und wusste von riesischer buhlschaft, welche der dichter nach dem kunstgesetz der drei guten dinge in drei sich steigernden riesenkämpfen bis zu einer machtvollen spannung in die höhe trieb; die beiden andern, B 1 und B 2, stehen völlig auf concretem boden und wissen nur von einem buhler, der ein irdischer könig ist. Der könig von B1 hat die treue Bride einem peiniger übergeben, dessen peinigungen nach der legende sehmecken; in B1 kann er, so gut er in den heimkehrkreis passt, nicht ursprünglich sein, da die straffe situation, in welcher B 1 gipfelt, ein plötzliches und schnelles erscheinen der Bride erfordert und durch den aufschub ihrer entkerkerung und bekleidung geradezu gesprengt würde; vielleicht gehört der zug nach B2, das mit B 1 durch einander geraten und unvollständig berichtet ist.

Der ursprüngliche bestand von B1 ist kaum aus der überlieferung heraus zu schälen. Orendel kommt, wie es scheint, mit einenr begleiter, zu seiner burg und findet einen torwart. Dass er ihn an seinem gebet als christen erkennt, gehört in die legendenbearbeitung; da er in seiner pilgertracht unkenntlich und nicht in Palästina ist, bedarf er auch nicht im voraus einer sicherstellung. Der torwart, ein alter, mächtiger recke, mit schönen zügen geschildert, nimmt die fremden gastlich auf, bewirtet sie und befragt sie nach ihrer herkunft; es ist wol echt, dass sie sich als entronnene heidengefangene, also aus dem osten, dem Orient, heimkehrende pilger ausgeben. Nicht echt ist, dass er sie bittet, wenn sie nach Ackers kämen, seinem herrn Orendel Brides gefangenschaft zu vermelden; echt ist jedenfalls, dass er ihnen die leiden seiner herrin klagt. Bei der vortrefflichkeit der vorlage kann hierauf nicht nüchtern und abrupt die erkennung erfolgt sein: sie wird in rührender weise, an diese treuprobe anknüpfend, ein- und durchgeführt worden sein: ein beispiel solcher rührenden erkennungsseenen haben wir im Morolfgedicht gefunden. Es scheint, dass der begleiter ein verwanter des torwartes war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach Berger nur zwei; auch das folgende stimmt nicht überall zu seinen ausführungen.

Die darauf folgende dramatische hauptscene des gedichtes wird mit hülfe eines heeres gelöst, welches Orendel. ehe er mit seinem begleiter als pilger auf botschaft gieng, im geröhr verborgen hatte; als er sein bedarf, beruft es in der legende eine himmelstaube, in dem original des motivs bestimmt der hornruf. Ich gestehe, dass ich des heeres nicht zu entraten wüsste. Der könig ist in den turm geflohen, Orendel steht vor der pforte, des königs mannen stürmen herbei. Er zaudert: soll er die pforte wahren oder sich auf die mannen stürzen? Da tritt Bride mit gezogenem schwert hinzu; habe keine sorge, hier kommt keiner ein noch aus' diese scene als moment eines kampfes, zu dem Orendel in das horn gestossen hat und von aussen seine mannen herantoben, während er von innen würgt und Bride den könig im turm bewacht, erscheint mir grossartig, aber ohne diese cooperation von aussen und innen Orendels sieg undenkbar. Der könig war vielleicht als ein erobernder fürst vermenschlicht?

Auch in B 2 hat Orendel ein heer bei sich; er liegt, wie es scheint, vor der stadt verborgen und hat Bride botschaft gesant. Der könig begehrt ihre minne, lässt sich einen schlaftrunk bringen, der ihn bewältigt, wird von einem treuen mann getötet, welcher Bride wappnet, worauf sie den türhüter erschlägt und Orendel in die stadt lässt. Man möge mich nicht für einen phantasten verketzern, wenn ich diesen bericht dahin zu entwirren suche, dass die vielleicht misshandelte Bride, durch botschaft von Orendels ankunft unterrichtet, sich gegen den vergewaltiger willig stellt, worauf ihm etwa der treue diener den schlaftrunk reicht und sich das weitere wie in dem gedicht abspielt.

## IV.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal unsern sagenge schichtlichen befund der Hildenüberlieferung: In der nordischen sippe wird dem Dänenkönig Högni während seiner abwesenheit (zuweilen im krieg) von einem norwegischen viking Hedin seine tochter Hildr entführt; in der fremde oder nach seiner rückkehr unterrichtet, verfolgt und ereilt er den ränher auf einer insel: ein versöhnungsversuch vor dem kampf oder in einer kampfpause scheitert an Högnis zorn; der kampt, welcher

heer gegen heer oder als zweikampf statt findet, geht in ewigkeit fort oder wird von den erschlagenen fortgekämpft, die nach einer wendung von Hildr hierzu durch zauberlieder erweckt werden. Bei Saxo fällt in einer überlieferung der entführer; die mit dieser wendung gegebene rechtsentscheidung zu seinen ungunsten tritt in S. P. wie ein directes schuldverdiet zu tage. An diese wendung wächst der im norden zum typus ausgebildete holmgang der nebenbuhler an: dem verfolgenden vater gesellt die Shetlandsballade den von ihm begünstigten bewerber; und da die pointe der ballade Hildinas rache ist, so wird 1. der vater als unwesentlich bei seite geschoben (er wäre ohne die ränke des nebenbuhlers zur versöhnung geneigt) und der nebenbuhler der rächer der entführung, 2. der verfolgende nebenbuhler als gewalttätiger bösewicht aufgefasst, der unterliegende entführer als der heissgeliebte. Der kampfplatz ist das reich des entführers. Zur zeit der entführung sind der vater und der von ihm begünstigte bewerber im krieg. In der polnischen Walgierzüberlieferung ist der verfolger wider der ungeliebte, (wie es scheint, von dem vater) begünstigte, der entführer der geliebte bewerber: da er aber Walther heisst, folgt die zum typus gewordene wendung der Walthersage: er erschlägt den verfolger.

Die sg. Walthersage ist eine Hildensage, die von Walther und Herburt gesungen wurde; von wem ursprünglich, ist fraglich; doch klingt die alliterierende verknüpfung Herburt -Hilde, also des liebenden und der geliebten, ursprünglicher als die von Walther - Wasgenstein: dem helden und seiner typischen tat. Eigentümliche züge sind 1. der binnenländische charakter: die flüchtigen werden im reiten oder auf der rast ereilt, 2, die in einer wendung durchgedrungene zwölfzahl der verfolger, 3. der zum mindesten durchgedrungene sieg des entführers (hinter dem man spuren eines altecht überlieferten wechselmordes hat finden wollen). Mit der nordischen vulgata stimmt u. a. der im Waltharius erhaltene versöhnungsversuch. Im Waltharius ist der kampf ein doppelkampf von fraglicher ursprünglichkeit; die entscheidung fällt im kampf mit Hagen, einem ursprünglichen zweikampf, welcher vielleicht mit dem zwölfkampf zu jenem doppelkampf combiniert wurde.

Man hat die theorie aufgestellt, dass die Walthersage die

selbständige deutsche ausbildung eines pangermanischen Hildenmythus sei. Hierfür spricht zweierlei!: 1, ist durch bs. eine altertümliche überlieferung erhalten, nach der Hagen den entführer (nachts) auf der rast beim ebersieden hinternücks überfällt und aufs Hildes warnruf von ihm mit einem eber knochen ein auge ausgeschlagen erhält aursprünglich: erschlagen wird?); eine situation, in ihrer altpoetischen ursprünglichkeit so wirkungsvoll, dass sie leicht den rastüberfall als binnenländisches gegenstück des nordischen holmgangs zum typus erheben konnte; 2. ist die verknüpfung der Walthersage mit dem Gibiehungenmotiv, mag sie auch kecker spielmannswillkür entsprungen sein und einer zeitlich überwiegenden beliebtheit dieses motivs innerhalb der romanfabulierung ihr dasein und ihr überwinden zu danken haben, schwer vereinbar mit einer überlieferung, welche Hagen als Hildes vater kannte, und könnte als rest einer ursprünglicheren tradition etwas von einer riesischen vergewaltigerrolle Hagens bewahrt haben: vielleicht wäre aus einer derartigen tradition auch das motiv der (zwölf?) wächter zu erklären. Man sieht, die trage ist nicht mehr auf sagengeschichtlichem boden zu entscheiden.

Bleibt die westgermanische originalität der Walthersage sonach eine offene frage, so ist die nordische herkunft der um den namen Kudrun gereihten Hildenüberlieferungen ausser zweifel. Beweis ist schon die namengebung: Hetel ist Hedin, Hagen Högni (über Horant wird später gehandelt werden); auch die form Kudrun erklärt sich aus nordischer überwanderung, obzwar sie, auf keinen anderen namen der sage alliterierend, erst secundär in die überlieferung eingedrungen sein dürfte: Ludwig als entführer steht nur nordisch in alliteration zu Hilde und, gesetzt den fall einer alten prägung der formel Ludwig und Hartmut, zu Hartmut. Der kampf auf dem Wülpenwert hat endlich den nordischen holmgang bewahrt.

Das Kudrungedicht ist in der vorliegenden gestalt das product einer fragwürdigen vorgeschichte. Es ist sieher, dass eine formal überarbeitende hand aus liebe zum reimgeklingel viele strophen entstellt (vielleicht auch manche hinzugefügt) hat; sieher, dass ein interpolator, dem die Nibelungenstrophe

<sup>1)</sup> Die eigentümlichkeit des ausgangs ist natürlich ohne beweiskraft.

geläufiger war, allerlei vermeintliche verfeinerungen eingeflickt hat, wobei es ihm einmal widerfährt, dass er aus schlechtem gedächtnis oder abweichender sagenkenntnis im gegensatz zu dem gesammten gedichtinhalt Hartmut als Kudruns entführer bezeichnet. Unangesehen diese sichtlichen neuerungen, überbleibt ein ausgesponnener roman, dessen verlauf durch widersprüche und unwahrscheinlichkeiten beeinträchtigt wird; die rollen Fruotes und Horants sind anfänglich nicht klar auseinandergehalten; Ludwig und Hartmut fliessen in ihrer gemeinsamen entführertätigkeit häufig in einander, so dass urheber und helfer sich nicht immer abheben und bald der eine bald der andere den nebenspieler drückt; wenn Kudrun bei ihrer ankunft in Ormanie Gerlind den kuss verweigert als der urheberin ihres unglückes, so möchte man auf die unursprünglichkeit dieser kenntnis des unbekannten schwören, und alles, was sich um die gute schwester des bösen entführers dreht, ist so schemenhaft und so lose eingeknüpft, dass die lebhaftesten zweifel an der altechten zugehörigkeit dieser persönlichkeit nur natürlich sind. Ob aber alle diese unebenheiten späteren überarbeiterhänden zuzuweisen sind, ist eine erst zu erledigende frage.

Die kritiker der Kudrun scheinen von der annahme auszugehn, dass das original von 1210 ein gutes gedicht (was sie unter einem guten gedicht verstehn) gewesen sei. Wenn sie demgemäss als merkmal späterer überarbeitung verschiedenheiten im ton zu constatieren suchen, so ist das ein unanfechtbares verfahren; gefährlicher schon ist das operieren mit widersprüchen, denn was verbürgt uns, dass nicht der verfasser sieh durch die kenntnis mehrerer, abweichender traditionen, die er zu vereinbaren trachtete, verwirren liess und, bald der einen, bald der anderen ein übergewicht einräumend, bisweilen mit den eigenen angaben in widerspruch geriet? Während sich immerhin auch für dieses kriterium einzelne, wol unanfechtbare belege beibringen lassen, ist das dritte der weitschweifigkeiten beinahe unzulässig; derartige merkmale berechtigen zu kritischen ausscheidungen nur durch ihr sporadisches abweichen von dem gesammtcharakter der überlieferung. Die frage nach dem gesammtcharakter ist die grundfrage der kritik.

Das Kudrungedicht, wie es vorliegt, ist ein ausgesponnener roman von zwei hervortretenden eigentümlichkeiten; einmal einer neigung zu reichlicher breite in schilderung und dialogen, sodann dem bestreben nach allseitiger künstlerischer verknüpfung. Gesetzt den fall, es war im wesentlichen eines mannes werk, so war dies ein mann von vielem kunstzefühl, dem das motivieren am herzen lag. Er beginnt den roman ab ovo und führt ihn zu möglichst vollständigem abschluss; er knüpft jeden faden bei zeiten an und lässt ihn nicht wider fallen. Der raub der Kudrun geschieht, während der vater und der begünstigte bewerber im krieg sind: mit wem kämpfen sie? mit einem abgewiesenen bewerber Sigfrid; die bewerbung desselben wird vor der doppelwerbung Hartmuts und Herwigs eingeführt; als die entführung der Kudrun zur schlichtung des krieges führt, schliesst sich Sigtrid den verfolgern an, und auch dem rachezug nach Ormanie darf er nicht fehlen. Der verfolgende vater fällt auf dem Wülpenwert: warum unterliegt die gerechte sache? weil die verfolger heilige pilger ihrer schiffe beraubt haben; dieselben werden ihnen später zur sühne zurückgegeben. Hetel ist heiratslustig; warum? er ist eine waise, hat weder vater noch mutter! Die epische situation ist, dass Herwig und sein gefährte Kudrun mit einer jungfrau beim waschen finden: nicht allein, dass diese letztere gesellung (allerdings unter verdächtiger vorausnahme eines späteren motivs) vorgeführt wird, die gesellte jungfrau ist auch jene Hildeburg von Portugal, welche der schönen Hilde von Irland nachfolgte, ja, eine der drei greifenjungfrauen der eingangserzählung. Für den dichter oder redactor sind Ludwig und Gerlind bösewichte: das kunstgesetz des contrastes verlangt also, dass ihr sohn Hartmut gut und edelsinnig sei. Kudrun will ihm eigentlich auch recht wol; sie hat ihm sogar, als er, von liebe getrieben, unerkannt an ihren hof kam und ihr allein seine anwesenheit entdeckte, raten lassen sein leben in sicherheit zu bringen (allerdings eine recht unanschauliche situation). Warum wird überhaupt seine werbung unumstösslich abgelehnt? weil sein vater von Kudruns grossvater lehen Das verhältnis der guten alten lieder hat sich umgekehrt: jetzt gilt die motivierung alles und die situation nichts.

Eine ähnliche künstlerische eigentümlichkeit zeigt X, wie ich diese hypothetische persönlichkeit nennen will, bei der behandlung der, ihm zahlreich genug überlieferten und vielleicht von ihm noch vermehrten helden der dichtung. Wie in dem personenreichen drama eines neulings machen die vielen recken, die alle eines gewissen spielraums bedürfen, einander wind und sonne streitig; X ist augenscheinlich bemüht einem jeden gerecht zu werden. Man betrachte den entscheidungskampf in Ormanie. Die helden sind alle rachebedürftig; erst läuft Ortwin, das kind, Hartmut an und wird verwundet; dann kommt Horant gestürmt, als ob alles stürzen und brechen solle, aber Hartmuts stunde ist noch nicht gekommen, und auch er wird verwundet: dazwischen wurde beschrieben, wie Herwig und andre helden fochten, und jetzt folgt in breiter und prachtvoller ausführung das hauptstück der entscheidung: Herwig erschlägt Ludwig; hinterdrein die minder wichtige überwindung Hartmuts durch Wate. Jeder muss sein teil haben; da für den sagenberühmten Horant in dem entscheidungskampf kein rechter raum ist, erhält er von Hilde mit der fahne eine art erste führerschaft. Was hat man nicht alles aus solchen zügen folgern wollen!

Diesen beobachtungen entspricht, dass X in der sehon einmal charakterisierten weise vieler fabulierer seine hauptmotive an allen enden des romans zum vorschein bringt. Sein stoff ist eine Hildensage: folglich heisst Hagens frau Hilde, seine tochter Hilde, Gudruns treue begleiterin und deren treuloses gegenstück sind wider Hilden. Gegenstand des gediehtes ist der kampf um eine jungfrau: darum ist Herwigs werbung um die jungfrau ein kampf und Sigfrids kampf eine folge seiner werbung um die jungfrau.

Derartige eigentümlichkeiten geben dem gedicht das aussehen eines zur einheit verarbeiteten werkes, und ich glaube, wir haben kein recht diese einheit als das nachträgliche, successive werk mehrerer X anzunehmen, so lange nicht stillistische unterschiede diese annahme aufdrängen. Solche unterschiede sind nur insofern vorhanden, als, gleichsam unter der oberfläche, durch das ganze gedicht hin charakteristische details ursprünglicherer färbung in verschiedener dichtigkeit der häufung verstreut sind. Am spärlichsten in der jugend-

geschichte Hagens, die bei einer gewissen freundlichen naivität der schilderung physiognomielos und dichterisch arm ist; die liebliche strophe 111) steht beinah verlassen in solcher umgebung. Auch was von Hagens vermählung, seiner tochter Hilde und Hetels werbeabsichten erzählt wird, ist reizlos und wenig eindringlich, bis mit Wates einführung plötzlich farbe in das gewebe kommt und, ohne dass der stil sieh änderte, charakteristische einzelheiten und episoden älterer prägung auftauchen. Als gänzlich unvermittelt und überraschend in die kaufmännische reckenwerbung Horants gesang hincinschneit, ertönt eine ganz neue seite von einer seit str. 11 nicht mehr vernommenen lieblichkeit. Dann folgen in der entführung Hildes einige charakteristische striche, in dem verfolgungs kampf ein paar markante züge, immer ohne dass die erzählungsweise sich ändert; nur der poetische gehalt ist an solchen stellen grösser und von älterer färbung. Eine wüstenei conventioneller armseligkeit vermittelt zu der teilweise vortrefflich dialogisierten entführungsscene der Kudrun, an welche sich in Hildes botschaft und Hetels klage einzelne volle und starke töne sehliessen; die verfolgung ist von ödester umständlichkeit, und inmitten breit und überflüssig detaillierter heldenkämpfen wird das hauptstück des inselkampfs: Hetel wird von Ludwig erschlagen, in einer strophe berichtet. Folgt kurz und markant die scheidung des kampfes und das nächtliche entweichen der räuber; auch der heimkehr fehlen nicht ein paar altechte töne. Dies alles aber ist umwoben von einem wust von nebensächlichkeiten, in der regel beherrscht von pragmatischen und dramatischen bedürfnissen der verknüpfung und rollendurchführung.

Die erzählung geht zunächst in der charakterisierten weise weiter: lange farblose fäden durchwoben mit kurzen farbenhaltigen. Doch werden die letzteren entschieden diehter. Kudruns leiden bei Gerlind sind tiefcharakteristisch, die sich dazwischen schiebenden unterredungen Hartmuts vielfach ausgesponnen und verworren; jene haben die übliche dreizahl der steigerung, diese werden durch die episode der guten schwester des argen entführers vermehrfacht. Da beginnt der rachezug der Hege-

<sup>1)</sup> Ich citiere nach Symons.

lingen, erst conventionell, leer, bis zu der situation, wo Herwig und sein begleiter auf botschaft gehen und die waschenden jungfrauen finden, und mit einem schlag ist das verhältnis ein anderes: das charakteristische überwiegt, die herrlichste poesie flutet dahin, die convention ist in den Acheron versunken. So geht es bis zu den kampfscenen; hier wollen wider die einzelnen helden zu ihrem recht kommen; aber der prächtige kampf Herwigs und Ludwigs, manche züge von Hartmuts heldentum und die scharf umrissene bestrafung Gerlinds durch Wate sind von unverkennbarer altechtheit. Und damit ist das treffliche zu ende; was folgt, ist eonventionell und dem gesammtton entsprechend.

Gesetzt, das vorliegende gedicht ist im grossen ganzen das werk eines X, gedichtet unter benutzung älterer gedichte, so sind die alten elemente in der partie von Kudruns rückentführung von einer dermassen einzigen dichtigkeit, dass notwendig als die eigentliche vorlage des X ein gedicht auf diese zurückführung anzunehmen ist, anhebend mit der knapp berichteten entführung, meldung, klage, verfolgung (das hauptstück des inselkampfs in einer strophe), über die reichlicher geschilderte leidenszeit gelangend zu der breit ausgemalten widergewinnung: der pointe des gedichtes, welche bewirkte, dass in dem inselkampf der verfolgende vater fiel und diesmal der begünstigte nebenbuhler der bei seite geschobene mitverfolger wurde, der auf die schlussaction aufgespart blieb. Um diesen kern hätte dann X seinen grossen roman unter benutzung weiterer Hildenlieder gedichtet. Für diese auffassung sprechen zwei beoachtungen: 1. die vulgata der Hildensage, der holmgang um die von einem norwegischen viking in kriegerischer abwesenheit des vaters entführte tochter Hildr eines Dänenkönigs, bildet die ausgangshandlung jenes als eigentliche vorlage isolierten rückführungsromans, nur dass der norwegische viking ein heerender Normanne geworden und das nebenbuhlermotiv eingewachsen ist; und in der folge kann in der vorgeschweissten Hildenentführung der vater nicht mehr Däne sein, weil ja der entführer Däne ist als künftiger vater der eigentlichen entführten, und der kampf ist nicht mehr inselkampf sondern ein kampf in dem lande des entführers. 2. was an dem überkommenen gedicht ursprünglich ist, ob

viel, ob wenig, kann kunstgeschichtlich nicht vor etwa dem jahre 1200 verfasst sein; da nun hundert jahre früher bereits auf oberdeutschem boden eine complicierte Hildenüberlieferung bestand, aus welcher uns die namen Wolfenwert. Hagen, Herwig, Wate, Wolfwin (für Ortwin irrtümlich in folge des Wolfenwertes?), Horant, Kudrun belegt sind, für die damalige kunstweise aber die annahme complicierter spielmannstomane anhaltslos wäre, diejenige einfacher lieder durch die nachgewiesenen Orendeloriginale empirisch gedeckt ist, so hat man sich in derartigen liedern die Hildensage mit mannichfachen wendungen und ausgestaltungen als im sängermund oberdeutsch lebendig vorzustellen, bis aus ihnen ein dichter von den umfassenden gestaltungstendenzen des Orendelspielmanns einen grossen roman schuf. Mehr als splitter jener lieder wird aus diesem auch das schärfste forscherauge nicht erraten können.

Auf diesen standpunkt gestellt, hat der sagenforscher nunmehr die frage zu erheben: welche darstellung gab X von der Hildensage?

Hagen, typisch der wilde genannt, auch vålant aller künige, hat eine tochter Hilde. Viele umwerben sie; aber die überbringer der werbung müssen¹) ihre sendung mit dem leben bezahlen. Zu jener zeit gedenkt der mächtige Hetel sich zu vermählen: Morune nennt ihm Hilde, und da die werbung gefährlich ist, rät er Horants rat einzuholen. Dass Morune Horants berufung veranlasst, ist charakteristisch; sie erscheinen in dem Hildenkapitel verknüpft und werden widerholt hintereinander eingeführt.²) Mit Horant kommt Fruote, gern der kühne genannt, obwol er als der besonnene geprägt ist. Auf seinen rat wird der alte Wate, der ze Stürmen sitzt, so zu sagen der buffo des gedichtes, berufen: wider sehr charakteristisch, denn Wate und Fruote erscheinen fortan in formelhafter verknüpfung. Sie sind in der tat die eigentlichen boten: Wate vertritt die gewalt, Fruote die list. Fruote zieht

<sup>1)</sup> Vielleicht eine pragmatische vorausnahme.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Str. 271 2, 532 2, 594, 488 9, 711 12; in 310 steht in the diese stelle verdächtiger weise für Morune Irolt. Ueber die anordnung zu zweien, auch im Orendel, s. u.

als kaufmann mit kostbarem krame, in den schiffsbäuchen verborgen lauern Wates krieger. Horant hat eigentlich nichts bei der fahrt zu tun; ihn notdürftig einzuslechten, wird er anfänglich von Fruote für die krämerrolle in aussicht genommen. Sie schlagen ihren kram auf, die bürger strömen aus Hagens stadt. Hagen gewährt ihnen seinen frieden, zum dank (man beachte die feine motivierung) senden sie ihm köstliche geschenke, und diese geschenke erregen die aufmerksamkeit von mutter und tochter. Zu erwarten wäre nun als logischer verlauf, dass die also erweckte neugier die frauen an bord lockte und die entführung durch die verborgenen krieger bewerkstelligt würde; aber der motivschatz des dichters ist noch nicht erschöpft. Die fremden sind nicht allein kaufleute, sie kommen zugleich in recken wise als geächtete wie Rother, und wie Rother erregen sie durch ihren bufforiesen Wate die aufmerksamkeit der königstochter, dass sie den wunsch ausspricht die merkwürdigen fremden zu sehen. Das führt zu allerlei burlesken scenen, aber natürlich der entscheidung um keinen schritt näher. Da greift, diesmal gänzlich unerwartet und ohne jede organische einknüpfung, ein neues motiv ein: eines abends singt Horant so schön, dass die vöglein lauschend verstummen und die königstochter staunend lauscht. Mit tagesanbruch singt er1) abermals, dass die vögel der lieder vergessen und die junge Hilde ihren vater bittet den sänger zu hofe - kommen zu lassen? aber er ist ja bei hofe; sie bittet also den sänger bei hofe singen zu lassen. Und der vater lehnt die bitte ab; er muss sie ablehnen, damit die dritte, entscheidende stufe erreicht wird: Horant singt zum dritten male, und diesmal halten die tiere des waldes auf der weide, die würmer im kriechen, die vöglein im fliegen inne, und die königstochter widersteht nicht länger und lässt den sänger heimlich in ihr gemach. Damit ist die situation der überlieferung gegeben: Horant in Moruncs begleitung als heimlicher Was aber ist das resultat dieser liebeswerber bei Hilde. werbung? Hilde willigt in die flucht, dergestalt, dass sie über der besichtigung der schätze auf dem schiffent-

<sup>1)</sup> Wol auf der burgzinne an des wächters stelle?

führt wird. Zu diesem endergebnis hatte es natürlich der ganzen episode nicht bedurft. In der überkommenen fassung schliesst sich eine kleine interessante seene an; der ober kämmerer überrascht die fremden in Hildes gemach, es stellt sich aber heraus, dass er ein flüchtiger verwanter Horants ist, sie feiern ein widersehen unter tränen, und er bringt die manner mit listen von dannen. Die gemütliche einschaltung stammt wol aus dem scenarium der heimkehrsagen.

Der kern dieser entführung ist also die kaufmannslist, und wahrseheinlich deren ursprüngliche gestalt die verlockung der jungfrau zu schiff durch ihre neugier erregende kostliche geschenke. Diese wendung erschien wol dem hößsch zebildeten spielmann nicht wahrscheinlich, und er modernisierte sie mit hülfe des geächtetenmotivs in der Rotherprägung und der selbständigen, ebenfalls geprägten sangeswerbung Horants. Träger dieser entführung sind typisch verbunden Wate und Fruote. Natürlich ist die kaufmannslist auf die Hildensage nur angewendet; bereits hier sei daraufhin gewiesen, dass sie in der ursprünglich erscheinenden gestalt genau der entführung der Salamanija entspricht; zu derselben stimmt auch die in der Hildenüberlieferung beispiellose wendung einer entführung durch boten.

Diese wendung allein schon benötigt die verlegung des holmgangs auf Hetels gebiet<sup>1</sup>), der nunmehr selbst in die vulgatarolle des entführers eintritt. In dem zweikampf gegen Hagen unterliegt er augenscheinlich; selbst der ebenbürtige Wate, der ihn ablöst, empfängt von dem wilden eine schwere wunde, gerät aber nun in solche wut, dass es am ende Hagen doch übel ergangen wäre, wenn nicht auf Hildes flehen Hetel, den bedürfnissen des weiteren verlaufs entsprechend, den kampf geschieden hätte. Natürlich ist Hagen zur versöhnung geneigt, Wate heilt die wunden, und alles löst sich in frieden und freundschaft. Mehr als den entscheidungszweikampf Hagens und Hetels mit einer durchschimmernden tradition von Hetels erliegen wird diesem ausgang kein vorsichtiger sagen forscher als altüberlieferte züge entnehmen dürfen.

Hilde und Hetel gewinnen in Dänemark eine tochter Sie

<sup>1)</sup> Motiviert: Hagens schiffe waren nicht gleich verfolgungsme tig

ist wider sehön, viel umworben und verweigert. Unter ihren bewerbern treten zwei hervor: der eine, Herwig, gewinnt durch tapferkeit des vaters gunst und der tochter hand, der andere, der Normanne Hartmut, wird verschmäht. Während einmal der vater und der begünstigte im krieg sind, heert der verschmähte Normanne (mit seinem vater) in Dänemark und ent führt die tochter. Der vater, in der fremde durch boten benachrichtigt, setzt mit dem begünstigten den räubern nach, ereilt sie auf einer insel, dem Wülpenwert, und fällt (gegen den vater des räubers).

Die nacht unterbricht den kampf; die räuber benutzen sie, mit ihrer beute zu entkommen. Der vorsprung, den sie gewinnen, war zu gross um sie zu verfolgen, motiviert der dichter; aber das ursprüngliche kommt bei der heimkehr zu Hilde zum vorschein: Wate tritt traurig vor die königin: alle deine mannen sind erschlagen. So muss die entführte Kudrun in den händen ihrer räuber bleiben, bis eine neue streitbare jugend erwachsen ist, und es ist raum für ihre leidenszeit und wahrscheinlichkeit für die seltsamkeiten ihrer widergewinnung gewonnen.

Kudrun ist in den händen eines buhlerischen bewerbers: es kostet sie ein wort, eine herrscherin zu werden, sie aber bleibt dem fernen gatten treu und leidet. Hartmut hat nämlich eine mutter, deren laster ihre übergrosse liebe zu dem sohn ist. Sie hasst das weib, das nicht ihrem sohn zu eigen werden will, wie sie es lieben würde, wenn es ihm willfahrte. Durch misshandlungen sucht sie seinen stolz zu brechen: nun muost du eiten minen phiesel und muost schüren selbe die brende! und die arme Kudrun ist willig zu gehorchen; iedoch hât vil selten miner muoter tohter geschürt die brende! nie ist der volkston schöner angestimmt worden; die worte klingen wie Faladas seufzer: wenn das deine mutter wüsste, das herz im leibe würd' ihr zerspringen. Die zweite stufe von Kudruns qual ist, dass sie feuern und kehren und mit ihren haaren schemel und bänke wischen muss; immer fühlt man sich im bereiche der märchen von der argen stiefmutter und dem armen mägdlein, dessen schönheit asche und elend nicht zuzudecken vermögen, bis der strahlende königssohn sie findet und erlöst. Ueber der dritten, härtesten prüfung erscheint der

erlöser: in schnee und eis, im bitterlichen winter muss die arme königstochter im meere wäsche spülen; und siehe da, wie sie und die treue jungfrau am zestade stehen, baarfuss, in ihren nassen, blossen hemdlein zitternd vor kälte, kommen in einem kahn zwei fremde jünglinge geschwonnnen; seham voll wollen sie fliehen, aber der eine, der jängere, ruft den sehönen wäscherinnen scherzend nach und droht ihnen ihre wäsche zu rauben; zögernd kehren sie um, und wen finden sie? ihre befreier, ihre retter, den gemahl und als seinen gefährten den (sieher ursprünglich) mittlerweile herangewachsenen jungen bruder.

X gibt dem verlauf der ereignisse die wendung, dass ein engel den waschenden frauen die nahenden retter verkündet; auch sonst hat er die situation durch eine zu starke hervorarbeitung der bruderrolle, welche den gatten drückt, in der klarheit geschädigt; aber die eigentliche widererkennungsscene stellt sofort das rechte verhältnis her: Herwig ist die hauptperson, Ortwin der begleiter. Und in der tat spielt Ortwin nirgends eine entscheidende rolle: Herwig erschlägt den mörder von Ortwins vater.

Die Hegelinge haben endlich die befreiungsfahrt gerüstet. zu der natürlich alle jemals aufgetretenen helden (mit ausnahme des unmöglichen Hagen, der mit seiner vaterrolle ausgespielt hat) versammelt werden. Das heer landet verborgen hinter wald und berg. Herwig geht mit Ortwin auf botschaft; der abschied ist so tränenvoll, als giengen sie in pilgertracht auf Ludwigs burg. Sie kehren aber nach dem widersehen mit der entführten gattin, die ja ein treues weib ist, zurück, und Wate als der älteste macht nun den befehlshaber: wir lagern uns über nacht vor der burg; mit dem morgengrauen stosse ich dreimal in mein horn; beim ersten zeichen rüstet ihr euch, beim zweiten sattelt die pferde, beim dritten sitzt gewaffnet auf. Später, wie das hornsignal wirklich erfolgt (nachdem die feinde längst alarmiert sind), wird die reihenfolge der wirkung etwas abweichend angegeben: beim ersten hornstoss eilen die Hegelinge zu den zeichen, beim zweiten sitzen sie auf, beim dritten brechen sie auf. Natürlich hat das hornmotiv nur einen sinn, wenn die Hegelinge noch im versteck liegen, und dann

steht offenbar die richtige, X nicht sieher erinnerliche reihenfolge in der mitte seiner beiden versionen: erster stoss satteln, zweiter aufsitzen, dritter herbeieilen. Diese reihenfolge aber stimmt genau zu der hornwirkung der russischgriechischen Salomonversion und muss bei dieser detailierten übereinstimmung unmittelbar dem griechisch-deutschen roman entnommen sein, denn nunmehr behaupte ich mit aller bestimmtheit, dass auch für die kaufmannslist des Hildeneapitels dieser viel beliebte roman die quelle des X abgab, und dass X die alte lösung, die verlockung durch köstliche geschenke, nur unvollkommen mit den Watespässen des reckenmotivs und der ritterlich gewendeten sangeswerbung Horants zugedeckt hat.¹) Herwigs fahrt nach der entführten gattin hat also farben und formen der Salomonsage angenommen.

Der befreiungskampf wird mit vollem heldenapparat in scene gesetzt; die eigentliche entscheidung bildet der grandiose, mit altechter wechselrede eingeführte zweikampf Herwigs und Ludwigs. Man hat anstoss genommen, dass nicht Herwig den eigentlichen entführer Hartmut bekämpfe und der mörderische Ludwig den rächerhänden von Hetels eigenmann Wate überbleibe. Die überlieferung müsse verwirrt sein, und zwar verworren durch das ineinandergeraten oder gar die contamination zweier versionen oder gar gedichte, deren eines den tod des vaters durch Ludwig und die blutrache des sohnes oder eigenmannes, deren anderes die entführung der jungfrau durch Hartmut und ihre widergewinnung durch Herwig enthalten habe. Dieser theorie steht von vornherein entgegen, dass der bluträcher des vaters ganz allein der sohn sein konnte, welcher in dem gedicht nur eine begleiterrolle spielt, sodann, dass das gedicht überhaupt nichts von einer blutrache weiss sondern nur von der befreiung der geraubten Kudrun, ja, endlich, dass für einen derartigen rachezug weder aus dem Hildekreis noch aus dem damaligen roman überhaupt sieh ein empirisch beweiskräftiges analogon erbringen lässt. In der

<sup>1)</sup> Dieser zweite übereinstimmungspunkt verbietet, einen ursprünglicheren Morolf als mittler anzunehmen. Dass der entsprechende teil des Rother unmittelbar auf den roman zurückgreift, ist oben dargetan worden. Mit der möglichkeit eines verloren gegangenen mittelglieds kann man natürlich sich nicht befassen.

tat wird Ludwig von Herwig nicht als Hetels mörder sondern als der entführer seiner gattin erschlagen. Die auffassung des gedichtes ist, dass Ludwig und Hartmut gemeinsam bedie entführung unternehmen, jener, der vater, für diesen, den sohn, jener der harte und grausame, dieser der gute und freundliche?); der gute, als der stürmisch liebende, veranlasst die entführung, der böse befleckt die hände mit dem blute des vaters und wird sehon dadurch zum sühnopfer prädestiniert. Nun ist es ja richtig, dass derartige genealogische verknüpfungen gewöhnlich ihre vorgeschichte haben, und es ist vielleicht sogar wahrscheinlich, dass auch X zwei in der überlieferung concurrierende entführer in compromiss versetzte oder bereits verwachsen übernahm; aber von dieser einfachen, viel belegten annahme zu jener durch keinen beleg unterstützten intuitivtheorie ist ein weiter abstand.

Dem geduldigen forscherauge enthüllt sich ein organischer entwickelungsgang. Die Hildenfabel von dem kampf um die entführte jungfrau trug von anbeginn in sich einen starken keim der romanfortbildung. Eine solche fortbildung vollzieht sich in der wenig impulsiven litteratursphäre der volkspoesie nicht sowol vermöge activer neuerfindungen als der association benachbarter motive. So gesellte dem holmgang um die jungfrau sich der holmgang der nebenbuhler, und wie denn immer das neue motiv verhängnisvoll für die künftigen schicksale der romanfortbildung wird, so trat in den vordergrund des interesses der gegensatz der beiden liebhaber: der eine ward der entführer, der andere als der verfolger dem vater gesellt. In demienigen roman, nach dessen wendung die tochter sich gern entführen liess (Shetlandsballade), trat der verfolgende nebenbuhler bereits in dem holmgang in den vordergrund: er erschlug den entführer (und verfiel dann der rache der liebenden entführten); in der Kudrundichtung, in welcher die tochter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Für die vorliebe des gedichtes zu paarungen v. das verfolgerpaar Hetel und Herwig, die botenpaare Wate Fruote, Horant Morunc, Herwig Ortwin, das wäscherinnenpaar Kudrun Hildburg. Hierzu v. deutsch die durchgehenden paarungen des Orendelgedichtes und nordisch die unvermeidlichen paarungen Savos.

<sup>2)</sup> v. die nämliche contrasteharakteristik an dem freiergaar der ersten Orendelheimkehr.

mit gewalt von dem ungeliebten entführt wird, wuchs der entführung das damals beliebte rückentführungsmotiv an, der verfolgende geliebte nebenbuhler ward für die schlusspointe aufgespart und trat den entscheidenden zweikampf des holmganges an den somit hauptverfolgenden vater ab, der gemäss der beherrschenden schlusspointe unterliegen musste.

Gemäss dem herrschend gewordenen rückführungsmotiv ist Kudrun als gattin Herwigs entführt. Die situation der rückentführung der wider willen entführten treuen gattin nimmt nun von selbst die gestalt an, dass die treue gattin des fernen Herwig von einem buhlerischen vergewaltiger zur minne gezwungen werden soll. Da erscheint der erschnte gatie - und sie erkennt ihn nicht (es sind ja so viele jahre vergangen); sie hört aber, wie er seinen begleiter mit ihres bruders namen nennt, und zitternd bei dem gedanken, dass der angeredete in der tat ihr bruder sei, spricht sie von Kudrun und gibt sie für gestorben aus. Da weinen die beiden fremden bitterlich, und die arme Kudrun fragt - man hört ihre stimme beben -- ihr weint ja, als wärt ihr Kudrun verwant! und nun existiert niemand mehr als gattin und gatte, der bruder, der so oft in der überlieferung das grosse wort führte, ist aus der situation entschwunden, und Herwig antwortet: wol weine ich um sie, denn sie war meine gattin! und was erwidert Kudrun? Ihr wollt mich täuschen, Herwig ist ja tot! da kann der dichter seine heimkehrstimmung nicht mehr verhalten: Herwig holt den erkennungsring hervor, und lachend und weinend sinkt sein weib an seine brust.

Zum überfluss ist uns die seene in ihrer ursprünglichen heimkehrgestalt als flickwerk des Morolfgedichtes bekannt: Morolf kommt nach siebenjähriger abwesenheit unkenntlich in pilgertracht heim zu seinem bruder, erzählt, nach Morolf befragt, von Morolfs tod und gibt sich dem weinenden bruder zu erkennen. Es ist die klasse rührender erkennungsscenen, zu welcher die torwartseene der zweiten Orendelvorlage und die kämmererseene des Hildencapitels gehören. Die fahrt zu der umbuhlten gattin hat sich mit hülfe des heimkehrscenariums gestaltet; ob in dasselbe auch das verräterische lächeln der Kudrun, das in der rückkehrscene des Rothergedichtes widerkehrt, das peinigermotiv, das in die zweite Orendel-

vorlage eingang faud, und die erheuchelte willfährigkeit, die ich in der dritten finden möchte, zu zählen sind, bleibt eine offene frage.

Das gedicht schliesst mit der bestrafung der Gerlind und mehrfachen heiraten: der gute Hartmut wird durch die gute Hildeburg entschädigt, die gute schwester Ortrun mit dem jungen bruder Ortwin belohnt. Der dichter ist ein gewissen hafter mann und lässt kein fädehen unverknotet. Sein werk ist ein roman, gedichtet auf und um die rückentführung der Kudrun. Die rückentführung ist eine fortbildung des, um das nebenbuhlermotiv bereicherten Hildenentführungsromanes unter mitwirkung des fremden Salomon- und des einheimischen heimskehrromans.

Die erörterung der Hildensage gestaltete sich, wie jede sagenerörterung, als die erforschung eines romankreises, mithin als ein beitrag zur geschichte wie psychologie des (deutschen) romanes, beträchtlich für die litteraturgeschichte wie für eine empirische poetik. Sie beleuchtete zugleich die zeitliche vorherrschaft gewisser einheimischer wie fremder stoffund motivwelten, zugleich die natur und bedeutung der fabulierung; dort bereicherte sie tatsachen, hier erhellte sie gesetze1); und was der einen wissenschaft zu gute kam, förderte die andere. Man wird noch dazu kommen die sagengeschichte so entschieden von der mythologie zu lösen, wie man die mythik aus dem bereiche der poetik entfernen wird. Als ausgangspunkt vieler deutschen romane ist freilich der mythus auch dem litterarhistoriker von belang; denn indem der mythus einem gemütsmoment (der bedeutung einer unbe griffenen naturerscheinung für die menschliche existenz) sein dasein verdankt, trägt er bereits in sich den treibenden keim der fabulierung<sup>2</sup>); und das fabulieren ist der erste taumelnde kinderschritt der phantasie auf dem gebiete epischer schöpfung.

<sup>1)</sup> Besonders drei gesetze: a) über die fortbildung vermittelst dur association benachbarter motive, b) über die vorwärtswirkende herrschaft des neuen motivs, c) über die rückwirkende herrschaft der sehlte speinte alle drei gesetze der passiven phantasietätigkeit, die ja auch in der kunst der activen beständig an die hand geht.

<sup>2)</sup> Das gemütsmoment allein beherrscht die passive, und vernetunlich auch die active phantasietätigkeit.

## V.

Ueber den mythus von Hedin und Hildr wage ich hier nur nachtragsweise und in andeutungen zu handeln. Zuvörderst wären eingehende untersuchungen an den namen Hildr zu knüpfen, die dartun möchten, dass dieser name ebensowenig ursprünglich kampf bedeutete wie der name Hulda die holde, dass vielmehr beide vor ihrer umdeutung unter einander und zu Hel und den Huldren im verhältnis standen und die bedeutung eines hehlenden wolkenwesens mit den valkyrjen und allen totengottheiten überhaupt und zum teil mit der vanin Freya gemein hatten.

Der kern des mythus scheint ein kampf gewesen zu sein, jener kampf, der sich dann als holmgang localisierte, als der zweikampf des beleidigten vaters mit dem entführer seiner tochter oder als zweikampf der nebenbuhler. Und zwar scheint der mythus einen immer widerkehrenden kampf gekannt zu haben, mit oder ohne periodischen charakter der widerkehr; eine auschauung, welche mit der vermenschlichung der fabel, um nicht widersinnig zu werden, entarten musste und als fortkampf der erschlagenen aufgefasst wurde unter associierung eines benachbarten motivs; denn die anschauung von den nächtlicherweile den kampf fortsetzenden gefallenen ist sehr verschiedenenorts zu belegen: das bekannteste beispiel ist der eatalaunische Hunenkampf. Dieser seelenkampf in den lüften ist, wie es scheint, seinerseits eine entartung indogermanischer wettermythen von erbitterten luftkämpfen der götter und dämonen, und zwar eine naheliegende entartung, indem schon frühzeitig sturm- und seelenmythen sich associiert zu haben scheinen, insofern die seele an dem hauch begriffen wurde und in ihm von den windwolken kam und zu ihnen zurückkehrte. Es ist bekannt, dass gewisse in der luft streitende dämonenschaaren direct als seelen aufgefasst wurden.

Sehon vor diesem wandel durch die vermenschlichung scheint der dämonenkampf, wol noch in indogermanischer zeit, die motivierte gestalt des kampfes um eine jungfrau angenommen zu haben. Der mythische inhalt dieser letzteren wesenheit mag in verschiedenen zeiten und gegenden ein verschiedener gewesen sein, wie denn alle der mythisierung unter-

liegenden naturvorgänge, besonders des athmosphärischen bereiches, an allen berührungspunkten in einander übertliessen: auf germanischem boden hat eine gruppe der kampfsagen eine ausgesprochen jahreszeitliche bedeutung gewonnen. Dass auch der Hildenkampf ein kampf von göftern und damonen war, beweist eine namengebung: der eine gegner, Hedin, heisst des Hjarrandi sohn, Hjarrandi ist ein Odinname: die vorgeschiehte dieser genealogischen verknüpfung, welche als eine mythische nach den erfahrungen der mythologie unursprünglich sein muss, können wir aus unserem überlieferungsbestand entnehmen: auch an Hjarrandi knüpfte sich eine Hildenüberlieferung; Hjarrandis lied ist nordisch belegt, Heorrendas e sang taucht ags. schon im achten jahrhundert auf, und wol einem ags, sänger wurde auf niederdeutschem und später oberdeutschem gebiet die sangeswerbung eines Horant 2 um Hilde nachgesungen, die, an einen anderen namen geknüpft, in gleicher prägung bei einem polnischen chronisten und, als physiognomieloser wandertypus, in dem Morolfgedicht, bei Saxo und Heinrich von Neustadt widerkehrt. Die werbung durch gesang braucht dem mythus nicht alteigen, kann eine durchgedrungene spielmannswendung gewesen sein, aber eine werbung Horants um Hilde wird die anerkennung des mythologen erheischen und unter die werbungsmythik zu reihen sein, welche, unter anderen von Freyr und Odin erzählt, auf sagenboden den herrlichsten mythenroman, den Sigfridroman getrieben hat.

Erst nach der erledigung der werbungsmythik und ihres sagenkreises wird sich die motivierung des Hildenkampfes durch eine Hildenentführung aufklären lassen. Die deutsche mythik ist reich an entführungsfabeln von einem bestimmten charakter: sie drehen sich um die entführung einer für die

<sup>1)</sup> Dass auch der germanischen mythik die auffassung athmosphärischer vorgänge als kampferscheinungen alteigentümlich war, ergibt sich aus noch lange fortbestehenden sprachlichen niederschlägen; v. die bekannten skaldischen ausdrücke für kampf; wetter oder sturm der Hjadninge, platzregen der Hildr; waffen feuerbrände der Hjadninge; schwert feuer der Hildr; schild wolke der Hildr.

<sup>2)</sup> Daher mag sich die auffallende namenform erklären, wetche ein gegenstück zu der undeutschen namengebung Kudrun bildet.

570 BEER

athmosphärische befruchtung belangreichen göttin durch einen riesen während der winterlichen abwesenheit Thors und ihre zurückerlangung durch den mit dem lenz heimkehrenden Thor. Besonders besungen als entführte scheint die Vanin Freya zu sein. Wenn ich nun in betracht ziehe 1. den namen Thorhildr, 2. die innere wesensbeziehung, die zwischen Freya und Hildr bestanden haben muss und in jener überlieferung von einem auch Hildr zuständigen halsband einen ausdruck findet, 3. den eigentümlichen zug, dass Hildr stets in abwesenheit ihres vaters entführt wird, so scheinen mir diese beobachtungen folgende theorie nahe zu legen: Der mythische kampf um eine jungfrau, vielleicht schon um eine Hildr, bedeute er was er wolle, ergänzte sich motivierend vermittelst des benachbarten entführungsmythus: der kampf fand statt um eine entführte Hildr und bewahrte die erinnerung, dass die entführung in abwesenheit einer persönlichkeit stattfand, die zu der entführten in einem schützenden verhältnis stand. Indem nun im bereich der jahreszeitlichen mythik die entführung stets mit der situation begann, dass die jungfrau bereits in den händen des riesen war, und die handlung enthielt, dass sie ihm entrissen wurde, gestaltete sich, unangesehen den Hildenkreis, auf nordischem boden die auch indisch nachweisbare auffassung, dass die jungfrau nicht in die hände der riesen erst gekommen sondern ihnen zu eigen, eines riesen tochter war (oder auch seine gattin, seine kebse); und diese jungfrau ward dann nicht befreit sondern erworben 1); wobei der jahreszeitliche gott auch in der unkenntlichen entstellung seiner winterlichen verbannung erschien. Dem entsprechend ist es zu begreifen, dass Hildr als Högnis tochter und Hiarrandi als ihr entführer und werber auftritt; und wenn der entführer auch Hedinn, der mit fellen bekleidete, heisst, so enthält dieser name vielleicht die erinnerung an jene entstellung des heimkehrenden jahreszeitengottes. Und nun wird es auch anderen als ein pikanter zufall erscheinen, dass dem verfasser von Sp. aus einer mythischen erinnerung heraus der werbende und entführende Hedin als ein aus dem winterland im frühjahr erscheinender mythenheld sich gestaltete.

<sup>1)</sup> Die bekanntesten beispiele sind Gerdr und Rindr.

Meine theorie ist also: der Hildenkampf, ein indogermanischer athmosphärischer!) mythus von noch unaufgeklärter bedeutung, motivierte sich aus benachbarten jahreszeitlichen entführungsüberlieferungen, und diese motivierten sich aus benachbarten (jahreszeitlichen?) brautwerbungsüberlieferungen. Es sind also seitens des mythologen behufs klarstellung des Hildenmythus zu untersuchen und verfolgen: 1. die kampfmythen, besonders die von dem kampf um die jungfran, 2. die seelen kampfmythen, mittelst deren sich jene auf dem sagengebiet fortfabulierten, 3. die entführungsmythen, mit denen sich die kampfmythen fortfabulierten, 4. die werbungsmythen, vermittelst deren die entführungsmythen sich weiterfahnlierten Unter den letzteren spielen die Hildensagen des Sigfridkreises eine grosse rolle, und ich will auch hier eine theoretische anschauung gestehen: unsere überkommene, schwer lösbare sagengestalt der Sigfridmythik erklärt sich durch das eindringen des in einer bestimmten zeit die meisten fabeln umbildenden blutsbrudermotives: der held Sigfrid, der nach, in eddischen wanderüberlieferungen bewahrten wendungen die jungfrau Hildr oder Sigrdrifa oder wie sie sonst hiess für sich selbst erwarb. warb in der späteren wendung um sie für einen schwächeren blutsfreund; denn überall in der blutsfreundschaft blieb auf die daner die contrastcharakteristik nicht aus: war der eine der held, so war der andere der schwache, und der erste war notwendig der helfer des zweiten. Indem nun beide überlieferungen zusammenwanderten und der erwerber der Hildr dann noch einmal, unter mitwirkung eines vergessenheitstrankes, die nämliche Hildr einem blutsfreund erwarb und dafür mit dessen schwester belohnt wurde, erwuchs die motivierung für Sigfrids tod durch Hagen: die beleidigte Hildr verlangte ihn. Und dann blieb natürlich mit der zeit das schlusscapitel nicht aus: die gattin Sigfrids rächte seinen tod. So wird aus differenzierten, zusammengewanderten und im compromiss verglichenen werbungsfabeln unter mitwirkung vieler anderer, besonders auch historischer momente der Nibelungenroman, in dem schatz-, drachen-, riesen- und zwerg-

<sup>1)</sup> Unter dieser bezeichnung tasse ien immer alle in der vomosphore sich abspielen den mythen zusammen.

mythen mit brautwerbung und blutsbrüderschaft zu einem grossen ganzen zusammenflossen.

Auch über Hagens persönlichkeit in der Hildensage wird man vielleicht nach erledigung des Sigfridkreises zu entscheiden befähigt sein. Dass hinter ihm ein inhalt von physiognomischen gepräge stand, dafür könnte die dänische tradition von seiner riesischen erscheinung und jener deutsche originelle überfall beim ebersieden sprechen.

Und nunmehr, nach kenntnisnahme dieses zu bewältigenden umfassenden litterar- wie mythengeschichtlichen materials, wird man vielleicht geneigt sein, für meine kühnheit, mit einer skizze vor die wissenschaftliche welt zu treten, mir absolution zu gewähren.

<sup>1</sup>) Ich möchte hier bemerken, dass Müllenhoffs forderung, auf grund des nrd. Hogni einen deutschen Haguno für Hagen vorauszusetzen, für die Nibelungensage nicht zwingend ist, da der nordische sänger, seine weise einem deutschen ablauschend, einen ühnlichen einheimischen namen eingesetzt haben dürfte.

WIEN, december 1888.

LUDWIG BEER.

### ZUM 'LOB SALOMONS'.

Pine in angriff genommene ausgabe der kleineren gedichte des XI. und XII. jahrhunderts, mit welchen ich mich schon früher anlässlich der 'Zusammensetzung der Vorauer hs.' (Beitr. XI) befasst habe, führt mich zum 'Lob Salomos' = Diemer, Dt. ged. d. XI. u. XII. jh., s. 107—114 = MSD XXXV. Da die einleitung meiner ausgabe, welche in der 'Altdeutschen textbibliothek' von Paul erscheinen wird, möglichst knapp gehalten werden muss, bringe ich an dieser stelle die gründe für meine ablehnung einer von Müllenhoff beliebten, meines wissens bis jetzt nicht bezweifelten änderung in der reihenfolge der absätze des gedichtes. Diese änderung hat allgemeines interesse als ein beispiel der methode des genannten gelehrten. Ich muss die betreffenden verse nach der reihenfolge der Vorauer hs, hierhersetzen, um eine übersicht zu ermöglichen: einfache zahlen geben die verszahl, zahlen in klammern die strophen in Müllenhoffs anordnung an. Nach der beschreibung des tempelbaues fährt das gedicht fort:

- (13.) 137. Ein kunigin chom sundir zi Salmóni durch wundir: dû brâchti michilin scaz,
  - 140. thýmiáma undi ôpes, des edilin gisteinis grôzzis undi kleinis. sû was ein vrowi vil rîch, iri gebi was vil kuniclîch.
- (10.) 145. Dû bûch zelint uns vili giwis: in sinim hovi worchti man cinin dise mid silbirin stollin. den disc trûgin si alli,

in allin vîrin sî in ûf hûbin,

150. vur den kunic sî in trûgin.
dâr obi goumit er scôno:
daz holz kom von Lybanô.
demo der wîstum sî kleini,
der virnemi waz dû zali meini.

- (8.) 155. In sînim hovi was vil michil zucht, dâ was inni allis gûtis ginucht. sîn rîchtûm imo vil woli schein: sîn stûl was gût helphinbein, woli gidrêit und irgrabin,
  - 160. mid dim goldi waser bislagin.
    sechs grâdi gîngin dirzû
    zwelf gummin dînôtin imo dû.
    dû thûsint manigêri
    dî giwîst er alli mid sînir lêri.
- (9.) 165. Sîn dînist daz was vesti: sô min demo kunigi solti gebin sîn ezzin, di scuzzilin undi di nepphi, di woli gisteinitin chophi, daz was alliz guldîn.
  - 170. si achdin sînen huldin, (nihênis dînistmannis niwart min), dînôtin gizoginlîchi, also gibôt Salomôn dir rîchi.
  - (11.) Sîn dînist daz was vesti: sô der kunic solti gân ziresti,
  - 175. sechzic irwelitir quechti
    dî mûsin sîn girechti.
    der helidi îgilîch
    drûc sîn swert umbi sich,
    dî dir in soltin biwachtin
  - 180. zi îglîchin nachtin. von similîchir ginôzschaf vil michil was sîn hêrschaf.
  - (12.) Dô chom dû gotis stimmi zi demo kuniclichin manni:
  - 185. der wîstûm imo zû vlôz, er ni wissi an dir erdi sîniu ginôz, der imo gilîch wâri in sînir vrambâri. alliz an imo gizîrit was,
  - 190. in Hiersalêm militaris potestas.

- (14.) Dô sửz rechti virnam, vil harti sử sửn irchom: sử sprach 'woli dich kunic Salomônen, in dimo hoyi ist vil schôni.
- 195. vil sêlic sint dû kint,
  dû dir in dinimo dînisti sint.
  dînis wîstûwis hân ich irvundin
  mer danne mir îman mochti irkundin.
  Kunic, nû wis gisundi:
- 200. ich wil heim zi landi.'
- (15.) Salmôn der was hêri, er hîz vur tragin gebi vil mêri des edilin gisteinis, grôzzis undi kleinis.
- 205. mid allin êrin hîzzer sî sâ biwarin, er lî sî vrôlîchin von imo varin. vil minniclîchi sû von imo irwant, er vrumit si ubir daz meri in iri lant.

Wenn Müllenhoff (in den 'denkmälern') das ursprüngliche gefunden hat, so hätte ein absehreiber oder bearbeiter aus der reihenfolge 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 die nun in der hs. vorliegende 13, 10, 8, 9, 11, 12, 14, 15 hergestellt, also schon ein ziemlich raffiniertes verfahren, denn ein versehen kann es kaum sein. Wie kam Müllenhoff zu seiner ansicht? Er sagt in den anm. nach str. 7 (2 s. 421): 'In der hs. folgen zunächst die dreizehnte und zehnte strophe, jene (die ankunft der königin von Saba enthaltend) anscheinend nach der ordnung der erzählung in der Chronik (2. paral. 9) und des Buchs der könige (3. reg. 10). Da aber mit str. 5 die schilderung der herrlichkeit des hofes Salomons beginnt und erst mit 12 schliesst, so steht sie hier ganz vereinzelt und ausser allem zusammenhange. Dass sie umgestellt werden muss, erhellt auch aus dem anfang von str. 14, wo für das pronomen sit jede verständliche beziehung fehlt, wenn jene (str. 13) nicht unmittelbar vorauf geht.' Wenn also in der anreihung der str. 13 an 7 die ordnung der bibel befolgt wird, so ist das nur 'anscheinend'. Und traut man dem gedächtnis aufmerksamer leser und hörer nicht soviel zu. dass sie nach anreizung ihrer phantasie über 5 strophen behalten, dass von der königin von Saba die rede war, dass mit 'sû' in str. 14 nur eben sie gemeint werden

576 WAAG

kann? Hat doch auch der erste herausgeber Diemer diese deutung als ganz selbstverständlich betrachtet. Und nun lese man doch 2. Chronika 9, v. 1-12 nach und überzeuge sich, wie die anordnung der hs. sich an die bibel anschliesst. Die königin hat vom gerücht Salomos gehört und will sich selbst überzeugen (v. 1): sie kommt 'durch wundir' (138), aus verwunderung, von neugierde geplagt, und bringt ihre geschenke. Die besichtigung des tempels (v. 3) ist übergangen, weil der tempelbau im gedicht schon ausführlich geschildert ist; sie sieht dann die speise für seinen tisch (v. 4) = 145-154, 'den disc, ... dâr obi goumit er scôno' (wo er tafelte), ferner die tätigkeit seiner diener (officia ministrorum eius), wobei Salomos stuhl eingeschaltet ist = 155-172, dann kann der dichter nicht umhin, daraufhinzuweisen, dass die verheissung von gottes stimme (vgl. str. 4) so herrlich in erfüllung geht = 183-190; und ebenso geht es der königin, die sich nach der bibel v. 4 nicht mehr enthalten kann: 'vil harti sû sîn irchom' 192, sie kommt ausser fassung, gerät ausser sich und muss den mächtigen könig preisen; darauf ist ziemlich genau v. 6 = 197 f., (die geschenke der königin werden nicht nochmals aufgezählt) v. 7 = 195 f., v. 12 = 201-208. So sehe ich keinen grund ein, von der reihenfolge der hs, abweichen zu müssen. Ausserdem gerät aber Müllenhoff durch seine umstellung in mancherlei nöte. Wenn str. 13 vor 14, nach 144 also 191 kommt, so weiss man nicht, was in 191 mit 'iz' gemeint ist, und so muss er eine lücke annehmen: aber das ist ihm sehr angenehm, weil die str. 13 nur 8 verse hat, und er nach 10 versen strebt. Aber mit der vermutung der umstellung wird jetzt schon als tatsache gerechnet und sie wird als beweismittel benutzt nach der anm. zu str. 13. 8: 'dass das letzte reimpaar der strophe ausgefallen ist, lehrt 14,1 wo für das iz die beziehung fehlt'. - Sodann stellt Müllenhoff ja str. 10 vor str. 11, also 154 ff. vor 173 ff., und muss zu str. 10, 9 bemerken: 'Der verfasser fordert den scharfsinn seiner zuhörer heraus, ohne selbst eine deutung der vier stollen zu geben' und verweist auf Williram und Honorius von Autun; ebenso glaubt dann Scherer in Q. F. VII, 56 der 'disc' sei aus der tragbahre des Hohenliedes durch missverständnis entstanden

Hier gibt also der dichter ein rätsel auf? Warum nimmt man hier nicht den ausfall von einer oder mehreren strophen au? Ist das consequenz? Dieser deutung stimme ich nun nicht bei, denn es heisst ja 2. chronika 9,4: die königin sah die speise für seinen tisch' (eibaria mensae eius). Ich verstehe die stelle so:

'Die bücher erzählen uns bestimmt: in seinem hofe setzte man einen tisch zusammen 1) mit silbernen füssen. Die tischplatte trugen sie alle (das gesinde) herbei, an allen vier enden hoben sie dieselbe auf und trugen sie vor den könig. Darauf speiste er geziemend: das holz (der tischplatte) kam vom Libanon. Wer kluges verständnis besitzt, der vernehme, was die erzählung berichtet': dû zali (die quelle) steht in bezug zu dû bûch zelint und dann folgt die ausmalung der bedienung am hofe. Der parallelismus von str. 9, 1 f. und 11, 1 f. wird durch die einschiebung von str. 10 in MSD allerdings gestört und in den anm. zu str. 7 verweist Müllenhoft mit unrecht auf str. 9,10 und 7,10 = 172 und 136, denn nur nach der von ihm vermuteten reihenfolge sind sie nur durch str. 5 getrennt. während sie in der hs. durch 4 strophen getrennt sind, abgesehen davon, dass die übereinstimmung hier keine wörtliche ist.

So können uns die gründe Müllenhoffs für seine als ursprünglich angenommene reihenfolge der strophen nicht überzeugen, und unser bedenken wird doppelt wach gerufen durch seine bemerkung zu str. 7: 'Nun ist auch die gliederung des ganzen deutlich, wie die grösseren anfangsbuchstaben der strophen (in MSD) sie bezeichnen. Nach der eingangsstrophe

<sup>1)</sup> Aus rein metrischen gründen ist 'worchti man einin disc' von Müllenhoff in 'was ein disc' verändert worden. Ueber das zusammensetzen eines tisches vgl. Parzival V, 233 ff., wo übrigens nur von 2 stollen gesprochen wird, wie man heute noch an zerlegbaren tischen 2 untersätze hat. Die redensart 'die tafel auf heben' rührt wol auch von dieser art von tischen her. Vgl. auch Schultz, das höfische leben 1, 65: 'tische wurden nur hineingetragen, sobald das mahl bereitet war, und gleich wider nach beendigung der mahlzeit hinausgebracht. Sie bestehen aus dem untergestelle, zwei kreuzweis versehränkten streben, auf die die platte aufgelegt wird.' Ferner s. 338

578 WAAG

folgen drei (2-4) mit der unterredung Salomos mit gott und abermals drei (5-7) vom tempelbau, dann die fünf (8-12) von der herrlichkeit des hofes, wider drei (13-15) von der königin von Saba und noch einmal drei (16-18), die die geistliche deutung enthalten; endlich 19 und 20, die beiden schlussstrophen, die mit dem eingange eine trilogie ausmachen.' Das will uns scheinen wie tätigkeit hinter den kulissen, und das system der trilogie zu erhärten, war vielleicht das erste agens zur umstellung jener strophe über die königin von Saba.1) Wir werden darin bestärkt durch die beobachtung, dass fast alle abweichungen von der vortrefflichen handschriftlichen überlieferung veranlasst sind durch das bestreben, den einzelnen versen nur 4 hebungen, dem schlussvers aber eine verlängerung, den strophen 10 verse zu geben. Nun darf man aber fragen: gab es wirklich solche schreckliche interpolatoren, welche so viel unverstand oder so grosse freude daran hatten, das regelmässige zu zerstören? Wenn jene systeme damals als bedingung für ein gutes gedicht anerkannt und von allen herausgefühlt wurden, mussten da jene interpolatoren nicht fürchten, sich eben durch ihre tätigkeit als stümper zu verraten? Immer mehr bricht sich denn nun auch die überzeugung bahn (vgl. Wilmanns, Beitr. zur gesch. d. ält. dt. lit. III, 144), dass wir in den hss. des XI. und XII. jh. nicht die verstümmelung früherer metrischer regeln zu suchen haben, sondern dass die metrik jener zeit in einem ringen begriffen ist und wahrscheinlich ohne beeinflussung durch Otfrid direct auf den allitterierenden langvers zurückgeht, indem nur 2 haupthebungen sicher und die nebenhebungen noch ungeregelt sind. Ebenso mag man zugeben, dass die dichter zum teil das bestreben hatten, den absätzen ihrer erzählungen den amfang von 10 versen zu geben. Ohne inhaltliche gründe sind wir aber nicht berechtigt, eine folgerichtigkeit gewaltsam

<sup>1)</sup> Uebrigens verlangt auch die geistliche auslegung (MSD str. 16—18) die reihenfolge der hs.: 1. der kunie, 2. die kunigin, 3. die dinistmin (str. 9, 7 = v. 171 ist in MSD dinistmannis aus metrischen gründen unberechtigter weise in mannis verkürzt, wie die stelle in der auslegung beweist).

herzustellen. Jedenfalls werden es uns die geister des XI. und XII. jh.'s dank wissen, wenn wir ihnen kunstvolle versund strophenform, geistreiches spielen mit strophenzahlen meistens absprechen, sie dafür aber befreien von dem fluche, ein in seiner zerstörungswut verblendetes geschlecht der interpolatoren und verstümmler unter sich beherbergt zu haben.

WALDKIRCH i. B., 1. dez. 1888.

ALBERT WAAG.

# ÜBER EINIGE FÄLLE DES WECHSELS VON W UND G IM ALTS. UND AGS.

Bekanntlich zeigt sieh im alts. und noch häufiger im ags. ein auf den ersten blick regelloser wechsel zwischen w und q. — Eine reiche sammlung von beispielen bietet — um von den älteren zusammenstellungen bei Grimm und Holtzmann zu schweigen - Sievers in seinen Miscellen zur ags. grammatik, Beitr. IX, 203, 214, 289, 299. Es ist ihm gelungen manche doppelformen auf dialektische unterschiede zurückzuführen (s. bes. 299). Die von Paul, Beitr. VIII, 221 angedeutete erklärung einer reihe von fällen verwirft er und versucht - s. 204 - eine andere, ohne ihr jedoch, wie es scheint, grossen wert beizulegen. Mit der von ihm bekämpften ansicht Pauls stimmt jedoch S. insofern überein, als beide gelehrten die in betracht kommenden wörter als -wj-stämme auffassen, die einmal w das andere mal j behalten hätten, nur dass Paul ausfall des w vor j annimmt. während S. an einen alten accentwechsel denkt, dessen lautliche folgen dann ausgeglichen worden wären. Eine erklärung einer andern gruppe von wörtern gibt S. a. a. o. 289. Neben dem ags, ist das alts, berücksichtigt von Kögel, Beitr. IX, 533. Kögel fasst den übergang von w in j (y) als eine durch vorhergehendes oder folgendes i oder j bewirkte palatalisierung Allein seine regel ist zu unbestimmt um das nebeneinanderbestehen von formen mit n und j in einer grösseren sprachgemeinschaft zu erklären. Im folgenden hoffe ich eine reihe der von Sievers und Kögel beigebrachten beispiele freilich nicht alle - erledigen zu können. Dabei sind mehrere gruppen zu unterscheiden.

1. -i mo-stämme.

Hierher rechne ich viele der von Sievers als nja-stämme

angesetzten wörter. Nimmt man einen stamm zling an, so ist klar, dass die lautgesetzliche form des nom, nur in zlen erhalten ist. Ein solcher nom, auf -eo war aber mehrdeutig. Er konnte auch auf einen -ija-stamm bezogen werden, vgl. fred ahd, alts. fri, bled alts. bli. Neben den lautgesetzlichen formen ziwes etc., bildete man daher auch zizes etc. Zu den letztgenannten formen konnte dann später ein nom, zliz neugebildet werden. Ebenso entstand später im anschluss an die obl. easus ein nom. friz statt fred (allerdings geben Bosworth Toller nur einen beleg). Das z im auslaut ist vielleicht nur orthographisch. zliowes neben zliwes verhält sich zu zleo, wie eneones zu eneo. Wie zleb, zliz, zlin u. s. w. ist auch Tüz, -Tines, Tizes zu erklären, nur dass nicht alle zwischenformen erhalten sind. Umgekehrt ist bleb von den næstämmen beeinflusst worden, wie der dat. bleinrum zeigt.1)

Die wörter mit langem i in der wurzel lassen sich auf die gleiche weise erklären, wenn man annimmt, dass ursprünglich auch nach langem vocal ausfall des w vor o und contraction eintrat (vgl. Paul, Beitr. VII, 165; Sievers, Ags. gr. 2 §§ 112. 118. 174, 3 a. 4). Man könnte aber auch von nominativformen auf -i ausgehen: s. Sievers, Ags. gr. 174, 3. -- Ein solcher ist in sli erhalten; diese n-losen formen wurden in den inlaut übertragen und nach i schob sich i als übergangslaut ein. Andererseits konnte, wie sonst, das n der obliquen casus in den nom, dringen. Damit erledigen sich die beispiele brin, sliw, ziw. Die form ziow würde allerdings mehr für die erste erklärung sprechen.

In die gruppe der -in-stämme gehört wol auch das nizin zusammensetzungen. Neben dem ja-stamm, gab es einen stamm oline j-ableitung, vgl. aind. navas, gr. vioz. lat. novus, ahd, nin- in zusammensetzungen. So erklärt sich alts, nigenn Hel, 1430 M. (C niunian) und nigemo Freck, 473. Man darf nicht mit Kögel annehmen dass nigean aus \*ninjan durch palalasierung des w entstanden sei. Denn nach einem von Kögel selbst gefundenen gesetz, musste gemeinwestg, verschärfung des w vor j eintreten, die form könnte also nur \*ninjan lauten.

<sup>1)</sup> Sievers setzt Ags. gr. 2 § 301 a. 2 bled als wa stamm an, § 247 a. 3 noch fragend als ijo-stamm.

Dasselbe gilt von nigemo. Nun setzt allerdings meine erklärung voraus, dass ursprünglich die lautverbindung -ijo- im alts. ebenso behandelt wurde wie im ags., dass m. a. w. auch im alts. ursprünglich j aussiel und contraction eintrat. Diese annahme lässt sich vielleicht dadurch stützen, dass in der verbindung -ijō- j sicher ausgefallen ist; vgl. friund = frijonds, friehan diligere Hel. 1451 C, das doch nur so erklärt werden kann, dass in frijon j aussiel, contraction eintrat und dann die infinitivendung noch einmal angehängt wurde, vgl. auch Beitr. XII, 376. Ein directer beweis liegt vor in der zusammenstellung von alts. hlea, hleo (hlea 1124 C, 2410 MC, 4077 C, hleo 1124 M) mit got. \*hleis, ace. pl. hlijans, vgl. Zimmer, QF 13, 308 (Braune, Got. gr. § 92 anm. 3).

2. Eine stellung für sich beansprucht alts. nigun, ags. nizon gegenüber got, ahd. niun. Auch hier darf man nicht mit Kögel annehmen, dass nigun aus \*ninun direct durch den einfluss des i entstanden sei. Denn das würde voraussetzen, dass der ausfall des w vor u, den man doch sonst allen grund hat für gemeingerm, zu halten, erst im einzelleben der dialekte eingetreten wäre. Und wollte man auch zugeben, dass hier einer der fälle vorliegt, in welchen eine über einen kleinern kreis verbreitete lauterscheinung (der übergang von m in j nach i) älter ist als eine über ein grösseres gebiet sich erstreckende (der ausfall des w vor u), so hat man noch mit der tatsache zu rechnen, dass im ags. selbst neben der form mit z die contrahierte vorkommt (nione Ags. gr. § 325). Also nicht einmal in allen gebieten des ags., dafür aber im alts. hätte sich die Kögelsche regel durchgesetzt. Einfacher erscheint eine andere erklärung. Aus germ. \*ninun wurde schon gemeingerm. niun. Lautgesetzlich musste dann contraction eintreten, sie konnte aber verhütet oder wideraufgehoben werden durch den einfluss von sibun und taihun.1) Dann schob sich j als übergangslaut ein. Got. ahd. niun, ags. nione sind die lautgesetzlichen, alts. nigun, ags. nizon die durch analogie ent-

¹) Beeinflussung der zahlwörter untereinander ist eine ganz gewöhnliche erscheinung. So hat ninn sein n behalten nach taihun Brugmann, Grdr. 1 § 659, 6, s. auch § 68 a., 564 a. 3 (lit. devyni etc., herakl. özte'.

standenen formen. Afries. niugun erklärt sich als contamination aus niun und nigun.

3. Schwieriger sind die folgenden fälle zu beurteilen. Das erklärungsprincip ist, dass eine durch die wirkung von lautgesetzen vocalisch auslautende form den inlaut beeinflusst. Ich beginne mit den alts. formen als den einfachern. stroidun, streidun, streidin erkläre ich durch einwirkung des subst. Danach bildete man \*strojan statt \*strowjan, davon ganz regelrecht das praet. stroidun. Dabei braucht man nicht mit Kögel ausfall des j in der schreibung anzunehmen. streidun ist contamination aus stroidun und dem lautgesetzlichen \*strewidun. Das von K. beigebrachte strewigg stramenta, Gl. II 584, 80 ist doch kaum als strejunga zu fassen, vor dunklem vocal wäre i nicht ausgelassen worden; der schreiber hat wol streuunga gemeint. Die form -goge erklärt sich durch beeinflussung seitens des nom. go, ebenso hogias. thrégon minis Gl. II, 585, 25 setzt Kögel gleich ahd. dreuuom. Aber wäre vor dunklem vocal j durch blosses g ausgedrückt worden? 1) thregian Hel. 5369 C soll nach Kögel unser 'drohen' sein. Das wort ist, wie es dasteht, axaz elonuérov und die bedeutung ist nicht sicher. Das wort für drohen kommt im Hel. vor, githroon 5324 C. Uebrigens mag thregian die gleiche bedeutung gehabt haben, die orthographie gehört aber dann zu den anglieismen der handschrift. Der schreiber wird an ags, dreazian, drezian gedacht haben. Von K.'s beispielen bleibt nur doian übrig, das ich allerdings nicht erklären kann. Nicht von Kögel angeführt ist thriuuo Hel. 4693 C, 5000 M gegen thrito 5000 C. Hier hat sich w vor o als übergangslaut entwickelt, vgl. Bremer, Beitr. XI, 72.

Von den hieher fallenden ags. wörtern erklären sich am leichtesten die vertreter von got. stranjan. Das ws. strenian ist die lautgesetzliche form, strezan ist nach stre stroh, ws. strein gebildet. Für cezan, hezan versagt freilieh diese erklärung. Zur erklärung der formen von bræn muss man von einem nom. \*breå ausgehen. An dieses breå trat h an wie in freöh für freö, bleöh für bleö. Trat nun diese form in den

<sup>1)</sup> Freilich betrachte auch ich g in nigun als zeichen für j, aber in diesem worte steht unmittelbar vor dem g ein i.

inlaut, so wurde statt h z gesprochen nach dem muster der wörter, in denen h und z wechselten (vgl. Sievers a. a. o. 256). Das merc. brêz hat z dann wider aus dem inlaut in den auslaut übertragen. In diesem wort ist demnach z nicht gleich j, worauf auch die schreibung brêzh deutet. Ebenso ist vielleicht zrêz zu erklären, \*zreú, \*zreúh, im inl. \*zreúz-, der vocal & wäre dann von den lautgesetzlichen formen zrêwübertragen worden.1) dreigian drohen, erklärt sich durch anlehnung an dred, ebenso wie alts. throon auf diese art zu erklären ist.<sup>2</sup>) Ueber  $hi\dot{c}_{z} = \text{got. } hawi \text{ wage ich nur eine ver-}$ mutung. Vielleicht entstand durch den einfluss des wortes für stroh eine j-lose form im nom., also \*heå. Aus einer flexion \*hea - \*hiéwjes mag sich dann durch ausgleichung hiéz hiezes gebildet haben. Aber das ist ganz unsicher.

WIEN, 30. nov. 1888.

MAX HERMANN JELLINEK.

<sup>1)</sup> Dabei ist jedoch zu bedenken, dass germ.  $\hat{w}$  im ags. vor w zu  $\hat{d}$ wird; man wird also wol neben dem j-losen stamm auch eine j-bildung annehmen miissen.

<sup>2)</sup> thrò drohung ist zwar im Hel. nicht überliefert sondern nur thrà in thràwerk, aber im alts. ist à und ô für ao im auslaut gleichwertig, vgl. fråh und frô hilaris.

## KATER UND VERWANTES.

Das wort bietet hinsichtlich des vocalismus wie des consonantismus ungelöste schwierigkeiten, die das ganze westgerm. aufweist; aus dem reichen material, das Hildebrand im DWb. zusammenstellt, ersieht jeder leicht das problem, das ich hier zu lösen hoffe. Meine studien zur stammbildungslehre haben mich widerholt auf die bildung der masculinbenennungen kater, gänserich, enterich u.s. w. geführt. Jetzt offenbart sich bei sorgfältiger beobachtung im westgerm. ein verbreitetes bildungselement -har ohner zur bildung von masculinen genusbezeichnungen. Der verlust des anlautenden h nach consonanten im wortinnern ist nicht auffällig, vgl. ahd. lihhin-amo gegen ae. lie-homa.

Die masculine 'gans' bildet, von an, gasse abgesehen, kaum irgendwo ihre primäre benennung von quus-, dem alten conson, stamm; vielmehr liegt das westgerm, ganta (vgl. westfäl, gunte 'gänserich') zu grunde. Das thüring, yäntsrt zeigt nun eine instructive dehnung in der tonsilbe, mhd. ganzer, ahd. \* ganzaro erweisend. Die dehnung steht als ersatz für den verklungenen spiritus asper. Diese dehnung zeigt im thüring, auch die benennung des 'katers' gegenüber dem grundwort katze: thüring. ka (a)/srt, entstanden aus mhd. \*katzer, and, \*kâzzaro, grdf, katt-haro; Hildebrand weist noch auf das vogtländ, hin, das auch mhd. à voraussetzt. Auf ndd. gebiet erweisen mecklenburg, ka ter, altmärk, kå ter (Danneil 98) neben katt dasselbe, und das gleiche lange à steckt auch in ndd. kâts, kôts 'kater', dessen ts - das Hildebrand so sehr in verwunderung setzte — nichts als zusammengerücktes / + s (grdf. \*kûtaso für \*katthaso) ist. Dieses alte s (-haso) dürfte sicher auch in der bezeichnung des gänserichs als gansch, gensch, grdf. gants-so (cf. DWb. s. gans) stecken. Daneben ist die 586 KLUGE

engl. benennung des 'gänserichs' als gander, ae. gandra von besonderm lautgeschichtlichen wert; ae. gondra steht für \*gond-ra = \*gond-hara für \*gont-hara: es ist vor h eine erweichung eingetreten, die wir auch in der bezeichnung des 'katers' erkennen. Das sonderbare t in kater ist nicht anders zu beurteilen. In ostmitteldeutsch, gebieten ist kå-tr herrschend, es erweist mhd. kâter, ahd, kâtaro, grdf. \*kad-haro für \*kat-haro. Die daneben bestehende form kätsrt, kötsrt (thüring.) hat sein ts = tt natürlich ebenso von katze bezogen wie thür. gå ntsrt von ganta. Diese erweichung erkennen wir auch in ahd. scâppâri 'vliess', eine zusammensetzung von westgerm. skâp 'schaf' mit -hâri, der compositionsform zu hâr: also scâppâri für \*scâb-hâri = \*skàp-hâri. Das ahd. -aro in kâtaro lehrt uns auch in übereinstimmung mit ae. gandra, dass das schluss-t in thüring. kå-tsrt, γά-ntsrt secundar ist und dass wir \*haRo, \*haso als urwestgerm, masculinsuffix anzusetzen haben. Im ac. besteht neben jüngeren heardra (eigentl. heardra) die altertümliche form heardhara — die bezeichnung des harders (ndl. ndd. harder), die wol auch unser masculinsuffix erkennen lässt. Es lässt sich wol auch sonst vermuten. So beruht ahd, mardaro wegen der verbreiteten neutralen nebenform mard wol auch auf \*marbharo; ich nenne noch täuber und dialektisches kütter. An. gasse kann wol auch auf \*gans-hase beruhen?

Die dehnung, welche nach verlust eines postconsonantischen h im angls. eintreten, habe ich vor jahren erkannt; vgl. Beitr. X, 218. XI, 558; vgl. ae. sweora swîra für \*sweorha \*swirha, firas für \*firhas = \*firhjos, îfiz aus \*if-hīz = ahd. eba-hewi; es ist zwar bisher noch nicht gelungen, die regel in allen einzelheiten zu erkennen, aber an der unumstösslichkeit der sache ist festzuhalten. Für das ahd, ist ähnliches meines wissens nicht erkannt worden. Dass zumal zweite compositionselemente sich nicht immer fügen, bedarf keiner erklärung. So ist erklärlich, dass ae. lîc-homa sein h lange behält wegen der parallelbildungen flæsc-homa, byrn-homa u. s. w., und für ahd. lih-hamo gilt dasselbe; aber die von Kögel in der anz. von Braunes ahd. gramm. missverstandene form lihmo ist nicht anders zu verstehen als thüring. kå tsrt, gå ntsrt: es beruht auf \*lîkamo für \*lîk-hamo (ebenso an. likame für \*lîk-hame) und die erweichungsform, welche in nhd. kater und engl. gander eben

gedeutet ist, bestand auch im ahd. als liemo (aus \*liggmo vergl. ahd. scâppari), wie das liemise im Freisinger Pater noster zeigt.

Wie hoch das alter dieser erscheinung ist, lässt sich nicht ermitteln. Denn ob got. *påsundi* auf \*pū s-hundi zu deuten und mit hund 'hundert' verwant ist, dafür fehlen sichere kriterien. Und wenn das german. carrago 'wagenburg' bei Ammian und Vegetius echt germ. lautgestalt repraesentiert, wäre es wol der älteste beleg für den verlust des postconsonantischen h; denn das wort ist eine zusammensetzung mit dem westgerm. hago 'hag, hecke' (ae. bordhaga, cumbolhaga, an. folkhage u. s. w.), dem auch die bedeutung 'urbs' im ahd. hac zukommt.

JENA, 15. dez. 1888.

F. KLUGE.

## EIN VIERTES MHD. EIN.

Die liebenswürdigen worte von freund Braune im letzten bande, mich und das merkwürdige ein betreffend, das der öffentlichkeit so lange entgangen war, liegen mir in den ohren wie eine aufforderung, als dürfte ich mich dazu nicht schweigsam verhalten, als müsste ich doch auch selbst etwas dazu sagen. Ich will es tun, indem ich, vom persönlichen ablenkend, auf ein viertes ein aufmerksam mache, das auch noch nicht beachtet scheint. Persönlich darf ich wol doch auch noch bemerken, dass ich von jenem dritten ein, wie ichs der kürze halber immer genannt habe, allerdings nach sicherer erinnerung seit mehr als 30 jahren lehrend rede. Ich erinnere mich auch, dass mir der anstoss zu der beobachtung schon weit früher gegeben war durch den ärger über das ein hohes ministerium u. s. w. Man stand ja damals als schüler weit mehr, als jetzt der schulgeist mit sich bringt, mitten in logischer schulung als der hauptaufgabe des sprachunterrichts, ja fast aller geistesbildung überhaupt, und hier etwas so unlogisches, so unsinniges auf der höhe der bildung und des lebens! Das wurmte mich, besonders dem latein gegenüber, das wegen seiner strengen logik bewundert wurde, und ward mir so der trieb zur beobachtung der gleichen erscheinung schon im altdeutschen. Etwas davon niederzuschreiben wäre mir aber noch nicht eingefallen, wenn es Braune nicht getan hätte, der das aber, wie er gegen mich äusserte, auch unterlassen hätte, wenn er darin nicht eigene beobachtung sah, was es ja auf alle fälle zugleich war.

Aber zur sache zu kommen, nachdem ich doch wol zu tief ins persönliche geraten bin. Bei Walther erscheint noch ein ein, das mir lange leisen anstoss zu fühlen gab, bis ichs einmal entschlossen anfasste und genauer besah. So in dem

philosophischen spruche: mehtiger got u. s. w. 10, 1, in dem er offenbar sich selbst einmal zurückholt vom grübeln über die geheinmisse gottes, das ins leere endlose führt. Da heisst es auch: ich weiz hì mir wol, daz ein ander ouch dar under trahtet. d. h. der spruch soll zugleich anderen zur beherzigung dienen: ein ander, offenbar nicht ein anderer, bestimmter, sondern 'mancher andere', oder wenn das zu stark ist, 'der und jener andere', gewiss aber eigentlich pluralisch und damit in geradem gegensatz zu dem dritten ein. Man denkt an das heutige einer und der andere und kann dem einfall nicht entgehen, ob diese wendung sich bei genauerer untersuchung wol gar als mit jenem ein ander zusammenhängend ausweisen würde, als jüngere, deutlichere form?

Es kommt noch weiter vor bei Walther, z. b. in dem spruche uns irret einer hande diet 103, 29 ff.:

ich und ein ander tôre wir donen in sin ôre, daz nie kein münch ze kôre sô sêre mê geschrei.

Und in dem liede si wunderwol gemachet wip 53, 25 ff. von andern sängern:

ein ander weiz die sinen wol, die lob er ane minen zorn u.s.w.,

obsehon da der begriff zugleich eine andere seite zeigen mag: jeder einzelne andere, die andern ausser mir. also eigentlich alle; aber Walther hat dabei gewiss einige bestimmte im sinne gehabt, also zugleich 'der und jener'.

Und auch ohne das ander, blosses ein, denn so ist wol im leich 6, 29 ein dürrez herze aufzufassen:

nu sende uns, vater unde sun, den rehten geist herabe, daz er mit sîner süezen fiuhte ein dürrez herze erlabe.

zugleich freilich, wie vorhin, sachlich: die dürren herzen, aber dem ausdruck und der vorstellung nach einzeln gedacht, 'eins und das andere', das seine wol in erster linie. Es sind ja mehr belege wünschenswert, die ich nicht zur hand habe; ich zweitle aber nicht, dass sie sich finden werden, wenn man erst schärter zusieht. Auch in prosa, in predigten, bei mystikern wird siehs gewiss finden und über das mhd. hinaus, z. b. mnl. und mnd., wie das dritte ein.

Zu weiterer stütze kann einstweilen dienen, dass das griechische dieselbe erscheinung zeigt mit dem unbestimmten τὶς, irgend einer, schon homerisch z. b. in dem häufigen verse, wenn nach einer rede oder tat der eindruck auf die menge auszusprechen ist: ώδε δέ τις είπεοχεν ἰδων ἐς πλησίον ἄλλον, 'einer', d. h. unbestimmt wer, und nicht nur einer der zahl nach, sondern 'hie und da einer' in der menge, der und jener. Und ebenso dem ein ander genau entsprechend τὶς ἄλλος, der und jener andere ('manch anderer' Passow), z. b. Ilias 8, 515.

Findet doch auch unser drittes ein ein stützendes und erläuterndes seitenstück im lateinischen und griechischen. In den Wiener studien, supplement der zeitschr. für österr. gymn., stand kürzlich ein aufsatz von Fr. Maixner in Agram (bd. 10, 308 ff., v. j. 1888): über den sogenannten gebrauch von unus als unbestimmtem artikel in der älteren latinität. Der aufsatz gibt zugleich nachricht über frühere beobachtung und verschiedene auffassung dieses merkwürdigen unus, ich sah aber bei der durchsicht alsbald unser altes ein dahinter hervorblicken. Nach Kühner in seiner ausführlichen lat. gramm. hat es die bedeutung einer auszeichnung, im guten oder schlimmen sinne, was sich denn von unserm ein in gewissen fällen auch ganz wol sagen lässt, Maixner (s. 309) ist damit nicht einverstanden, findet vielmehr die bedeutung 'ein gewisser' darin (wie schon in alter zeit Donat angibt), und das stimmt denn auch zu ein, so dass beide auffassungen einander nicht aufheben, sondern ergänzen. Ich möchte die fachgenossen zum prüfenden nachlesen des aufsatzes veranlassen, denn deutsch und latein beleuchten da einander wider einmal, worauf man noch mehr achten sollte. Um doch ein paar beispiele zu geben, so steht bei Terenz Andria I, 1, 90 una adulescentula, eine gewisse, bei Plautus Pseud. 948 maa mulier, eine gewisse, die der sprechende kennt, aber nicht zu nennen anlass hat (genau wie mhd. ein); in der Aulularia I, 1, 38 äussert eine selavin in der verzweiflung über misshandlung durch ihren herrn, sie werde aus sich unam litteram longam machen, d. h. ein I. 'den bekannten langen buchstaben', den man in dem falle mit galgenhumor citierte (d. h. sie werde sich hängen, wie ein zusatz deutlich macht), und auch in diesem falle wäre unser altes

ein völlig brauchbar. Und auch das tehlt griechisch nicht, mit tie gegeben, z. b. θεραπαινίε μία aus Menander (nna ancillula Ter. Heaut. 11, 3, 52), deutlich dasselbe, eine bekannte, nicht genannte.

An entlehnung unsererseits wird dabei niemand ernstlich denken. Es ist vielmehr der wertvolle fall, wo getrennt und ohne äusseren zusammenhang dieselbe erscheinung hier und da erwächst aus gleichen verhältnissen und bedingungen, gesetzen meinetwegen, und diese, die dabei über das besondere zum allgemeinen hinanfsteigen, sind gerade an solchen fällen am sichersten zu erkennen, wo ein allgemeines an verschiedenen stellen so unabhängig und selbständig zur erscheinung kommt.

LEIPZIG.

R. HILDEBRAND.

#### ZU PARZIVAL.

#### 180, 9-18:

Genuoge hânt des einen site

10. und sprechent sus, swer irre rite
daz der den slegel fünde:
slegels urkünde
lac då âne mâze vil,
sulen grôze ronen sin slegels zil.

15. Doch reit er wênec irre, wan die slihte an der virre kom er des tages von Grâharz in daz kiineerîch ze Brôbarz.

Müller, Mhd. wb. II, 387 sagt: 'Hier ist sleget, nicht wie J. Grimm, D. mythol. 1205 meint, der schätze anzeigende, heilbringende donnerstein, sondern nur der im walde verlorene slegel, der zufällig von dem verirrten gefunden wird.' Müllers deutung scheint jedoch ebenso unhaltbar wie die J. Grimms. Mit dem sleget ist allerdings weder ein donnerstein noch eine wünschelrute, sondern einfach ein holzhauerschlegel gemeint, (v. 14) also entweder die axt oder was wahrscheinlicher ist, der mächtige, langestielte holzhammer, der zum eintreiben der keile beim holzspalten dient und 'schlegel' heisst bis auf den heutigen tag. Dass jedoch ein solches instrument verloren gehen könne, erscheint seiner grösse und schwere wegen nahezu unmöglich. Auch könnte eine redensart, die sich auf einen verlorenen und zufällig widergefundenen schlegel bezieht, nur unter leuten, die den schlegel handhaben, entstanden sein, etwa dadurch, dass oft einer, der seinen schlegel verloren und vergeblich gesucht hatte, ihn widerfand, als er zufällig an derselben stelle irre gieng. Aber sich in seiner eigenen werkstatt zu verirren, wird man selbst einem holzhacker nicht zutrauen dürfen.

Einem ritter muss es im höchsten grade unangenehm sein, plötzlich im walde einen schlegel anzutreffen. Denn wo ein schlegel liegt, ist ein holzschlag. Wer aber auf einen holzschlag kommt, hat sich einem 'holzwege' anvertraut, der nur des holzschlages wegen angelegt ist und, mitten im walde abbrechend, den reiter zur umkehr zwingt. Man wird deshalb für die eitierte stelle folgende erklärung annehmen dürfen:

'Viele sagen, wer ohne sichere leitung drauf los reite, werde bald durch einen schlegel darauf aufmerksam gemacht werden, dass er auf dem holzwege sei. Nun, spuren von schlegeln fand Parz. genug. Doch irre ritt er nicht; denn geradesweges kam er in einem tage von Graharz bis Brobarz.'

Man vergleiche damit die situation, die Konrad v. Haslau, Zs. fda. VIII, 580, 1033 schildert:

daran sih manger verschriet, der einen holzwec geriet; der dünket in der beste; darnach so vindt er ronen und este, die von den boumen sint gereret. Swelch tumber da niht wider keret ... der muoz vil unrede dulden.

LEIPZIG, d. 21. nov. 1888.

REINHART MICHEL.

#### Berichtigungen zu s. 381-451.

- s. 382, z. 2 v. o. lies  $\bar{a}$  statt a.
- s. 385, z. 6 v. u. lies impp. statt impf.
- s. 389, 3 lies \(\bar{a}\)-k-\(\si\)iərə statt \(a\)-k-\(\si\)iərə.
- s. 391. § 5, 2, a, β, z. 3 v. u. lies *sprisa* statt *sprise*.
- s. 391, letzte z. lies tsīt statt tsit.
- s. 394, 4. rubrik v. links lies bē'rg statt berg.
- s. 3366. z. 5 v. o. lies ü sə statt üsə.
- s. 397, z. 7 v. u. lies k-mā statt k-ma.
- s. 397, z. 12 v. u. lies  $\bar{a}$  statt a.
- s. 398, z. 14 v. o. lies de statt de.
- s. 399, al. 2. z. 2 lies ne statt ni.
- s. 401, z. 3 lies ba statt ba.
- s. 101, 7, z. 2 lies grossen-akjar statt grossen-akjar.

- s. 404, letzte z. und s. 412, z. 4 v. u. lies do-t-hèr-yū statt do-t-hèr-yú.
- s. 405, anm. 2 war im ms. gestrichen, weil s. 406, z. 10. 11 wider-sprechend.
- s. 406, z. 6 v. u. lies  $k\chi\bar{a}$  statt  $k\chi a$ .
- s. 409, z. 10 v. o. lies vorschein statt vorsehein.
- s. 411, 1, a, z. 5 beim vorletzten worte lies tsalə statt tsālə.
- s. 421, 3, b. Die vorsilbe be- sollte wie bei a) ohne accent geschrieben sein.
- s. 446, z. 8 v. u. lies kuhnägeln statt kuhnägeln.
- s. 451, 1, a, \alpha bedeutet r\u00fccken das vb., nicht das subst.

H. ST.

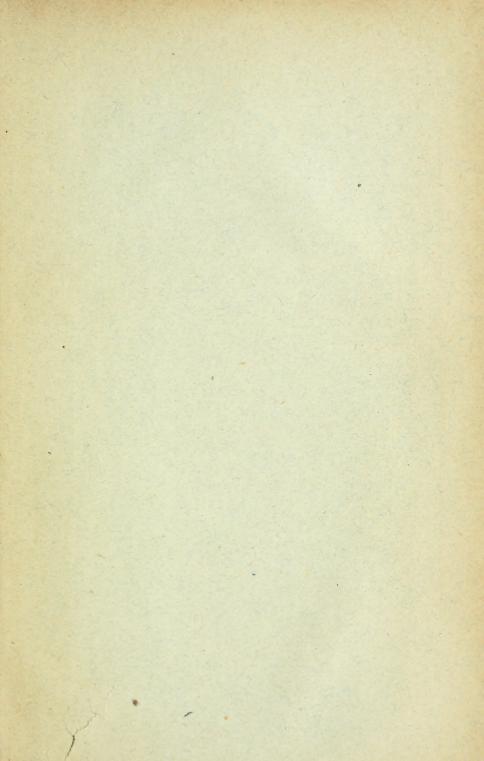



PF 30**03** B5 Bd.14 Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

